

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



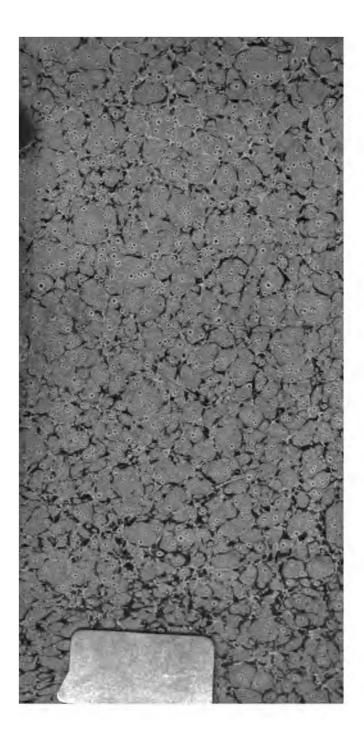

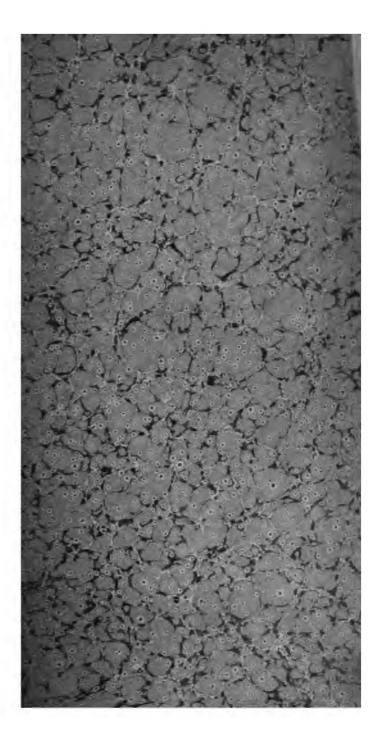

E, ms



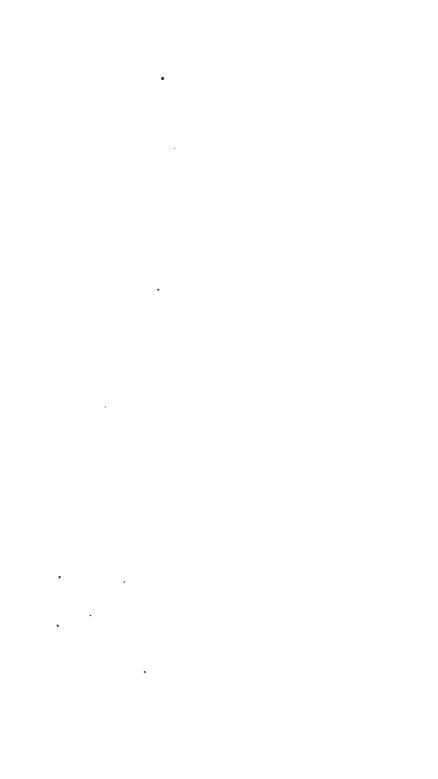

## Sans, Rubolph Füßlins

## ktitisches Verzeichniß

ber beften, nach ben berühmteften Dabs lern aller Schulen vorhandenen

Rupferftide.

Får Liebheter, bie fich mittelft einer nicht gablreichen, aber anserlefenen Sammlung von Aupforstichen deutliche Begriffe von bem, jedem tlafischen Mabler eigenen Aunsicharakter erwerben wollen.

# Erfter Theil.

Die Florentinische und Romische Schule.

Zűrich,

ben Orell , Bufli und Compagnie 1798.

170. 6.2.

.

A. 13 15-

Das von meinem Nater 1771. in Zürich heraus: gegebene: Raifonirenbe Bergeichnif ber vornehmften Rupferftecher und ibrer Werfe, jum Gebrauch ber Sammler und Runftliebhaber , erregte in mir ben Wunsch, daß jemand ein Bergeichnis unternehe men möchte, welches nur von den vorzüglichften Rupferstichen, die nach den berühmtesten Dabe lern aller Schulen gestochen worden, bandelte. und einzig jum 3met batte, berjenigen Gattung von Runftliebhabern, bie aus mahren afthetischen Grundfagen, und nicht blos aus allgemeiner Liebhaberen fammeln, baben aber feine Belegen: beit baben, wichtige Originalwerfe großer Mah; ler zu febn, den bominirenden Runftcharafter jeder bekannten Mahlerschule, und jedes flass; schen Mablers derselben, aus Rupferstichen merfs bar und einleuchtend ju machen; und wo der

Rupferstecher nur soweit in Betrachtung gezogen werden mußte, als er, gleich dem Ueberseter eines flassischen Schriftstellers, ben Geift und bas Charafteristische seines Originals, getreu, und auf eine deutliche und gefällige Art zu über: liefern gewußt hat. Ein folches Bergeichniß, dachte ich, mußte wahrscheinlich willkommen fenn, welches eine grundliche Anleitung enthielte, eine fehr eingeschrantte, aber auserlesene Rupfer: stichsammlung zu unternehmen, die mehr auf wissenschaftlichen Rugen als auf blosse Unter: haltung und alltägliche Liebhaberen abzwefte, wo der Sammler mehr unterrichtende als glanzende und feltene Stufe zu besißen wünschte, und wo derfelbe ben Durchblatterung einiger wenigen Por: tefeuillen, angenehme Betrachtungen über die mannichfaltigen und auffallend verschiedenen Wirz fungen des Genies verschiedener Rationen ans ftellen, bas Schonfte von dem minder Schonen abstrahiren lernen, und im eigentlichsten Verstande wiffenschaftliches Bergnugen von feiner Camme lung genieffen will.

Ein blos auf diesen Gesichtspunkt zielendes fritisches Verzeichnif von Rupferstichen eristirt

meines Wiffens noch nicht, komte auch wohl . schwerlich an irgend einem andern Drie junter: nommen werden pals wo der Berfaffer eine iener großen: Ampferflichsammkungen vor Alugen:bat; die Alles, oder bach das Merkwirdistlet, mas. nach jedem flassischen Mahler gestochen worden ift, enthalten. Dergleichen find 4. 23. die ebes malige fouigliche Frangofische, die Dreidners und die Sammlung der R. R. Bibliothef in Wien; und nur ben einer folchen Unterfintung fann der Berfaffer, versichert senn, daß ibm feis nes der beften Sthie unbefannt bleibe; und daß er , burch oft wiederholte Bergleichung ber gus ten und beffern Geiche f befonders beren, in wels den die nämlichen Borftellungen berühmter Reis fer won verfchiebenen. Rupferstechern nachgeftos then find, bas Befite unter Allem mit Buverlass figfeit zu bestimmen im Stande fenn wird,

Da nun Ihrich diese Gelegenheit meinem Baster nicht, mein Ausenthalt in Wien aber mir in vollem Raasse darbot, so unternahm ich, von ihm und Salomon Gefiner aufgefordert, und von Liebe zur Runft angefeuert, schon im Jahre 1772. die Absassing eines solchen Wertes,

und brachte ein fritisches Verzeichnis der besten, nach den klassischen Mahlern aller Schulen von Mark Ankons Zeiten dis ungefähr 1725. ers schienenen Rupferstiche zu Stande. Allein eine Reise, und ein für mich daraus nothwendig ges wordener fünfzehnjähriger Aufenthalt in einigen entsernten Provinzen Lingurus, hinderken die Fortsehung desselben, die ich solche endlich ben meiner Zweitkunft nach Wiet neuerdings betreis den konnte.

Ueber mein Erwarten traf ich nunmehr ble Basige R. R. Rupserstichsamming in einem weit vollkommnern Zustande, als ich sie vorhin vers lassen hatte. So reich sie nemtich ehemals an Stufen aus den zwer Jahrhunderten, die ich bereits bearbeitet hatte, wur, so beträchtliche Liten kanden sich in Ruksicht derer, die vor und nach der Mitte dieses Jahrhunderts herauss gekommen sind. Die meisten dieser Luken sah ich num ergänzt, und die Sammlung auch noch mit manchem seisenen und wichtigen Produkte der alten Weister vermehrt. Vereicherungen die alle auf Besehl Josephs II. geschehen was ren. Dieser Monarch, dessen Ausmerksamkeit und

,

thatigem Seiste nichts entgieng, was jum Bore theil und jur Zierde seiner Staaten beytragen konnte, sandte den Ausseher und Bewahrer der A. R. Sammlung, Herrn Abam Bartsch auf Reisen, um das, was in fremden Undern Schönes und Seltenes in diesem Jache zu bekoms men war, für die R. R. Bibliothet zu kaufen. Man darf die Sammlung nur in ihrem ehemas ligen und heutigen Zustande zu sehn Selegenheit gehabt haben, um. zu bemerken, daß der Raiser in seiner Wahl glütlich war.

Dieraus folgt ohne mein Erinnern, daß es mir num um viel leichter senn muß, meinem kris tischem Berzeichnisse diejenige Bollständigkeit zu geben, die ich zu erreichen ftrebe, da ich eine so schöne und zahlreiche Sammlung benutzen kannt.

Reine Hauptabstiht geht übrigens bahin, daß aus den im Verzeichnisse bestimmten Lupfers stichen, wenigstens im Allgemeinen, der dominis rende Runstcharakter des Mahlers, von dem die Rede ist, verkannt werden moge; und der Rupfers stecher kommt daben, wie ich anfangs gesagt habe, wur insofern in Betracht, als er uns dies sen Eharakter mehr ober weniger treu und mit

Runfigesthmat, wenigstens jum Theil überliefert Da .nun aber nach .manchen berühmten Kaffischen Mablern oft nichts von vorzäglich ges Schiften Rupferstechern geliefert worben ift, und man fich baber auch in Diesem Falle mit mits telmäffigen Rupferftichen zu behelfen suchen muß, wenn folche nicht gang ben Beift und bas. Chas rafteristische des Mablers verfehlt haben, so ist Die Benemung: Berzeichnif der befiten Rus pferstiche, so zu verstehn, daß dieses Wort auch für Blatter von mittelmaffigen Rupferftechern gels ten muß, wenn nach einem Mahler nichts Begs res, ober nicht einmal etwas fo Leibliches ges flochen worden ist; und in diesem manges uehmen Falle befindet man sich bei genauerer Untersuchung der Aupferstiche nach graffen Dahs iern nur gar ju oft -: inden man überhaupt findet a dag ber größte Theil der Rupferflecher mur bard Mechanische ihrer Runft gelernt, bie Leichnung aber, und bas Studium bes mable: rischen Geschmats vernachiassiget haben. - Ina amischen wird boch fein Blatt eingerüft werden. wenn es auch in Rufficht auf ben Stich nicht su den besten gehörte, aus dem nicht, menigs stigen Theilen, der Runstcharakter des Mahlers, ben Zurathziehung der tritischen Beschreibung deft selben, erkennt werden kann. Solche Blatter werden quch blos in dem Falle angefährt wers den, wenn nach dem betreffenden Meister sonst gar nichts zu sinden war.

Wenn man betrachtet, wie viel Zalent, Bis fenschaft, Bleiß und Gebuld erforberlich ift, ein Rupferflecher ju merben, ber und bie Gemablbe eines Rafaels, Domenichins, Bouffins. u. f. f. fo zu überliefern im Stande ift , daß wir die porguglichften Schonheiten berfelben aus bem Stis che einsehen und empfinden tonnen, so wird es leicht begreiflich, warum unter einer fo ers faunlichen Anzahl Rupferstiche, die man in aross fen Sammlungen nach flaffischen Sifforienmabs lern findet, so febr wenige anzutreffen find, die bem Renner auch nur jum Theil Genuge leiften tonnen. Der wahrhaft gute Rupferstecher muß, perhaltnifmaffig wie der große Mabler, ein feis nes Rumfigefühl haben; er muß nicht nur bie allgemeinen Regeln der Mahleren wiffen und perstehen, sondern auch bas Fach, in welches

er sich einzuarbeiten entschließt, gleich dem Mah; ler selbst — nur die Farben ausgenommen — ganz durchstudiren. Er muß die mechanischen Regeln der Aupserstecherkunst alle dahin zu rich; ten suchen, daß daraus eine Behandlungsart ab; sten suchen, daß daraus eine Behandlungsart ab; stensticht werden möge, die dem Fache, dem er sich hauptsachlich widmen will, angemessen sen, und den möglichst wahren Ausdrufshossen lasse; welches frenlich ohne mannigsaltige, mahsame Bersuche und wiederholte Bemühungen, hauptssächlich aber ohne feines Kunstgefühl, nicht zu Stande gebracht werden kann.

Daher kommt es auch, daß wir unter einer fo großen Anzahl zum Theil berühmter Aupfer; stecher, verhalmismässig von einigen derselben nur wenig nach den großen Italianischen Mahilern sinden, was, nach dem Plan dieses Verzieichnisses, in solchem vorkommen kann; weil sie entweder dem Blanze und einer blendenden Schönheit des Stiches das Wahre aufgeopfert, oder sich an Gegenstände gewagt haben, die mehr der Mode, und einem unrichtigen Geschmaste zu Gefallen, als der wahren Kunst zu Ehren, gewählt zu senn scheinen.

Die größten Aupferstecher im historischen Fasche waren hauptsachlich starte Zeichner, und ber sassen, nebst einer festen und sichern Hand, auch die vornehmsten Regeln der Verhältnisse des menschlichen Körpers, und selbst der mabletis schen Amatomie. Sie fühlten daher ihre Kräste, und bemähren sich nicht sonderlich, in ihren Am beiten die Ausmertsamteit des Publisums auf die Feinheit und das Glächzende des Seiches zu ziehen; sondem wielmehr den Lennern nur den wahren Gest. und das Schone in der Zeichung, so wie in dem Musbrut den geospen Rahler zu überliesen.

Weit num aber in der Ausferstecherkunst der bloße Grabstichel, wenn er unch durch eine noch so sichere und zeibte Dand geführt wird, dens noch immer etwas Steifes und Hartes zurüfläßt, besonders wo steischigte Körper vorsommen, wenn solche mit starken und langen Linien ausgedrüft werden; abgehrpchene und in länglichten oder sonst feinen Punkten ausgedrüfte fleischigte Körper aber, wenn solche ben Vorssellung großer Komposizionen gebraucht werden, nicht nur mehr Zeit und Seduld erfordern, folglich auch den

Beist und das Keuer des Aupferstechers mehr unter: brufen, und im Sangen ein angftlich bargestelltes Wefen hervorbringen, worinn der Renner meiftens bas Freve, Rraftige und Beiftige bes Mablers vers mift -fo wählten die größten Rupferstecher im his Corfschen Rache Die Art, fich neben bem Grab: Richel auch ber Rabiernabel ju bebienen, und das Refte und Glankende des Erftern mit bem Beichten und Fregen ber Rabel ju iverbinden, and von einem ober dem andern mehr joder wes niger Gebranch ju madren, je nachbem es bie voraufiellenben Gegenflande erforberien zitto:benn bie gluflichste Wahl in der Vereinigung diefer bens ben Manieren ; nebft' ber Festigfeit in: ber Zeiche mann, bas mahre Berbieuft ber gröfften hiftoris finen Rupferstecher, namlich eines Berard Aus Drand, eines Miell. Borignny eines Bors Rermanns, Fren. u. f. f. ausmacht.

Ein Masson, Drevet, Ebelint, Gaens redam, Wille, u. f. f. waren, als bloße Rupfers stecher betrachtet, größer, als die oben benanns ten Meister; allein, sie machten das Glanzens de, bas Feine, das Kuhne und Spielende des Grabstichels zu ihrer Sauptabsicht, und suchten fich meistens nur Urbilder von jenen Mahlern beren Starfe in eingeschrantten Rompofizionen in getreuer Nachahmung der gewöhnlichen, alls täglichen Ratur in Figuren, in einer geschiften Mabl bes Schattens und Lichtes, in einer wohl überlegten Anwendung des helldunfeln, und in einer besondern Bemuhung bestand, die Oberflas che, auch der leblofen Rorper, als der Stoffe, ber Metalle, ber Soly & Erd ; und Steinar; ten, nicht bloß burch bie Farben und Schattis rungen, fonbern mittelft einer ben Beftandtheilen jeder Sattung biefer Rorper analogen Behand? lungsart, auf eine tauschende Beise vorzustellen, und, wo der Mahler frene hand hatte, Licht und Helldunkel nach Willführ wirten zu laffen, bie Kiguren nach Gutbefinden zu gruppiren und zu fleiden, um dem Ange ein angenehmes optisches Spiel zu verschaffen; welches ber hauptzwet ben ben Genabiben eines Mieris, Retichers, Leniers, Dow, Brauer, Offade, Rems brands n. f. f. gewesen ju fenn scheint; nach wels cher Sattung Semahlben, ber Grabflichel allein, wenn er von einem Maun von Genie und Ge

fühl geführt wird, dem Auge weit mehr Annehm; lichkeiten, Variagionen und Kontrafte barftellen fann, als nach den Komposizionen jener Dabe ler, die ihre Bemuhungen bloß auf die möglichft simple Darstellung vielbedeutender, nicht gleich auffallender Gedanken, auf eine hohe Elegang und Richtigfeit in der Zeichnung, und auf Wahrheit und Maffigkeit im Ausbrufe ber Charaftere und Leidenschaften, gerichtet haben; wo alle zur Vorstellung gehörigen Rebenfachen, mit aufferfter Sparfamfeit angewandt, und auch bloß als Nebensachen behandelt find; wo man wenig Wirkung von Licht und Schatten, felten eine gefällige Unwendung des Selldunkeln findet, fondern wo alle Theile, ein mehr für den Verstand als für das Auge zusammengesets tes Ganges barftellen. Diefe lettern aber find Die haupteigenschaften eines Rafaels, Dos menichins, Pouffins u.f. f.

An Borstellungen diefer Art haben sich nur wenige unserer neuern berühmten Aupferstecher gemagt; nicht aus Mangel an Fähigkeit, und an Gefühl für das Schone: Denn, kein Kenner wird mit Grund bezweiseln können, daß ein

Bille, ein Chmith, ein Daulle u. f. f. ber ren Gefühl für harmonie, beren Restigfeit in ber Beichnung, in allen ihren Probutten fichtbar ift, und die dadurch viele, an sich selbst unbedeus tende Gegenstände und Borftellungen, auch für einen frengen Renner intereffant ju machen ges wußt haben - bag folche Manner, fage ich, nicht eben das, und vielleicht noch mehr, als bie Audrans, Dorigny und Fren ju Stans be gebracht baben wurden, wenn fie fich an ähnliche Gegenstände hatten wagen wollen. -Es war daher bloß eine Nachgiebigfeit fin den herrschenden Geschmaf des Zeitalters, eine ofonomische Ronvenienz, und vielleicht der schmeis delbafte Gebante, Borftellungen wenig bedeuten: ber Gegenstände, burch ben bochften Grad ber Zierlichkeit des Stiches auch für Renner wichtig m machen, die eigentliche Urfache, warum diese großen Runfiler lieber Gegenftande aus einem nies drigern Rache der Mahleren haben wählen wollen.

Wenn ferner Aupferstiche nach groffen Meis flern den wahren Aunsicharafter des Mahlers deutlich und fahlbar darstellen sollen, so muß der Aupferstich (vorausgesetzt, daß der Aupferstecher

ein geschikter Zeichner fen) von ihm selbst , entr weder mit beständigem por Augen haben bes Ges mahlbes, ober, wenn dieses nicht senn kann, wie ben Altarblattern und Fresto, Mahlerenen der Fall ift, nach einer von ihm, nach dem Original felbft, forgfaltig ausgeführten Zeichnung, ause gearbeitet werden; benn, da der Rupferstecher feinen Stich blog burch eine beständige Vergleis chung mit dem Original ju einem gewiffen Grad der Bollfommenheit bringen fann, - wenn nams lich unter diesem Grad der Vollkommenheit die möglichst genaue Ueberlieferung nicht nur ber Gruppen und Tiguren, des Schattens und Lichs tes, und der Zeichnung überhaupt, sondern auch jefter charafterischen Buge, die jeden großen Mahi ler von einem andern ebenfalls großen Mahler um terscheiben, verstanden wird; - fo fann ein Stich, ber nicht unmittelbar nach bem Original, ober doch nach einer von dem Rupferstecher selbst forgs faltig ausgeführten Zeichnung verfertigt wird, unmöglich den erforderlichen Grad der Wahrheit in der Ueberlieferung - des Charafteriftischen eines Gemabldes erreichen, weil der Rupferftecher wes ber feinem eigenen Gefühl, noch feiner Ginbis bungsfraft

dingskräft freden Lauf lassen kann, sobald et nach einer nicht von ihm selbst versertigten Zeiche mung arbeiten muß, sondern blos auf das einges schränkt wird, was ihm der fremde Zeichner ges liesert hat; da ihm im Gegentheil der Geist und das Sharakteristische eines Gemähldes, wenn et solches während des Nachstechens auch nicht mehr vor Augen haben kann; dennoch im Gedächtnist bleiben, wenn er es nach einer nach dem Original selbst studirten und ausgesichten Zeichnung nachbilden kudirten und ausgesichten Zeichnung nachbilden tam, mid folglich sein Genie dadurch immet wene Nahrung und Kraft bekommt, das Nühsseme und Geist Ermattende, welches der Kupfers secherkunst eigen ist, zu überwinden.

Was ich hier von der Nochwendigkeit, die Aupferstiche nach groffen Wahlern entweder nach den Originalen selbst, oder doch nach selbst dars nach studirten Zelchnungen zu verfertigen, gesagt dabe, ist nur auf solche Rupserstecher anwend; dar, die, nebst der gehörigen Festigkeit in ihrer Aunst, auch mahlerisches Sefühk, und die erzstederliche Fertigkeit und Geschistlichkeit im Zeichzuch bestigken. Dieser ihre Arbeit wird berim Seichzuch nach Zeichnungen, die sie nicht selbst

erschienen sind, wahrscheinlich machen. Dieset Stich, welchen Morghen felbft nach bem Dris ginal verfertigt hat, aberliefert uns, wie ich bas für balte, alles, was man von einem Rupfer; fliche nach Rafael wünschen kann. Wahrheit im Ausdruf überhaupt, Anmuth mit Ernst und Wurde im Charafteristischen ber Gesichter, und vorzüglich der Dabonna, deren Gesicht alle jene eindringlichen Zuge in möglichster Bolltoms menheit hat, welche die Rafaelisch en Madon; nen, soweit über jene aller andern, auch der bes rühmtesten Meister, hinausfezen. Wenn man dies ses sehr schöne Blatt nach Rafael, mit der Borftellung des Mirafels der Meffe, der Drus benga und bes Parnages im Batifan, die Morghen nach eben diesem Meister, aber nach Zeichnungen des Tofanelli, unter der Aufficht des Volpato gestochen hat, betrachtet, so wird man, unbeschadet ber mannigfaltigen Schonheis ten, die jene bren Stucke in fich haben, dens noch finden, daß dieser geschifte Rupferstecher, in der von ihm felbst nach dem Original gestoches nen Dadonna, dem mahren Rafaelischen Runsicharafter viel naher, als in obbemeldten nach ben Cofanellischen Zeichmungen gearbeiteten Blattern, gefommen ift.

Das bisher Gesagte betrift ingwischen, wie ich schon bemerkt habe, nur jene Rupferstecher, die hinlangliche Starfe im Zeichnen besiten, und die daben das erforderliche mahlerische Gefühl baben, um basjenige, was in einem Gemablbe, besonders ben einem sehr alten Stiff, burch bie Beranderung der Farben, hauptsächlich in den Schattengrunden und Umriffen zwendeutig gewore ben ift, dergestalt zu bostimmen und beutlich bars zusiellen, daß der Renner daben nichts von den porzüglichsten Gigenschaften bes: Gemablbes vers miffen moge. Aupferstecher hingegen, die zwar bas Dechanische ihrer Runft in einem hohen Bead befigen , deren ganges Bestreben aber bahin gebt, ihren Werken durch aufferordentliche Muhe das Berbienst eines glanzenden, feinen und liebs lichen Stiche ju geben, Die baben mehr Bleiß als Genie, und mebe Gedulb als wahren Runfts geschmat haben jund folglich nur in fo weit zeichs nen kommen, als unumgånglich erforbert wirb, burch Hulfe der Quadraturen, die noch fehr teutlich erscheinenden Gruppen und Formen eis

nes Gemähldes, dergestalt nachzuzeichnen, daß zwar keine auffallenden Proportionssehler, aber auch keine jener charakteristischen Jüge und Schöns heiten daben erscheinen, die nur der Mann von Genie und Gefühl überliefern kann — solche Rupferssecher, sage ich, denen man gleichwohl in mans cher Rüksicht Achtung schuldig ist, werden und können immer bessere und interessantere Stiche nach berühmten Mahlern liefern, wenn sie sich ausgeführte Zeichnungen nach den gewählten Oris ginalen durch Zeichner oder Mahler versertigen lassen, die dazu besser als sie einstudirt und zeicht sind, und die sonderlich einen reinen Geschmak und ein seines Kunsigessühl bestigen.

Es ware für alle wahren Kunstenner und Liebhaber zu wünschen gewesen, daß man ben den Unternehmungen, ganze grosse Sammlungen von Kupferstichen nach den berühmten Meistern aus den Gallerien grosser herru herauszugeben, nach obigen Grundsätzen hätte verfahren, und hauptsächlich geschiftere Leute zur Verfertigung der Zeichnungen nach den Mahlerenen hätte suchen und wählen wollen.

So wurden die Samitilungen aus ber Dresde

ners Gallerie, und aus ber bes Grafen von Belift ? maleich interessanter und lehrreicher geworben fenn, als fie es mun wirtlich find; sommealelife. befonders ber der Gammlung aus der dueffeite lichen Galleric, verschiebene fehr ante Rupfeer flecher gebraucht bat, bie in ihren anderweitinen Arbeiten bewiefen baben, bag fie fobin gemefen maren, weit beffere Stude ju liefern, wemr fle entweber nach den Gemiblien felbft, ober boch nach beffern Beichnungen batten fiechen fonnen. Ueberhamt find Sammlungen biefer Art bochf felten bas, was fie eigentlich fenn follten; theils meil bie Berfonen, welche die Arbeiten unter bie Rimfler audzutheilen haben, bie erforberlichen Ginfichten biezu nicht besitzen, und meiftens nach Embfehlungen und Privatneigungen gebeng: theils aber eineil in ber Daner ber Sache felbft fimmer mehr dfonomische Betrachtungen baswischen fom: men . und die gute Arbeit julest ber wohlfeilen weichen muß. Die einzige Sammling biefer Urt. die größtentheils ber Erwartung , die man billis germaaffen bavon haben tonnte, entsprochen bat. ift bie Sammlung bon Rupferftichen einiger der pornehmsten Gemählde Ludwigs XIV. in.

Kranfreich. Diefe Sammlung, die im Jahr 1679. auf 38. und einige Zeit hernach auf 44. Stucke gebracht ward, enthält fast durchgangig wahre Meisterftucte groffer und geschifter Rupferstecher, nach berühmten Mahlern, und ist bisher in ihrer Art einzig; welches leicht begreiflich senn wird, wenn man erwägen will, baf bamals bie Mus brans, die Maffons, die Desplaces, die Thomassing, Rouffelets, Edelinks u.f.f. in Paris waren, daß sie nach den Semahlben felbft arbeiten fonnten; daß der damals herre fchende : Punfgeschmaf ber Gefchmaf eines Bours don, le Bruns, und le Gueurs war; dag ben Bertheilung der Stücke felbst auf bie befondere Runffahigkeit jedes Rupferstechers Aufsicht genommen ward, und daß endlich die damaligen Linfiler . einer ehrenvollen Belohnung gewiß, unter: fich wetteiferten, dieses von einem einfichts vollen Minister anbefohlene Werf zur möglichsten Bollfonnkenbeit zu bringen.

Alle übrigen Werke dieser Urt, als, jum Ben, spiel, die Sammlung des Crozat, das Rusfeum florentinum, das Rabinet von Rennst,

bie Jabarhifche, die Bohdellische \*) Samm: lung u. f. f. bestehen mehr ober weniger aus guten, mittelmäßigen und schwachen Aupferstichen, je nachdem ben jeder dieser Unternehmungen, mehr oder weniger nach den Grundsahen, die ben der herausgabe der königlichen samzösischen Samms lung angenommen worden sind, fürgegangen wurz de; daher denn auch in meinem Berzeichnisse, wo nur des Merbeste, was nach groffen Rahlern gestochen worden ist, bericht werden soll, nicht sehr viele Stude aus dergleichen Sammlungen angestührt werden können.

Bessere Sammlungen haben wir in neuern Zeiten nach Zeichnungen berühmter: Meisster, in allen möglichen Behandlungsarten, mit einer Smauigfeit und Leichtigkeit nachzeahnst und ausgeführt, die his zur Täuschung gehe. Aus den besten dieser Sammlungen, und worzigslich ans jener des Arthur Ponds, Anapstons und 3anetti u. s. f. müssen in diesem Bewzeichnisse einige der interessantesien Stucke anges

<sup>4)</sup> Die Bopdellische Sammlung ift inswischen bie beste bie wir haben, und enthält einige vorzüglich schöne, und manche sehr gute Blatter in fic.

führt werben, weil es für einen Liebhaber ber Kunst sehr wichtig ift, auch die ersten Ideen, so wie fie von groffen Dahlern in ihrer Begeifterung, and der Rulle der Einbilbungefraft bingegeithnet wurden', betrachten im tonnen. : Weil ich aber in biefein Bergeichnis: ben forfthenden und Remninif begierigen Gemunien: nicht ausschließungsweiser; blos auf Die Meisters flicke ber groffen Mabler im beroift biffcrischen Bache, fonbern auch auf jene geschitten und bras ven Manner aufmertfam machen mochte, bie, ob sie sich schon nur an minder wicheige innb me miner bebeutenbe Gegenstanbe magten icht ben: noch mittelft einer aufferft genauen Rachahmung ber gewöhnlichen Ratur in Zeichnung und Karbe. mittelk eines bochft feinen optischen Befühls in Rafficht auf Licht, Schatten und Stilbuntel, und mittelft eines aufferorbentlichen Kieifes in der Ausführung, mit allem Recht Die Achtung und ben Benfall aller Arten von Runfliebhabern und Rennern erworben baben; so werden auch die Meisterftucke ber Rupferstecherkunft, die uns bie Drepets, bann ein Masson, ein Bille, Shmith u. C.f. nach folder Gattung Rahlerenen geliefert haben, in Folge ber Eintheilung meines Bergeichniffes, mit gehörigen Bemerfungen bors fommen.

Wegen der Eintheilung des Berzeichnisses selbst glaube ich, daß der Endzwet, den ich mir daben vorsezte, es nothwendig macht, nach der Ordnung der schon allgemein angenommenen und bekannten Mahleischulen, nämlich der Florentinisschen, der Könischen, der Lombardischen, Benestanischen, Riederlandischen, Französischen und Deutschen fürzugehen, und ben dem Zeitpunkte der Wiederhetstellung des wahren Geschmats in der Kunft, nämlich des Leonard da Vineis, und des Bust arotti allgufaligen, um meinen Betrachtungen iber den Waldschum, die Reise, und die Wiederadnahme desselben desso mehr Deutslichseit geben zu können.

Aus jeder Schule insbesondere werden bar: singlich nur die begten Aupferkiche nach jenen Reistern mit fritischen Bewerfungen vorfommen, die der betreffenden Schule entweder gewisser; maagen selbst, den ihr eigen gebliebenen Ton ge; geben, oder die doch in diesem Tone mit beson; derm Genie, und auch eigener Originalität fort; gearbeitet haben. Denn, obgleich fast alle obbes nannten Schulen eine sehr beträchtliche Anzahl Meister ausweisen können, deren Arbeiten übers haupt hochzuschäßen sind, so können doch nach dem Alan, den ich mir vorgesezt habe, nicht alle Plaz in meinem Verzeichnis sinden; weil ich haupts sächlich für Sammler schreibe, die nur von dem Allerbesten und Werkwürdigsten der Kunst uns terrichtet zu sehn wünschen, und daher auch nur sehr eingeschränfte Sammlungen marchen wollen, pber können.

Beil aber die allerbeften Stiche nach berühme, ten Meistern meistens ziemlich rar und im Preise größtentheils theuer sind, wenn man nicht bis, weisen zufälligen Meist einige derselben ben Leuten sindet, die sie nicht kennen, und folglich mancher meiner Sammler, in Ermanglung der Gelegene heit oder der Mittel, in den Fall kammen könnte, gan wenige, oder auch gan keine von der ersten Klasse, oder von den Allerbesten zu bekommen, so werde ich ben den berühmtesten Meisstern, nach det Beschreibung der Besten, auch noch ein Berzeichnis solcher Stiche bensesen, die zugar in der Ausführung den erstern nicht benkoms

men, bennoch aber Schönheit genug haben, und in deren Ermanglung einen ziemlich deutlichen Begriff von dem Rumsicharafter des Mahlers zu geben; und diese Stiche von der zwenten Klasse werden nur überhaupt beschrieben, nicht abet so, wie die wichtigsten der ersten Klasse, tunstmäßig zergliedert werden.

Es wird hier fein Beweis nothig fenn, bag bas bistorische Rach in der Mablerfunst bas Wichtigke sen, und die Untersuchung und Bes trachtung des Runsiforschers vorzüglich verdienet daber benn auch in diesem Berzeichnis anfangs lich faft blos hiftorische Stude nach jenen Deis ftern, Die bieber ben Ruf flassischer Mabler in biesem Rache behauptet haben, hothst selten aber, mb mur aus befondern Grunden, Portrate vorfoms men werben. Mur ist Baben zu bemerken, bag ich hier unter dem hifforischen Fache vorzüglich nur Borffeltungen wichtiger und intereffanter Sces ven aus der allgemeinen Geschichte und der Mins thologie verstebe; wo ber Mahler Stoff gefuns ben, seine Lalente auf eine ber bobern Runft wurdige Art an ben Tag ju legen; und wo fich wohl die porgestellten Sandlungen selbst, als iheils nicht so umständlich; und mit so mancherden Bemerkungen, als diese, zergliedert werden können, weil sie nicht immer Stoff genug in sich halten; da anch der beste Rupferstecher, zu. B. die Stärke eines Titians; die lediglich im Kolorit bestand, und ummöglich ganz begreislich machen kam; da der nämtiche Rupferstecher hins gegen und die Stärke Nafaels, die in der bezdeutenden Ersindung, und in der Eleganz der Zeichnung besteht; mit weit weniger Mühe bes greislich und fühlbar hat machen können. Aus diesen zwo Gattungen historischer Stücke, nach den größten Meistern, wird der erste Abschnitt bes Verzeichnisses die vorzüglichsten beschreiben.

In dem zweyten Abschnitte folgen Borstellungen minder wichtiger und zum Theil faglich im gemeisnen Leben vorfommender Begebenheiten und Hands fungen, als: Hausliche und ländliche Scenen, Conversationen u. s.f. wo jedoch Karaftere aus der kultivirten Menschenklasse vorsommen. Hier werzden die Meisterstücke, die nach einem Retscher, Wieris, Elzheimer, Schalfen, Terburg ü. f.f. gestochen worden sind, beschrieben werden.

Im dritten Abschnitt folgen Vorstellungen aus dem Leben der gemeinsten und unfultivirtesten Menschenklasse, wo unordenkliche und niedrige Leidenschaften und Karaktere, die oft bis in die Kareikatur übergehen, vorkommen, als Trinks und Spielgelage, Raufhandelgefechte, und and dere kriegerische Scenen u. f. f. und wo von einem Brouwer, Ostade, Teniers, Breughel, Courtois, Rugendas, u. a. die Rede sepn wird.

Der vierte Abschnitt wird das Kach der Lands
schaftsmahleren im weitläuftigern Berstunde behans
deln: Erstlich idealistite Landschaften mit Figus
ten, die zur Bedeutung sihren, wie die meisten
Stincke des Raspar Poussins, Nicolaus
Poussins, wid Claude Lorrains sind; sers
ner Landschaften mit weniger bedeutenden Figuren,
mid zum Theil blos zur Beledung der Landschaft
ingebrachten Gruppen von Menschen und Thieren;
als zum Benspiel: Wouwermanns, de Laer,
Peeters u. s. f. Dann Seestincke von Zeemann,
Bernet u.a. Und endlich Vorstellungen aller Gats
immen von Thieren, woben die Landschaft nur
Redensache ist, und wo die besten Stücke von

und nach Berghem, Roos, Potter, Ons dry, Riedinger zc. vorkommen muffen u. f. f.

Schlüßlich werben im fünften und lezten Absschnitte die besten Portrate, theils merkwardiger, theils berühmter Leute, in sofern solche auch in Rufsicht auf die Runst wichtig sind, beschrieben und beurtheilt, und damit das Verzeichnis gesendigt werden.

Weste, was nach den Plan des Werks nur das Beste, was nach den geschiktesten Mahlern in jestem der angeführten Kunstsächern gestochen worsten ist, beschrieben werden soll, so wird das Versteichnis der Stincke nach den Wahlern der ersten Rlasse, des ersten Abschnitts, als der wesentlichssten zur Erkenntnis der wahren Kunst, in Rüssicht auf die Zahl der Stincke zwar nicht weitläuftig, aber, aus schon vorher gesagten Gründen, doch aussschrlicher als jenes von den Werten der in den übrigen vier Abschnitten enthaltenen unterges ordneten Mahler senn.

Da viele meiner Sammler keine Gelegenheit haben werden, manchen in diesem Berzeichnisse rezenstrten Rupferstich nach solchen groffen Deis fern, nach welchen nur wenige gute Lupferstecher

geftochen haben, ju befommen, ober auch nur ansehen zu konnen; so habe ich nicht nur, benm Anfang jeder Schule, den dominirenden Runfis harafter derselben nach der Methode des herrn bubers, hauptsächlich aber nach ben Grundfagen bes icharffinnigen Den ge bestimmt , fondern auch vor dem eigentlichen Bergeichniß ber Rupfers fiche nach jedem berühmten Reifter selbst, ein Raisonnement über bas ihn besonders auszeichs nende, und ihm gant eigene in der Runft, nach ben namlichen Grundsagen, jedoch auch mit ver fcbiebenen aus eigenen Betrachtungen gezogenen Bemerfungen bengefigt, damit der Sammler, in ganglicher Ermanglung ber besten Stiche nach einem folchen Meifter, fich bennoch auch aus schwachen Blattern, die ihm etwa in die Dande fommen möchten, einigermaagen einen bestimmten Begriff pon feinem Runficharafter moge bilben formen.

## Betrachtung

übet ben Runftgeschmat in Diesem Jahrhundert.

Jchglaube, daß es jener Gattung von Kunftliebe habern und Sammlern, für die ich eigentlich meint Berzeichniß schreibe, nicht unangenehm senn wird, wenn utch diesem Borbericht zum Schluße noch einige Bemerkungen iber dem dermaligen domi; nirenden Kunftgeschmaf, im Allgemeinen betrachstet, benffige.

teberhaupt ist der mahre Geschmat aw Kunste sachen in diesem Idhrhundert in Italien, Franks reich, den Niederlanden und Deutschland, merklich gesunken; mehr jedoch in Ruksicht auf die Mahkeren als auf die Kupferstecherkunst. Denn, nach meiner Meinung können wir jest, nahe an dem Ende desselben (unbeschadet einer bestächtlischen Ansahl sehr geschikter Männer) höchstens dren klassische grosse Mahler im eigentlichen Berzstand in einem Zeitraum von 90. Jahren unter den Berstorbenen ausweisen; und auch unter diezsen drenen gehören zwen, nämlich Carl Maratti und G. Lairesse mehr zu dem verstossenen als

bem gegenwärtigen Jahrhundert, weil der eine im Jahr 1713. in einem Alter von 88. Jahren, und der andere im Jahr 1711. im 71sten Jahr verftorben ift. Der britte ift Rafael Mengs, den man, nach meinem Erachten, den legten , und, aus den so eben angeführten Grunden, auch den einzigen in diesem Jahrhundert verftorbenen flassischen Mahler nennen fann. Die Conca, Lutti, Trevisani, Balestra, Golimene, Battoni, Amiconi, u. a. unter ben Stalienern; die le Moine, Dierre, Banlo, de Tron, Bouder, u. f. f. unter den Frangofen; ein Bans derwerf, unter den Riederlandern; Gran, Troger, Dietrich, u. f. f. unter den Deutschen, waren in manchem Betracht fehr geschifte und achtungswurdige Runftler. Allein, groffe, flaffi; iche Mabler tann man fie, meines Erachtens, nicht nennen, weil sie die wichtigsten Theile der Runft, die Bedeutung, bas Bahre und Groffe im Ausbruf, das Feine und die Richtigfeit der Reichnung, nebst der Elegang und Grafie der Kormen, nicht zum Hauptzwefe machten, auch fos gar in dem Rolorit, meistens von der Wahrheit abgiengen, und fich felbst Manieren erfanden,

entweder eine grelle glanzende und schimmernde Farbenmischung, mit glutlicher Anwendung des Schattens, Lichts und Helldunkels, oder auch eine ausservolentliche zarte und glatte Behandz lung des Pinsels die Stelle der Wahrheit vertreten mußten; sekundaire Vorzüge, womit ste den Abgang edlerer und wichtigerer Kunskeigenschaften zu bedecken suchten. Unter diesen neuern Wahlern behielten die Italiener doch immer noch etwas Grosses und Schönes in den Formen, und bisweilen auch im Ausdruke, woran man die verwahrloseten Absfommlinge der alten italienischen Schulen noch zu erkennen vermas.

Ben ber franzöfischen Schule hingegen war schon im zwenten Jahrzehend dieses Jahrhunderts wenig Spurmehr von dem Geiste eines Poussins, eines le Sueurs und le Bruns zu finden, Anton Coppel, der sein groffes Talent zum Wahren und Erhabnen in der Runst dem sonders baren Geschmaf des damaligen Regenten Frankz reichs ausopferte, war, wie Derr huber in seinen Rotices schon anmerkt, der erste unter den Franz zosen, der sich Urbilder zu seinen griechischen und

romischen Scenen unter ben Eimpohnern pon Baris, und besonders unter ben bortigen Theas terhelden aussuchte; er that den ersten entscheibene ben Schritt jur Berberbung bes Geschmafs in Kranfreich, und feine Nachsolger (ich rebe vom aroffen bistorischen Rache) haben das Berderben vol lendet. Boucher insbesondere hat jene hirnlofe unbedeutende, und immer einformige mit sich selbst zufriedene Alltagsgesichter mit groffen Augen, jene ins Lange gezogenen Formen mit chinefischen Rus fen, mb überhaupt jene Kiguren ohne Charaf; ter, die oft blos ju Ausfüllung des Raums da ju fenn fcheinen, bergeftalt jur Mobe gemacht, daß einer, ber auch nur halb Renner ift, fie in fast allen historischen Produkten der neuern französ Afchen Mahler und Zeichner unmöglich verkennen fann. Go war ber Inftand ber Runft in Franks reich bis jur Erscheinung Bien's, ber als ber Biederhersteller des guten Geschmats in der frans zöffchen Schule angesehen werden kann. ihm begann in Frankreich eine ganz neue Epoche -fir die Runft; und die Werfe eines David, Dronais, Regnault und anderer noch lebens der Mabler bezeugen, wie fehr dieselben ihrem

alten Anhm entgegen gegebeitet haben. Wenn nun seitdem einerseits die Revolution in Frankreich der Aunst nachtheilig gewesen, so ist hingegen zu erwarten, daß die aus Italien entführten Aunstwerke in der Folge große Vortheile für dieselbe haben werden,

In den Riederlanden und in holland ift feit 70. Jahren, oder seit Banderwerfs Zeiten fein Rahler erschienen, der sich im historischen Fache in irgend einem wesentlichen Theile der Runft, ausgezeichnet hatte.

Dentschland konnte in der ersten halfte dieses Jahrhunderts zwen achtungswürdige historiens Mahler aufweisen, die Lalents genug gehabt hatten, sich zu dem Range der klassischen Mahler hinauf zu schwingen; diese sind Daniel Gran und Paul Lroger. Allein, sie verließen den Pfad der Wahrheit, und schusen sich Manies ren, die wenig Rachdenken und Zeit kosteten, und deren Hauptwerdienst in einer, dem Auge angenehmen, mit vielem Gefühl für Harmonie und großer Leichtigkeit des Pinsels darzestellten Komposizion bestand. Der Stoll der Zeichnung dieser benden geschiften Ranner hatte im Sanzen etwas Großes an sich, war aber nicht forzeif

mod nicht ausgeführt, besonders in Trogers Werken, welcher sich nach der Benetianischen Schule gebildet zu haben scheint; da hingegen Gran mehr Vorliebe für die Römische gezeigt hat; daher denn auch die Zeichnung des leztern edler war, und die Charaftere seiner Personen mehr Würde als jene von Paul Troger bestigen.

Auf diefe zwen geschiften Manner folgte Maule berch, ein Mann von aufferordentlichem, und sehr feurigem Genig. Diefer schufe fich eine von allen andern gang verschiedene Manier, an ber feine Nachahmung irgend einer Schule tu würen ift; er erfand und komponirte mit einer ungemeinen Leichtigfeit; aber, wie man ben genauer Untersuchung feiner begten Berte bemer: fen wird, war die Absicht ben allen seinen Rompos fizionen lediglich, einen aufferordentlichen Effett bon Schatten, Licht und hellbunfel hervor au bringen, ohne sich viel um den historischen Auss bruf feines Gegenstands ju befummern. Er hatte ein gang befonderes, und ihm allein eigenes op: tifches Gefühl; seine Farbung ift nicht die Far: bung ber gewöhnlichen Ratur, fondern ein bloffes Ideal; aber ein Ideal, welches auf eine hochft

angenehme Urt auf bas Auge wirft; feine Lokale farben haben zwar überhaupt immer einen viv: letten Ton: allein jene, die auf die einzelnen Theile aufgetragen find, hat er mit einer so ausserors denklich genauen Kenntnig der Verträglichkeit jeder Farbe mit und neben einer andern anzuwenden gewußt, daß man unmöglich etwas Anmuthigers und harmoniofers benfen fann. Vorzüglich in feinen Stigen, Die er bisweilen fehr forgfaltig ausführte, und wo feine gar zu ausgebehnten Romposizionen waren, wo folglich bas Licht nach feiner Willführ gesperrt ober gefangen werben konnte, trift man diese optische Zauberen fast allgemein; bas anfallende Licht in biefen beften Studen ift so, wie man es benm Sonnenschein burch ein glafernes Brisma feben warde.

In seinen groffen Fresko: Mahlerenen, deren er in Destreich, Bohmen und Ungarn sehr viele versertigte, sindet man diese anziehende Färbung sast überall; doch nicht in gleichem Maaße; und man bewundert daben eine Geschiklichkeit in der Unwendung des Helldunkels, die oft jener des Rembrands gleichkömmt; da hingegen seine Zeich:

sung, besonders des Nakten, noch weit unter der Zeichnung Rembrands ift.

Weil ich mir vorgenommen habe, von den noch lebenden Mahlern in meiner Schrift nichts tris tisch zu reden, so wurde ich auch Maulbers dens nicht erwähnt baben, wenn, ba ich diefes schreibe, diefer geschifte Mann, nicht ohne alle hoffnung aufzutommen, frant barnieber lage \*), und wenn feine Drininalitat und sein Einfluß auf ben jetigen Ges schwaf in Kresto: Mahlerenen ihn nicht einer bes sondern Aufmerksamkeit wurdig machten. Seine Manier ift in den offreichifchen, deutschen und maarischen, Landen in Fresto : Mahlerenen einige Beit lang faft burchgangig jur Mobe geworben; aber feiner seiner Rachahmer bat das Intereffante, was ber Renner barin erhlift, erreichen fonnen, weil dieses blos die Wirkung des Genie's, einer aufferordentlichen Einbildungsfraft, und eines ungemeinen optischen Gefühles war, und weil fich nur der Mann von aufferordentlichem Genie in einer Art Mahleren merkwurdig machen fann,

<sup>4)</sup> Er farb fur; bernach im 73fen Jahr feines Altens.

two die Nichtigkeit der Zeichunng, das Eble der Formen, das Wahre im Ausdruk, und selbst in Per Färbung benseite gesetzt wird. Es ist daher zu wünschen, daß die sich in Wien noch bildens den jungen Künstler die oben beschriebene umrez gelmäßige Wanier nicht zum Muster nehmen, sondern sich einzig an die Natur, die Antiken, und die, ihnen in der hiesigen Akademie von eisnem Füger, der sich in Rom nach einem wahren und reinern Geschmak gebildet hat, gegebenen Lehren halten mögen.

In dem nordlichen Deutschland erhab sich zu Grans und Erogers Zeiten Rafael Mengs, ein Phanomen der Kunsk in diesem Jahrhundert. Dieser groffe Mann starb indessen zu früh, als daß seine Werke den gewünschten Einstuß auf den Kunstgeschmak seines Vaterlands hatten haben können, denn die langen Unruhen in Deutschland hinderten August III. seinen Beschützer, ihn im Vaterlande zu firiren; und nach seiner leztern Rüfreise aus Spanien war seine Gesundheit so zerrüttet, daß die Verwechslung der italienischen mit der nordlich deutschen Luft, ihn noch früher int Grab gebracht haben wurde; es sind daher

feine beften Reifterflucke zum Theil in Rom. Baupte fachlich aber in Spanien geblieben, und Deutsch? land bat überhaupt eine febr geringe Bahl hiftoris icher Stude von ihm aufzuweisen. Dresben felbit befigt, auffer bem berühmten fehr groffen Altarblatt in der Hoffirche, nur wenig historisches von bes fonderer Wichtigkeit von ihm, und barum haben fich auch feine Runffler in Deutschland nach ihm bilben formen ; feine hinterlaffenen Schriften aber, (jedoch violzäglich seine praftischen Bemerkungen) find ein mischazbares Rleinod, sowohl für anges bende , als auch für schon gebildete Runftler , und fonnen mehr Rugen hervorbringen, als eine betracht liche Angahl Gemahlbe von ihm zu bewirfen vermoch te. Berr Buber hat meines Erachtens als Rennet und Patriot gesprochen, wo er sagt: Dag biefe Schriften nicht allein den Runftlern, fonbern auch besonders den Runftktebhabern nicht empfohlen werden tonnen \*), weil der Berfall

<sup>\*)</sup> Ce grand homme a laissé à la posterité des monuments de son pinceau et de sa plume, également instructifs pour les Artistes et pour les Amateurs. On ne sauroit trop recommander la lecture de ses écrits à ces derniers, parceque ce sont toujours eux, qui amènent la décadence des Arts.

bes Runfigeschmats gemeiniglich von den leze tern herrühre. Diese legte wichtige Babrbeit bat fich in Deutschland schon aus der Erfahrung bestatigt, und bestätigt sich leider noch täglich ? weil erstens jene Rlaffe der Liebhaber, welche die vermogenofte und reichfte ift, schon vom Anfang dieses Jahrhunderts ber Runft und Runftgeschmat größtentheils nur aus Franfreich bolte, oder bolen ließ; weil zwentens die steife deutsche Etiquette bis vor noch nicht vielen Jahren eine so lange Abstuffung von Ordnungen und Unter: ordnungen unter bem Publifum machte, dag, wer nicht von hohem, mittlerm und neuem Abel, nicht Solbat ober Beifflicher, nicht Staatsbeams ter ober sehr reicher Wechsler, sondern etwa blos Runfiler war, gerodezu unter die Klaffe der mechanischen Sandwerter gurutgefest, und biefem ges maß behandelt ward. Da sich nun die meisten unfrer geschiftesten Mahler in diesem Kalle befans ben, so ward faft alle Liebe jur Runft ben ihnen erflift, und die meiffen derselben fiengen an, sols the felbst, als ein ziemlich bequemes und ehrsames Danbwerf, moben man bisweilen ein gutes Stut Brod verdienen fann, ur betrachten, und biesem gemäß zu arbeiten. Daher finden fich auch von vielen unfrer guten Mahler so sehr ungleiche und oft ganz schlechte Arbeiten.

Ausnahmen giebt es frenlich von dieser allaes meinen Behauptung, besonders unter der erhabens ften Rlaffe der Runftliebhaber, und auch untet einigen wenigen Mahlern; allein biese wenigen anbern am Gangen nichts, weil es eigentlich bee tablreichere Theil der Groffen, der Bermogenden und Reichen ift, ber bem Lurus ben Con giebt, mit welchem die zeichnenden Klinste in der genaues fen Berbindung fieben. Und weil der jesige Lugus nicht, wie jener ber alten Griechen und Romer, und wie jener ju Zeiten ber Dedicis und Luds wigs XIV. ein garus für die Sinnen und für ben Berftand jugleich ift , fondern bermalen blos für die Sinnen allein berechnet wird, so muffen Die bilbenden Rhufte mit dem Strome fortgeben, bis folcher etwa einst einen beffern Weg nehs men wirb. Rit ellen, was ich bisher über ben Rerfall bes bobern Runfigeschmats gesagt babe, und welches bie die eigentliche groffe Hiftoriens Mahleren betrift, will und fann ich nicht behaupten, bag in ben weniger bedeutenben, bennoch abet

wichtigen Rachern der Runft, als in Borftellungen gewohnlicher Begebenheiten und Scenen aus bem gesellschaftlichen und gemeinen Leben, in Lands schaften, Thieren, Schlachten und in Portraten n. f. f. in diefem Jahrhundert feine Meister ers schienen senen, die in ihrer Urt auch klassisch ges nennt werden konnten. Ein Watteau, Chats bin, Greuge, Dudry, Bernet, Rigaud, Largilliere unter den Frangofen; ein Ferg; Rugendas, Riedinger, Rubetzin, Diets rich, Lauterburg, Brand, Safert, unter den Deutschen; ein Reinolds, Stubbs und hogarth unter den Englandern, waren, jeder in feinem Sache, vortrefliche Mabler; und ba ber Geschmaf an Mahlerenen höherer und ernsthafter Gegenstande in diesem Jahrhundert einmal in Abnahme gekommen, und seit dem Ableben Mengs immer mehr abzunehmen scheinet, fo können wir einstweilen zufrieden senn, die erstges dachten geschitten Danner gehabt ju haben, und unter den noch lebenden deutschen Rünftlern Manner von so viel Talent als Genie zu befigen, die, wenn der Runftgeschmaf unter den Liebhas bern wieder einen bobern Schwung nehmen follte, mehr

mehr als die bermaligen Mahler aller benachbar's ten Nazionen leisten konnten.

Bas nun den Geschmaf bieses Jahrhunderts in der Rupferstecherfunft anlanget, so glaube ich behaupten zu kommen, daß, im Allgemeinen bes tractet, die Rupferfiecher, befonders die, welche fich die erken dren Jahrzebende, und bis gegen die Salfte Deffelben in Frankreich und Italien hervorgethan haben, noch ohne Bedenfen, sowohl in der geschmatvollen Wahl, als auch in der Musarbeitung ihrer Gegenftande, mit ihren Bors gangern verglichen werden konnen. - Die Dres vets, Desplaces, Dupuis, Duchans ges, Chereaus, Simonneaus, Dorigny n Frankreich, und Fren in Rom, haben in Gangen genommen, eben so viel trefliche Stife, und mit eben so vielem mahrem Runste secomat herausgegeben, als une bie Borfters manns, Bontius, Maffons, Rantueils, bie Audrans, Aquila, Bermeulen und Ebelink bis jum Ende bes vorigen Jahrhuns berts geliefert haben.

Aue diese großen Kunftler befliffen fich, jeder mittelft einer eigenen Behandlungsart, der Wahrs

XXX

heit in der Natur und dem Charafteristischen ihs rer gewählten Urbilder so nahe als möglich zu kommen; und so lange dieses der Hauptzwef, das Feine und Glänzende des Grabstichels aber nur Hilfsmittel dazu blieb, so lange erschienen immer noch wahre Meisterstüfe der Runst, und so lange wurden meistens noch sehr interessante Urbilder zum Nachstechen gewählt.

Aber gegen Unfang der zwenten Salfte dies fes Jahrhunderts erschienen Daulle, Bales chou und Wille auf bem Schauplate ber Rupferstecherfunft; alle dren Manner von aus ferordentlichen Talenten und dem feinsten Runft= gefühl. Diese bemühten fich, die Starte ihres Genies und ihre Kestigkeit in der Runst, durch eine auffallend fühne Behandlung des Grabstis chels, jugleich aber auch durch eine folche Zier? lichkeit und Reinheit in ihren Schraffirungen an den Tag ju legen , daß, benm ersten Unschauen , ihre begten Stufe, wegen ihrer besonders traft: vollen Darftellung aller Arten von Schattirun; gen , und wegen dem Glange ihres spielenden Stie ches mehr als die beften Stufe eines Edes links, Massons, Drevets in die Augen

fallen ; und auch ben geubten Renner abers taschen.

Ben langerer und unbefangener Unterfuchung Wher, findet man (obbemeldten treflichen Gigen's ichaften unbeschadet) in den meiften ihrer Stute mehr Geift und Tuhnheit als Wahrheit, mehr tupferstecherische als mablerische Schönbeiten: and fo, wie diefe funftvolle und glanzende Mes nier zue Borftellung harter, bichter und glatter Rorner vorzüglich schiflich ift, auf welche bie Lichtstrablen scharf anschlagen, und num Theif wieder zurüfprallen, theils sich nur in winklichte Kormen verbreiten, und mit einer gewiffen Schars fe auf bas Auge wirfen ; - unter welche Rorpet hauptfachlich bie polirten Metalle, glatte Steins und Glasarten, Die Seibenfloffe, und bas Baff fir gehoren; fo wenig juträglich scheint solche mir wahren Vorstellung dinner, linder und fol der Korper, die größere Poren und ungleiche Oberffachen haben, ju senn, wo die Lichtstrabs len benm Auffallen mehr eindringen, fich mehr verbreiten, und folglich auch eine sehr sanfte Wirfung auf bas Auge machen fonnen; werung

ter vorzüglich die fleischigten Körper in Betrachs tung kommen muffen.

Alles dieses können meines Erachtens solzgende Stufe beweisen. Von Balechou: Die badenden Frauen, der Meersturm und die Meestesssille, dren sehr berühmte Stute, nach Versnet; August III. König in Pohlen, nach Rigand: Von Daulle, Magdalena in der Wisse, nach Corregio; das Bildniß der Frau Pelissier, nach Drouais: Von Wille, der Tod der Elespatra, nach Netscher; die Mutter des Gerard Dow's, nach dessen siehem Semählde, und die Vildnisse des Marsschalls von Sach sen, des Prinzen Stuarts, des Grasen von St. Florentin und des Herrn Masse ic.

In allen diesen benannten Rupserstichen, wird ein unbefangener Kenner sinden, daß die Seit denstoffe, die Metalle und alle vorkommenden glatten festen Körper, bis zur Tänschung nachgesahmt sind, und daß es unmöglich sen, Seidensfabrikate wahrer und täuschender darzustellen, als Wille solche an dem atlassenen Kleide seiner

Cleopatra, und an ben Strumpfen: feines Grafen Florentins, ausgeführt hat.

Eben das wird man in ben dreist Gerneis schen Seiten des Bakechon in Raksicht und Metalle, imd Stoffe sindenz hingegen wird man bemerken, daß überhaupt ben allen diesen vorzy großen Weistern die steischigen Körpen nicht nach ihrem wahren eigenen Charasteir, sondern konnek zu hart und zu zünzend vorzestellenstellen zind das es überhaupt in den meisten dieser Sinte an dem dieskalls nöchigen Kontrast in der Bes handlungsart mangelt.

Diefer an. sich-selbst zwar schöne; aber in dem Wesentlichen der Wahrheit nicht sehr getrene Sent ward ansangs auch zum Theit: won: dem berühmten Schmid angenommen, welchen in seinem Aufnahmöstisse, dem Bildnisse Wignards nach Rigand, und in jenem des Brasen von Evreur, nach dem nämlichen Wahler, parzüge lich bezwerkt werden kann; allein er wich gleich aufangs weniger von der Wahrheit ab, als seine Zeitgenossen, und behielt endlich von ihrer gläne zenden Wanier nur jenes ben, was ohne Nache theil der Wahrheit anwendbar war; für seine

Ropfe und fleischigen Korper aber, schuf er fich eine eigene Behandlungsart, die weniger fichn, eber linder, faufter, mehlerischer, und doch eben so gein und zierlich als jener ihre war; und man muß war bedanern, daß diefer große Mann nach feiner Ruffehr aus Franfreid nicht immer Bildniffe nach Rigand, la Tour, Besne, ober auch nach feinen eigenen geschmaß sollen Beichnungen machen fonnte, fonbern feine antierotbentliche Runk, oft in feinen grokern und mibfamern Blattern , nach bem Stiferepen s Rabs ler Loque berwenden mußte. Geit Gomidts, Daulle's und Balecon's Tobe, und feit Bille in bas bobe Alter eingetreten ift, bas ben wir weber in Frankreich noch Deutschland Aupfeiflecher aufzuweifen, Die als Dufter, ober als tlaffisch in einem der Damptfacher dieser Amf, nimitch in großen historischen Blattern genagnt werben fonnten; weil fich fast jeber neuere Ausferstecher nach einem ober bem aus Dern ber oben befchriebenen großen Manner ges bilbet, und beffen Manier vorzäglich nachgeahmt bat. Dur Gomuber finn in Dentschland pach , meinem Erachten biebfells andgenommen werben, weil er, ungeachtet man, in seinen Wersten nach Anbens, den Schüler Wille's nies mals verkennen wird, — bennoch seiner Behands kungkart eine gewisse Driginalität zu geben geswußt hat, die als eine Folge seiner Festigkeit und Leichtigkeit im Zeichnen zu betrachten ist, und die allein, ihn über seine Mitschüler hins ausgesezt hat.

hierans darf nun aber nicht die Folge gezos gen werden, als wenn wir feither in Deutsch: land keine Rupferstecher hatten, die eine vors zögliche Achtung verdienten; denn ein Muller, Baufe, Bartsch, u. f. f. werden von jedem Renner als sehr geschikte Manner geschätzt wers den; und man kann meines Bedünkens ein sehr geschikter und treslicher Rupferstecher senn, ohne eben auf gleichen Rang mit Schmidt und Wille Anspruch zu haben.

Möchten doch unsere sich noch bildenden deut, schen jungen Kupferstecher, die Zeichnung sich mehr als bisher zu einem wesentlichen Studium machen, und ihren Fleiß nicht schon allein auf das Mechanische des Stiches wenden, ehe sie

bie erforberliche Festigkeit im Zeichnen bestigen; die Erfahrung wird sie von der Rüglichkeit meis nes Wunsches überzengen, und Deutschland wärde alsbann nach wenigen Jahren große Minner in dieser Aunst aufweisen sonnen.

Neber die jetztlebenden und angehenden Aupfers stecher in Frankreich kann für bermalen hier nichts zwerlässiges angemerkt werden, weil seit dem gänzlichen Ausbruche der Revoluzion wenig Aunsts sachen von berther nach Wien gekommen sind; aus dem vortreslichen Blatt aber, von Lud wig XVI. von Bervic, zu schließen, scheinen die Franzosen auch noch jezt in der Aupfersiecheren sich hervorzushun.

In Jialien ift diese Runft in dem jezigen Jahrhundert, bis Rick. Dorigny und Frey in Rom Spoche darinn machten, in keinem hohen Grade getrieben worden. Diese zwey großen Manner wiesen den Romern, wie ihre Rupferstecher die ben ihnen befindlichen unschähz baren Reisterkinke der Mahleren recht benutzen sollten; und es zeigt sich unu, daß ihr Beps spiel den erwänsichten Angen hervorzebracht bat.-

Kunege, Bolpato, Bartologi und Morghen haben seither bistorische Blatter nach den größten italionischen Mahlern geliefert, unter denen manche jenen von Dorigny und Fren gleich zu schätzen sind,

Rur in Portraten find die igigen italienischen Rupferstecher dermahlen noch hinter allen ihren Rachbarn weit jurud geblieben, fo wie es ibre Borfahren jederzeit waren; vielleicht, weil übere baupt in Italien die Portrat : Mahleren niemals und so allgemein im Schwange, und nie fo wie in Frankreich, England und Deutschland, als ein eigener wichtiger 3meig ber Mableren betrachtet und fludirt ward; vielleicht auch; meil es den, an das beständige Anschauen ausgewählt schoner Formen ban Gefichtern und Charafteren gewöhnten, geschiften italienischen Rupferstechern unerträglich mar, so viel Muhe und Zeit an Ropfe, aus der alltaglichen, und meistens auch schon verdorbenen Ratur zu verwenden, als zur Verfertigung eines Portrats erfordert wird, welches jenen eines Maffons, Drevets, u. f. f. in ber Ausführung gleiche fommen soll,

In holland und in ben nieberlanden haben fich in Diesem Jahrhundert zwen einzige Rupfers ftecher hervorgethan, die vorzüglich bemerkt zu merden verdienen; biefe find Lanje und Sous bracken. Der erste hat sich zwar durch einen befonders forgfältigen, feinen und reinen Stich über das Mittelmaffige erhoben; aber etwas Schweres und Mengfiliches benbehalten, welches ben Werth feiner beften Stufe fehr vermindert; Sonbrafen hingegen bat mit einer bewundes rungswirdigen, garten, reinen und lieblichen Behandlungsart seines Grabstichels, eine unge meine Leichtigkeit, Ind viel mablerischen Be schmaf verbunden; und die begten seiner Poes trate wurden benen eines Schmidts und Edes links an die Seite gefett werden burfen, wenn er feine Gewänder und übrigen Rebenfachen, nicht auf die namliche Art wie die Gefichter und Hande behandelt, und dadurch den so nothwens digen Kontrast des Fleisches gegen Stoffe und gubere Rorper verfehlt batte.

Ganz anders verhalt es fich mit der Rupfers stecherkunst in diesem Jahrhundert in England. — In dem Maake, wie sich solche seit etwa 60.

Jahren in Frankreich ju neigen angefangen hat, in eben bem Maaße hat sie fich in England emporgehoben; hauptfachlich aber die Schabe ober fogenannte schwarze Runft. In diefet bas ben es Die Englander unftreitig fo weit gebracht; baß &: anmoglich icheint, weiter barinn gu gehen. - Lingenehm , fcon , lind und reis jend find die beften Werfe biefer Runft, wenn fie nach: Semufiben von Anbens, Banbue; Rembrund ; sber aberhaupt nach folchen Dabi lem gemacht find, die fich haupsfichlich beffrebt haben , große Wirfungen des Lichtes , Schattens und Sellbimfeld hervorzubringen, und bie auf: ferfien Beftimmingelinien ihrer Formen, ber Surs monie bes Gangen ju gefallen, fich bis ind Une merfbare verlieren laffen. - Fir berien Airt Mahlerenen, wenn folche namiich nicht aus groß fen, vielgruppipten Komposizionen bestehen , und beforbers auch für Portrate, Scheint, nach meis nem Geficht und Erachten , Die Gefabfupft alles leisten zu können, was auch von bem strengsten Renner verlangt werden mag.

200 aber die genauefte Richtigfeit in ber Beichnung mit mehr becibirten Umriffen, und bas

Scharf Bestimmte der Charaftere die Sauveschon? beiten eines Gemahldes ausmachen, angenehme Wirfungen bes Lichtes, Schattens und hellbunfels aber gar nicht borhanden find, wie folches ber Rell 2. B. in jenen eines Rafaels, Domenichin und Douffins ift, hat nach meinem Beffins ben die Rupferstecheren mit bem Grabeifen, febe vieles iber jene mit bem Schabeisen woraus: weil erftere die wabre Elegant ber Formen und ihrer Zeichnungen:genaner und ficherer beffemmen? und die Chgraftere der Segenstände schänfen band fellen fann. incien, acend in Endlich bat ein gegrabener Rubferflicht nich bad. Merbienft für fich (portiglich ber groffet Burftellungen), daß burch eine geschifte und mit Geschmat gewählte-Berfchiedenheit ber Gerafs firmgen, und burch charafteriftifche Anwendung derfelben auf die an Bestandtheilen unterschies denen Rorver, das Angenehme des Runfatfibls vermehrt wird, und das Auge des Beobachters, nebft der gluflichen Rachahmung ber hauptschönheiten eines Gemähldes überhaupt, auch noch die Mans nigfaltigfeit in bem Mechanischen ber Ausfühs rung felbst, um so mehr zu bewundern findet,

als die Einbildungsfraft alle die großen Schwie: rigteiten, die bas Grabeisen auf einem so bare ten Metalle, wie bas Rupfer ift, ju überwinden batte, ben aufmerksamer Beobachtung fich von felbft vorstellt. Diese angenehme Mannigfaltige feit in Behandlung einzelner Theile ift bas Schabeisen barguftellen nicht fabig. - Ben bier fem maffen alle Blachen eines Bilbes auf eine burchaus einformige Art behandelt werden; und daher kann der Ranstler daben nur mableris fches, nicht aber mahlerisches und fupferfieches rifdes Genie gugleich, wie der mit bem Grabs eifen, zeigen. — Man darf nur einen Augens blif annehmen, bas berühmte Blatt von Daf: ion nach Titian, unter bem Ramen la Rave De befannt \*), sen auch von einem ber begten englischen Schabfunftler nach dem Original mit ellem erforberlichen Befühl für Die Schonheiten beffelben, und mit allem möglichen Fleiß und Beschiflichfeit in ber Ausführung gearbeitet worden. - Man frage fich alsbann, worinn boch eigentlich die so oft von Kennern und Richtfennern bewunderten Schonheiten biefes \*) Es flefft Chriftum mit ben Jungern in Emaus vor.

Stufe bestehen? - Gewiß nicht in einer erhad benen Erfindung; eben so wenig in einer anges nehmen Zusammensetzung, und noch weniger in einem wurdigen Ausbrufe der Charaftere; auch endlich nicht in vorzüglich geschifter Unwendung bes Lichtes, Schattens und helldunkels. lich nur in der bloffen Geschiflichkeit des Runft lers, mittele einer erstaunlichen Mannigfaltigfeit ber Schraffirungen, jeden einzelnen Theil des Sanzen auf eine ber Oberflache feiner Bestands theile analoge Behandlungsart vorzustellen, und burch diese Mannigfaltigfeit ber Einbilbungs traft des Forschers eine angenehme Nahrung zu geben. Was wird aber ber Schabfunfter nad diesem namlichen Gemablbe berausbringen, bas einen Renner besonders interessiren fonnte ? Ges wiß ein fehr mittelmaffiges, und in feiner Rufs ficht intereffantes Blatt. - Aus allem biefem giehe ich die Folge, daß die Schabkunft (wenige ftens nach meiner Empfindung) überhaupt nicht, am allerwenigsten aber in großen historischen Stus fen , bem forschenden Renner bas leiften tann , was ihm die eigentliche Rupferstecherkunft darzus Rellen im Stande ift. Endlich fommt noch ju

ŀ

betrachten, daß burch bie lettere ein berühme, tes Gemählbe ungleich mehr, als durch die ers fere, vervielfältigt werden kann; indem von einer eigenklich gestochenen Platte wenigstens 1000. gute und mitselmässige Druke abgezogen werden können, da man hingegen von einer auf feinen Geund geschabten schwerlich über 200. erhalten wird.

In neuern Zeiten ift in England vorzüglich bie Manier, alle Gegenstande, statt mit Linien, blog mit Dunften porzustellen, sehr in Schwung gefommen; und biefe punteirte Manier ift bas selbst auf den höchsten Grad der Zierlichkeit gebracht, und um die Wette jur Modekunst gemacht worden. - Diese Manier hat die Einformigkeit Behandlung aller Gegenstande, mit der Schabfunft gemein; nur mit dem Unterschied, daß solche in diefer weit weniger fühlbar als in jener ift, weil die Punfte, aus denen das Gange in der Schabkunft besteht, so wenig merkbar find, daß der geschitte Runftler feinen Bugen mit bem Schabeisen bennahe bas Frepe eines Din; selftrichs, besonders in der Borffellung der boch; fien Puntte des Lichtes geben tann; da bingegen

Ber Runffler in der punktirten Manier, Die Mos notonie seiner Behandlungsart unmöglich verbers gen fann, und fein anderes hilfsmittel hat, sie erträglich zu machen, als so viel Verschies denheit in der Große oder Rleinheit der Punkte, oder auch in der Eintheilung derselben anzubrins gen, als möglich ift. - Man fann es an ben beften dieser Art Stufe leicht bemerten, wie viel Miche fie fich geben, wenigstens mehr anscheis nende Mannigfaltigfeit in die Behandlung gang verschiedener Korper ju bringen. Allein diefe Bes mühungen find und werden immer vergeblich senn ; weil z. B. eine punktirte Darstellung glatter und glanzender Korper, auf denen fich die Lichtstrahe len in langen Linien verlieren, wie in Atlas, Stahl, in den haaren u. f. f. der Natur der Sache felbft entgegen ift. In fleinen Stufen, besonders aber ben nicht großen Vortraten, ift alles diefes weniger fühlbar, als ben großen Borffellungen , wo (wenigstens nach meiner Mennung), wegen nothwendig ftarfern Punften, das Unangenehme der Einformigkeit in hobem Grade fichtbar wird.

Deffent

Deffen ungeächtet sind, seit einiget Zett, in mincher Russicht, schone Stufe in dieser Mas nier nach großen Mahlern erschienen, ben deren Betrachtung man zwar die Geschistlichkeit der Kunstler und die Zierlichkeit ihrer Arbeit bewuns dert, daben aber doch den Wunsch nicht unters dritten kann, daß sie ihr Kunsttalent auf die wahre und eigentliche Kupferstecheren verwendet haben möchten.

In dieser haben sich mun die Englander seit etwa 36. Jahren auch rühmlich hervorgethan. — Strange, der berühmteste unter ihren Rupsers stechern, hat sich, durch die Herausgabe einer beträchtlichen Zahl mit Einsicht gewählter Stüte nach den besten italientschen Meistern, um alle Kunstlebhaber ausnehmend verdient gemacht. Ram bemerkt in seinen Werken, daß er die wahren Schönheiten seiner Originale fühlte, und solche mit großer Sorgsalt und Ueberlegung darz justellen suchte; allein seine Sorgsalt war etwas zu ängstlich, und seine Behandlungsart zu einsormig, obschon sie äusserst zierlich und rein ist. — Daher mangelt den meisten seiner Blätter

 $X \times X \times X$ 

jene Sinke und Energie im Ausdrufe des Charafterifischen seiner gewählten Originale, die wir an Dorigny, G. Andran und Frey bewunden; vielleicht weil viele feiner Slieter, nach Zeichnungen von ihm gesiochen find, die er in Jaalien in seinen frühern Jahren gemacht hat, und an die er sich hernach, in Ermangelung der-Originale, sor zu pünktlich halten mußte.

Der zweite besonders merkwirdige englander fiche Ampfersecher ift Wollet; dieser ist meis mes Ernchtens einzig in seiner Art, besonders in See: Schlen und Landschaften. Kein Ampferssecher ist som bisher in Nachahmung der ver schiedenen Bewegungen des Wassers, der dinsstligen Luft, und in der Behandlung der Baume, an Geschmaf, Wahrheit, Leichtigkeit und Ziers lichkeit in der Aussschrung gleich gefommen; und ich halte es für unmöglich, daß er hierinn jes mals übertroffen werden kam.

Ich konnte noch verschiedene sehr geschikte Rupferstecher nennen, die theils in London gears beitet haben, theils noch daselbst arbeiten; weil aber die berühmtesten unter ihnen, als 3. B.

ı

ein Bartolotti, Bivaret, u. f. f. feine Engs lander find, und fich auch nicht in England ges bildet haben, so tonnen fie bier dur in so weit in Betrachtung fommen, als sie burch ihre Ars beiten zur Verfeinerung des dortigen wahren, aus ten Geschmafs in der Runft, etwas bengetragen haben; und in Rufficht auf diefen, muß man gefieben , bag, im Gangen betrachtet , bie Enge. lander Dermalen andere Nationen weit wrifge laffen baben, ohne selbst Mahler und Aupferstes cher aus ihrer eigenen Maxion im historischen Kache aufweisen zu konnen, die man im strens gen Berftande flassisch nennen könnte. - Biels leicht ist die Ursache dieses so sonderbaren Ums fandes, in der vorzüglichen Reigung diefer Ras gion gum Ginfachen in der Natur und gur Ernfts baftigfeit im Denfen ju fuchen, woraus ein Sang zu bedeutenden Gegenständen in der Runft und zur Wahrheit in derfelben die Kolge zu fenn scheint. Man kann dieses schon in der Wahl der Begenstande der meisten englandischen, und auch der ausländischen Runftler selbst, die für Enge lander gegrbeitet haben, fehr leicht bemerken. Man findet größtentheils viele bedeutende und ernsthafte Gegenstände aus der Geschichte und Allegorie; selbst (wie herr huber schon anges merkt hat) in' ihren Vorstellungen galanter und trivialer Scenen, ist ungleich mehr Bedeutung, Ernst und Würde, als man in französischen Vorstellungen ähnlicher Gegenstände antrist; welches, verbunden mit einer ausserst sorgfaltigen und zierzlichen Ausschrung, und einer aufs höchste geztriebenen typographischen Schönheit der Abdrüdste, den engländischen Kupferstichen aller Artibren gegenwärtigen hohen und vorzüglichen Ruftund Preis mit Recht zugezogen hat.

Die Florentinische Schule.

. . •



Die Florentinische Schule

Dieser Schule haben wir nicht nur die Wieder herstellung der Mahleren, sondern auch die Eme porbringung und Verbesserung des Kunstgeschmas cies in Italien zu verdanken. — Der gänzliche Verfall der zeichnenden Künste, die von dem Umsssurze des abendländischen Kaiserthums an, bis gegen das Ende des XIII. Jahrhunderts in Itaslien, Frankreich und Deutschland völlig darnieder lagen, hatte so sehr alles wahre Gessühl für dieselben unterdrücket, daß, da die Grieschen um dieselbe Zeit ben Gelegenheit ihres Hans

Stute bestehen? - Gewiß nicht in einer erhad benen Erfindung; eben so wenig in einer anges nehmen Zusammensetzung, und noch weniger in einem wurdigen Ausbrufe der Charaftere; auch endlich nicht in vorzüglich geschifter Unwendung bes Lichtes, Schattens und helldunkels. lich nur in der bloffen Geschiflichfeit des Runft lers, mittele einer erstaunlichen Mannigfaltigfeit ber Schraffirungen, jeden einzelnen Theil des Sanzen auf eine ber Oberflache feiner Bestands theile analoge Behandlungsart vorzustellen, und burch diese Mannigfaltigkeit ber Einbildungs fraft bes Forschers eine angenehme Nahrung ju geben. Was wird aber ber Schabfunftfer nach Diesem namlichen Gemahlbe berausbringen, bas einen Renner besonders interessiren fonnte ? Ges wiß ein febr mittelmaffiges, und in feiner Rufficht intereffantes Blatt. - Aus allem Diefem giebe ich die Folge, daß die Schabkunft (wenige ftens nach meiner Empfindung) überhaupt nicht, am allerwenigsten aber in großen hiftorischen Stus fen , bem forschenden Renner bas leisten tann , was ihm die eigentliche Rusferstecherkunft darzus ftellen im Stande ift. Endlich fommt noch zu

betrachten, daß burch bie letztere ein berühmi, tes Gemählbe ungleich mehr, als durch die ersftere, vervielfältigt werden kann; indem von einer eigentlich gestochenen Platte wenigstens 1000. gute und mittelmässige Druke abgezogen werden können, da man hingegen von einer auf feinem Grund geschabten schwerlich über 200. erhalten wird.

In neuern Zeiten ift in England vorzüglich die Manier, alle Gegenstande, statt mit Linien, blog mit Punkten vorzustellen, sehr in Schwung gefommen; und diese punttirte Manier ift bas felbst auf den bochsten Grad der Zierlichkeit gebracht, und um die Wette zur Modekunst gemacht worden. - Diese Manier hat die Ginformigkeit Behandlung aller Gegenstande, mit der Schabfunst gemein; nur mit dem Unterschied, daß folche in diefer weit weniger fühlbar als in jener ift, weil die Punfte, aus denen das Gange in der Schabfunft besteht, so wenig merkbar find, daß der geschitte Runftler feinen Bugen mit dem Schabeisen bennahe das Frepe eines Ding selftrichs, besonders in der Aprstellung der boch, ften Puntte bes Lichtes geben tamm; da bingegen

Ber Rimftler in der punktirten Manier, Die Mos notonie feiner Behandlungsart unmöglich verbers . gen fann, und fein anderes hilfsmittel hat, sie erträglich zu machen, als so viel Berschies benheit in der Große oder Rleinheit der Punfte, oder auch in der Eintheilung derfelben anzubrins gen, als möglich ift. - Man fann es an ben beften diefer Urt Stufe leicht bemerten, wie viel Mibe fie fich geben, wenigstens mehr anscheis nende Mannigfaltigfeit in die Behandlung gang verschiedener Korper zu bringen. Allein diese Bes mubungen find und werden immer vergeblich fenn : weil g. B. eine punktirte Darstellung glatter und glanzender Korper, auf denen fich die Lichtstrahs fen in langen Linien verlieren, wie in Atlas, Stahl, in den Saaren u. f. f. der Natur der Sache felbft entgegen ift. In fleinen Stuten, besonders aber ben nicht großen Portraten, ift alles dieses weniger fühlbar, als ben großen Borftellungen , wo (wenigstens nach meiner Mennung), wegen nothwendig ftarfern Punften, das Unangenehme der Einformigkeit in hobem Grade fichtbar wird.

Deffen

Deffen ungeachtet sind, seit einiget Zeit, in mancher Russischt, schone Stufe in dieser Mas nier nach großen Mahlern erschienen, ben deren Betrachtung man war die Geschistlichkeit der Kinstler und die Zierlichkeit ihrer Arbeit bewuns dert, daben aber doch den Wunsch nicht unters. dritten kann, daß sie ihr Kunsttalent auf die wahre und eigentliche Kupfersiecheren verwendet haben möchten.

In dieser haben sich mun die Euglander seite etwa 36. Jahren auch rühmlich hervorgethan. — Strange, der berühmteste unter ihren Rupsers stechern, hat sich, durch die Herausgabe einer beträchtlichen Zahl mit Einsicht gewählter Stüte nach den besten italienischen Meistern, um alle Runssltebhaber ausnehmend verdient gemacht. Men bemerkt in seinen Wersen, daß er die wahren Schönheiten seiner Originale sählte, und solche mit großer Sorgsalt und Ueberlegung dars zusellen sucht; allein seine Sorgsalt war etwas zu ängsilich, und seine Behandlungsart zu einsormig, obschon sie äusserst zierlich und rein ist. — Daher mangelt den meisten seiner Blätter

XXXX

jene Starke und Energie im Ausdruke des Charakteristischen seiner gewählten Originale, die wir an Dorigny, G. Andran und Frey bewundern; vielleicht weil viele seiner Blatter, nach Zeichnungen von ihm gestochen sind, die er in Italien in seinen frühern Jahren gemacht hat, und an die er sich hernach, in Ermangelung der-Originale, gar zu pimktlich halten mußte.

Der zweyte besonders merkwirdige englandissche Rupferstecher ist Woollet; dieser ist meis nes Erachtens einzig in seiner Art, besonders in See: Schlen und Landschaften. Rein Rupfersstecher ist ihm bisher in Nachahmung der versschiedenen Bewegungen des Wassers, der dimsstigen Luft, und in der Behandlung der Baume, an Geschmat, Wahrheit, Leichtigkeit und Ziers lichkeit in der Ansschrung gleich gesommen; und ist hakte es für unmöglich, daß er hierinn jesmals übertroffen werden kann.

Ich konnte noch verschiedene sehr geschikte Rupferstecher nennen, die theils in London gears beitet haben, theils noch daselbst arbeiten; weil aber die berühmtesten unter ihnen, als 3. B.

ı

ein Bartologgi, Bivares, u. f. f. feine Enge lander find, und fich auch nicht in England ges bildet haben, so konnen fie bier dur in so weit in Betrachtung fommen, als fie durch ibre Ars beiten zur Berfeinerung des dortigen mahren, que ten Geschmafs in ber Runft, etwas bengetragen haben; und in Rufsicht auf diesen, muß man gefiehen , bag, im Gangen betrachtet , bie Enge lander bermalen andere Ragionen weit puritge lassen baben, ohne selbst Mahler und Kunferstes cher and ihrer eigenen Maxion im historischen Kache aufweisen zu konnen, die man im strens gen Verstande flassisch nennen konnte. - Viels leicht ift die Urfache dieses so sonderbaren Ums fandes, in der vorzäglichen Reigung dieser Nas tion tum Einfachen in der Natur und jur Ernste baftigkeit im Denken ju suchen, woraus ein Sang zu bedeutenden Gegenstanden in der Runft und zur Wahrheit in derfelben die Rolge zu fenn scheint. Man kann dieses schon in der Wahl der Begenstande der meisten englandischen, und auch der auslandischen Runftler selbft, die für Enge lander gearbeitet baben, sehr leicht bemerken. Man findet größtentheils viele bedeutende und ernschafte Gegenstände aus der Geschichte und Allegorie; selbst (wie Herr Huber schon anges merkt hat) in' ihren Vorstellungen galanter und trivialer Scenen, ist ungleich mehr Bedeutung, Ernst und Würde, als man in französischen Vorstellungen ähnlicher Gegenstände antrift; welches, verbunden mit einer ausserlichen and zierzlichen Ausschrung, und einer aufs Höchste gestriebenen typographischen Schönheit der Abdrüfte, den engländischen Kupferslichen aller Arkichten gegenwärtigen hohen und vorzüglichen Ausstehn Preis mit Recht zugezogen hat.

Die Florentinische Schule.

.

• •



Die Florentinische Schule

Dieser Schule haben wir nicht nur die Wieders herstellung der Mahleren, sondern auch die Eme porbringung und Verbesserung des Kunstgeschmas etes in Italien zu verdanken. — Der gänzliche Verfall der zeichnenden Känste, die von dem Umssturze des abendländischen Kaiserthums an, bis gegen das Ende des XIII. Jahrhunderts in Itas lien, Frankreich und Deutschland völlig darnieder lagen, hatte so sehr alles wahre Gessähl für dieselben unterdrücket, daß, da die Griesehen um dieselbe Zeit ben Gelegenheit ihres Hans

## 4 Die Florentinische Schule?

bels mit den Visanern und Florentinern, einige Heberbleibsel ber alten Runft heruberbrachten, gleichwohl noch ein Zeitraum von fast zwen Jahrs hunderten erfordert ward, bis man eine entscheis dende Verbefferung im Runfigeschmacke bemerken, und die Ausbreitung beffelben auffer Slorenk und Difa verfvuren konnte. Cimabue mar ber erste, ber sich in ber Mahleren burch einen gewiffen Grad von Bahrheit in Rachahmung ber gewohnlichen Ratut austeichnete; Diese Dache ahmung war aber angftlich, ohne feste Grundfas Be, und daher auch trocken und mager in ber Behandlung und Ausführung. — Nach diefer Mas nier arbeiteten die Nachfolger des Cimabue mit wenig befferem Geschmacke fort, bis nach bet Halfte des XV. Jahrhunderts, da Andreas Beroch io anfieng, ben bisherigen niebrigen Runftgeschmack dadurch zu erheben, daß er volls tommnere Kormen, als feine Borganger, aus der Natur wählte, salchen leichtere und unges gwungenere Wendungen, und feinen Ropfen mehr Charafter als jene ju geben suchte.

Sein Schüler, Leonard ba Binci folgte, ein Mann von gang aufferorbentlichen naturlichen

Talenten, welcher bestimmtere Regeln für die Kunst sessen, und das bisher noch übriggebliebene Rleinfügige und Trockene meistens aus selbiger verbannte.

Buonarotti, beffen nicht weniger originels les und ausserorbentliches Genie fich noch ben Lebzeiten des Leonards empor schwang, brachte jene großen und tubnen Kormen in diese Schule, beren Anblick Rafael bewog, feine erfte zu tros dene Manier in den seinigen zu verlaffen. -Endlich erschien gegen die erste Salfte des XVI. Jabrhunderts Undreas del Garto. Diefer, obschon er weder das alles umfassende Talent des da Binci nach den großen, fühnen und erhabes nen Schwung des Buonarotti hatte, war dens noch mit einer besondern Empfänglichkeit für das Schone in der Ratur, und mit einer ungemeinen Kahigfeit, bas was er fühlte mit Leichtigfeit porzuffellen, begabet, und hat dadurch den Rang des dritten Mahlers von der ersten Klasse dieser Schule behauptet.

Die wardigsten Nachfolger diefer dren großen Ranner, und Mahler der zwenten Klasse, sind Rosso, Pontormo, FrasBartolomeo,

## 6 Die Florentinifche Schule.

Pierrin del Vaga, und Daniel de Volzterra. Diese bildeten sich, jeder mehr oder wes niger nach einem dieser benannten dren Häupter der florentinischen Schule; doch haben Pierrin del Vaga, welcher das Florentinische verließ, um sich ben Rafael auszubilden, und Fraz Bartolomeo, welcher auch ein Freund Raz faels ward, ausser der Großheit in Zeichnung ihrer Formen, wenig Spuren von dem Geschmas che und Ton der florentinischen Schule, sondern mehr von jenem der römischen hinterlassen.

Hierauf kam der wahre gute Geschmack in dieser Schule wieder in sehr merkliche Abnahme, bis auf Peter von Cortona, den lezten klaßisschen Mahler derselben, gegen die erste Hasisschen Wahler derselben, nach welchem der Verzfall des guten Geschmacks immer sühlbarer wurzde, und endlich bis auf unsere Zeiten fast ganz verschwunden ist.

Im Ganzen betrachtet, ist das Charakteristigsche dieser Schule: Viel Größe und Richtigkeit, aber wenig Eleganz in den Formen; mehr Feuer und Einbildungstraft als Genauigkeit und Wahrs heit in der Erfindung; mehr Neigung zum Sons derbaren als zum Schönen in der Natur; mehr

Leichtigkeit als Bedeutung und Wahl in der Koms posizion; viel Einförmigkeit mit weniger Wärde und Grazie in den Köpsen; und endlich eine ims mer in das Graue fallende Farbenmischung (den einzigen Bartolomeo von St. Marco ausz genommen); welches über die meisten Werke aus dieser Schule eine gewisse ermattende Monotonie ausdreitet.

Rach den vornehmsten Mahlern dieser Schus le, sind nur wenige Rupferstiche herausgekoms men, die dem innern Werth nach, in dieses Berzeichniß eingerückt werden können.

Die Mahler felbst find folgende:

Leonard da Binci.

Michael Angelo Buonarotti.

Baccio Bandinelli.

Anbreas del Garto.

g. Rosso.

Bartolomeo von St. Marco.

Jacob Pontormo.

Pierrin del Baga.

Daniel Ricciarelli pon Bolterra.

Krang Banni.

Peter Beretino von Cortona.

## 8 Die Florentinifde Soule.

Ludwig Cardi, genannt Cigoli. Peter Teffa. Carl Dolce,

## Leonard da Linci, (geboren 1445. gestorben 1520.)

Dieser Mann war eines der seltenen Phanos mene der Natur, die nur nach Berlauf von Jahrs, hunderten erscheinen. — Ausserordentliche Geistes, gaben, mit Schönheit des Körpers und einer ganz ungemeinen Leibesstärks verbunden \*), ließsen schon in seinen jungen Jahren etwas Großes von ihm erwarten; und diese Erwartung war schon vor seinem 30. Jahre ganz erfüllt.

Ohne bis dahin die Antifen gesehen zu has ben, lernte er, ohne einige Benspiele von seinen Borgangern benutzen zu können, blos durch eiz gene Geisteskraft, wie nur das Große und Bes stimmende in den Formen aller lebenden Körper vorzüglich gesucht, das weniger Bezeichnende aber nur sparsam angenommen, und den großen haupts theilen untergeordnet, und daß die Stellungen

<sup>\*)</sup> Er gerbrach, ohne fich viel gu bemuben, ein fiartes hufeifen in gwen Stude.

und Wendungen ber vorzustellenden Rorper, im genauesten Berbaltniffe mit ihrer gangen mechas nischen Struftur gezeichnet werden muffen. Diefe wichtige Lehre, beren mehr oder mindere Befols gung alle nachherigen Mahler mehr oder wenis ger schäbungswerth machte, unterftubte er nicht nur durch Benspiele praftisch als Mabler, sons dern auch theoretisch als Megfunftler, burch Bes weise aus den unwandelbaren Regeln der Schweg re und Bewegung der Rorper, und in gang Itas lien verschwand in furger Zeit jener angstliche fleinliche und fnechtische Geschmack, die Ratur, obne eigene Ucberlegung, mit eben fo viel Geduld und Geflissenheit in ihren mangelhaften und uns bedeutenden, als in ihren großen, schouen und bedeutenden Theilen, nachzumahlen.

Dieser große Verbesscrer des Kunstgeschmacks hat uns zwar manche vortreffliche Stucke, als Zeugen seiner praktischen Stärke in der Mahleren, hinterlassen; allein, die ungemeine Sorgfalt, mit der er solche ausführte, und seine häusigen max thematischen Beschäftigungen, mußten ihm ausser, ordentlich viel Zeit kosten; und daher sindet man nur wenige Gemählbe von vielen Figuren von

ihm. - Er war ein forrefter anatomischer Zeiche ner, und wufte das Schone und Große der Kor; men, so weit man es in der Natur ohne Zuras thetiehung der antifen Idealschonheiten bestims men fann, in seinen Gemabiben richtig zu bes flimmen. - Seine Romposizionen find wohl übers dacht. Die Charaftere seiner Ropfe find ungemein wahr, voll Ausdruck und Bedeutung; sie haben aber selten verhaltnifmäßige Warde und Unmuth. Sein tieffinniger Untersuchungsgeist machte ibn auch besonders auf das in der Natur überall vors findliche Sonderbare und Ausserordentliche, und auf die häufigen Migberhaltniffe, besonders in Besichtern aufmerkfam, denen er geflissentlich nachspürte, und sich baraus bestimmte Regeln gur Charafteriftif feiner Ropfe abstrahirte; bas her solche auch überall ausnehmend stark, und oft bis an die Granzen der Karrifatur charafterisirt find \*).

<sup>\*)</sup> Diefem feinem Gang zum Sonderbaren haben wir eine Menge Zeichnungen, mit Migverhaltniffen übers ladener Köpfe, oder fo genannte Karrifaturen zu vers danken; woraus ein forschender Künftler ungemeinen Nugen, in Rückicht auf das Charakteriftische der Gestichter, ziehen kann.

In seiner Farbung findet man ben weitem nicht so viel Wahrheit, als in seiner Zeichnung, weil solche zu sehr ins Rothbraume siel; und weil er nur selten guten Gebrauch von der Wärfung des Helldunkels machte, und alle Theile seiner Figuren, mit einer ganz ausserordentlichen Sorgs falt und genauen Deutlichkeit ausmahlte, so siel er disweilen in das Trockene und Scharfe in der Aussährung. Inzwischen sind Leonards Sex mählbe, wegen der Größe des Styls überhaupt, wegen der Richtigkeit der Zeichnung, und der Genauigkeit in der Auskährung, unter die ersten Reisterfücke der Kunst zu zählen.

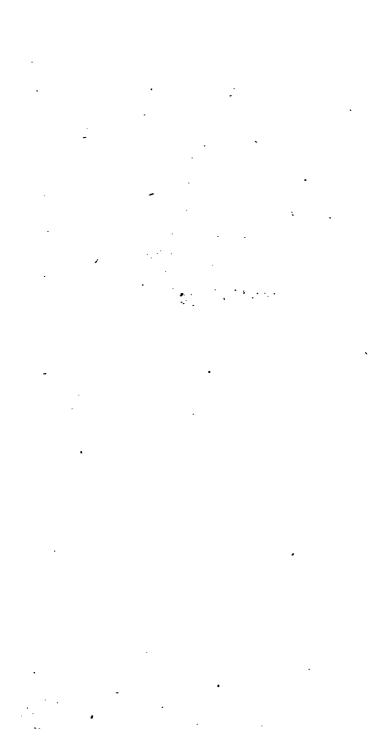



Die Florentinische Schule:

Dieser Schule haben wir nicht nur die Wieder herstellung der Mahleren, sondern auch die Emeporbringung und Verbesserung des Kunstgeschmas etes in Italien zu verdanken. — Der zänzliche Verfall der zeichnenden Känste, die von dem Unsssturze des abendländischen Kaiserthums an, bis gegen das Ende des XIII. Jahrhunderts in Itaslien, Frankreich und Deutschland völlig darnieder lagen, hatte so sehr alles wahre Gessühl für dieselben unterdräcket, daß, da die Grieschen um dieselbe Zeit ben Gelegenheit ihres Hans

### 4 Die Florentinische Schule.

bels mit den Difanern und Florentinern, einige Ueberbleibsel der alten Runft herüberbrachten, gleichwohl noch ein Beitraum von fast zwen Jahr: hunderten erfordert ward, bis man eine entscheis benbe Verbefferung im Runfigeschmacke bemerfen, und die Ausbreitung beffelben auffer Floren & und Pifa verfparen tonnte. Cimabue mar ber erfte, ber fich in ber Mableren burch einen gewiffen Grad non Wahrtett in Rachahmung ber gewöhnlichen Ratte and geftenete; Diefe Rache ahmung war aber angstlich, ohne feste Grundsa; Be, und daher auch trocken und mager in ber Behandlung und Ausführung. — Nach dieser Mas nier arbeiteten die Nachfolger des Cimabue mit wenig befferem Geschmacke fort, bis nach der Balfte des XV. Jahrhunderts, da Andreas Berochio anfieng, ben bisherigen niebrigen Runfigeschmack dadurch ju erheben, daß er volls tommnere Kormen, als feine Borganger, aus der Ratur mablte, falchen leichtere und unges amungenere Wendungen, und feinen Ropfen mehr Charafter als jene ju geben suchte.

Sein Schüler, Leonard da Vinci folgte, ein Mann von gang aufferorbentlichen naturlichen

Talenten, welcher bestimmtere Regeln für die Kunft festsete, und das bisher noch übriggebliebene Aleinfügige und Trockene meistens aus selbiger verbannte.

Buonarotti, beffen nicht weniger originels les und ausserordentliches Genie sich noch ben Lebzeiten des Leonards empor ichwang, brachte jene großen und fühnen Kormen in diese Schule, beren Anblick Rafael bewog, seine erfte zu tros ctene Manier in den seinigen zu verlassen. -Endlich erschien gegen die erste Salfte des XVI. Jahrhunderts Undreas del Garto. Diefer, obschon er weder das alles umfassende Talent des da Vinci nach ben großen, fühnen und erhabes nen Schwung des Buonarotti hatte, war bens noch mit einer besondern Empfänglichkeit für das Schone in der Natur, und mit einer ungemeinen Kahigfeit, das was er fühlte mit Leichtigfeit portuffellen, begabet, und hat badurch den Rang des britten Mahlers von der ersten Rlasse dieser Schule behauptet.

Die würdigsten Rachfolger dieser bren großen Ränner, und Rahler der zweyten Klasse, sind Rosso, Pontormo, FrasBartolomeo,

### 6 Die Fiorentinische Schule.

Pierrin del Baga, und Daniel de Bolsterra. Diese bildeten sich, jeder mehr oder wes niger nach einem dieser benannten dren Häupter der florentinischen Schule; doch haben Pierrin del Baga, welcher das Florentinische verließ, um sich ben Rafael auszubilden, und Fras Bartolomeo, welcher auch ein Freund Ras faels ward, ausser der Großheit in Zeichnung ihrer Formen, wenig Spuren von dem Geschmae che und Lon der florentinischen Schule, sondern mehr von jenem der römischen hinterlassen.

Hierauf kam ber wahre gute Geschmack in dieser Schule wieder in sehr merkliche Abnahme, bis auf Peter von Cortona, den lezten klaßis schen Mahler derselben, gegen die erste Hälfte des XVII. Jahrhunderts, nach welchem der Verzfall des guten Geschmacks immer sühlbarer wurz de, und endlich dis auf unsere Zeiten fast ganz verschwunden ist.

Im Ganzen betrachtet, ist das Charafteristigsche dieser Schule: Viel Größe und Richtigkeit, aber wenig Eleganz in den Formen; mehr Feuer und Einbildungstraft als Genauigkeit und Wahrz heit in der Erfindung; mehr Neigung zum Sons derbaren als zum Schönen in der Natur; mehr

Leichtigkeit als Bedeutung und Wahl in der Koms posizion; viel Einförmigkeit mit weniger Wärde und Grazie in den Köpsen; und endlich eine ims mer in das Graue fallende Farbenmischung (den einzigen Bartolomeo von St. Marco auss genommen); welches über die meisten Werke aus dieser Schule eine gewisse ermattende Monotonie ausbreitet.

Rach den vornehmsten Mahlern dieser Schus le, sind nur wenige Rupferstiche herausgekoms men, die dem innern Werth nach, in dieses Berzeichnist eingerückt werden konnen.

Die Mahler selbst find folgende:

Leonard ba Binci.

Michael Angelo Buonarotti.

Baccio Bandinelli.

Anbreas del Garto.

A. Rosso.

Bartolomeo von St. Marco.

Jacob Pontormo.

Pierrin bel Baga.

Daniel Ricciarelli pon Bolterra.

Frang Banni.

Deter Beretino von Cortona.

## 8 Die Florentinische Schule.

Ludwig Cardi, genannt Cigoli. Peter Testa. Carl Dolce,

# Leonard da Linci, (geboren 1445. gestorben 1520.)

Dieser Mann war eines der seltenen Phanos mene der Natur, die nur nach Verlauf von Jahrs hunderten erscheinen. — Ausservedentliche Geistess gaben, mit Schönheit des Körpers und einer ganz ungemeinen Leibesstärks verbunden \*), liess sen schon in seinen jungen Jahren etwas Großes von ihm erwarten; und diese Erwartung war schon vor seinem 30. Jahre ganz erfällt.

Ohne bis dahin die Antifen gesehen zu has ben, lernte er, ohne einige Benspiele von seinen Borgangern benutzen zu konnen, blos durch eiz gene Geisteskraft, wie nur das Große und Bes stimmende in den Formen aller lebenden Körper vorzüglich gesucht, das weniger Bezeichnende aber nur sparsam angenommen, und den großen Haupts theilen untergeordnet, und daß die Stellungen

<sup>\*)</sup> Er gerbrach, ohne fich viel gu bemuben, ein fiartes hufeifen in gwen Stude.

und Wendungen ber vorzustellenden Rorper, im genauesten Verhaltniffe mit ihrer gangen mechas nischen Struktur gezeichnet werden muffen. Diefe wichtige Lehre, deren mehr oder mindere Befols gung alle nachherigen Mahler mehr oder wenis ger schätungswerth machte, unterftutte er nicht nur durch Benspiele praftisch als Mabler, sons dern auch theoretisch als Megfunftler, durch Bes weise aus ben unwandelbaren Regeln ber Schwes re und Bewegung ber Rorper, und in gang Itas lien verschwand in furger Zeit jener angstliche fleinliche und fnechtische Geschmack, die Ratur, ohne eigene Ucberlegung, mit eben fo viel Geduld und Gefliffenheit in ihren mangelhaften und nne bedeutenden, als in ihren großen, schonen und bedeutenden Theilen, nachzumahlen.

Dieser große Verbesserer des Runstgeschmacks hat uns zwar manche vortreffliche Stücke, als Zeugen seiner praktischen Stärke in der Mahleren, hinterlassen; allein, die ungemeine Sorgfalt, mit der er solche ausführte, und seine häusigen masthematischen Beschäftigungen, mußten ihm ausserz ordentlich viel Zeit kosten; und daher sindet man nur wenige Gemählde von vielen Figuren von

ihm. - Er war ein forrefter anatomischer Zeiche ner, und mußte bas Schone und Große ber For: men, so weit man es in der Natur ohne Zuras theziehung der antifen Idealschonheiten bestims men fann, in feinen Gemabiben richtig zu bes ffimmen, - Seine Romposizionen find wohl über: dacht. Die Charaftere feiner Ropfe find ungemein wahr, voll Ausbruck und Bedeutung; fie haben aber felten verhaltnigmäßige Warbe und Unmuth. Sein tieffinniger Untersuchungsgeist machte ihn auch besonders auf das in der Natur überall vors findliche Sonderbare und Ausserordentliche, und auf die baufigen Migberhaltniffe, besonders in Besichtern aufmerksam, benen er geflissentlich nachspürte, und sich daraus bestimmte Regeln gur Charafteriftit feiner Ropfe abstrabirte; bas her solche auch überall ausnehmend stark, und oft bis an die Granzen der Karrifatur charafterifirt find \*).

<sup>\*)</sup> Diesem seinem Sang jum Sonderbaren haben wir eine Menge Zeichnungen, mit Migverhaltniffen übersladener Köpfe, oder so genannte Karritaturen ju versdanken; woraus ein forschender Künftler ungemeinen Ruten, in Rücksicht auf das Charafterifische der Gessichter, ziehen kann.

In seiner Färbung findet man ben weitem nicht so viel Wahrheit, als in seiner Zeichnung, weil solche zu sehr ins Nothbraume siel; und weil er nur selten guten Gebrauch von der Wärfung des Helldunkels machte, und alle Theile seiner Figuren, mit einer ganz ausserordentlichen Gorgsfalt und genauen Deutlichkeit ausmahlte, so siel er disweilen in das Trockene und Scharse in der Aussährung. Inzwischen sind Leonards Gesmählbe, wegen der Größe des Styls überhaupt, wegen der Richtigkeit der Zeichnung, und der Genauigkeit in der Aussährung, unter die ersten Reisterstücke der Kunst zu zählen.

1

# Berzeichniß

ber besten Aupferstiche, die nach Leonard ba Binci herausgekommen sind.

#### T.

Das Abendmal Christi mit feinen Jüngern, welches er für den Speisesaal der Dominikaner in Mailand mahlte; nach einer von Rubens darnach gemachten sorgkältig ausz geführten Zeichnung, von Peter Soutmann gestochen.

Боф: 11. Boll 9. Linien.

Breit : 3. Schuhe 1. Boll und 8. Linien.

Aus diesem einzigen Blatt konnte der fors schende Lichaber den Runstcharakter Leonards schon großentheils kennen lernen. Denn, obs schon man, im Ganzen und theilweise, das Rühne und Frene des Rubensischen Geistes, nes ben dem Tiefsinnigen und Pünktlichen des Leo; nards bemerken, und leicht sehen kann, daß der nur nach Rubensischen Produkten zu arbeiten gez wohnte Rupkerstecher sich nicht ganz an Leo;

nards forgfaltige und icharfe Behandlungeart binden konnte, so ift dennoch überhaupt das Cha; rakteristische mit viel Bahrheit überliefert. Der Mahler hat den Zeitpunkt gewählt, wo Christus fagt: Dag einer aus feinen Jungern ihn verras then werde; welche Worte eine aufferordentlich ftarfe Gemuthsbewegung unter ihnen verursachen mußten, die auch auf eine eben fo finnreiche als kontrastvolle Urt in jeder Kigur ausgedrückt ist. Denn, so wie man aus der Geschichte Chris fti und feiner Junger, ben größern ober gerin; gern Grad von dem Gifer und Glauben eines jeden an ihn bemerken kann, so, und fast noch fennbarer, bat Leonard diese Abstufungen durch feine tieffinnige Runft finnlich barzustellen gewußt. Die Ropfe haben, jeder einen gang eignen und festbestimmten Charafter, mit einem starten und bedeutenden Ausdruck. Das Gesicht Christi ist amar kein Ideal, es hat aber einen eindringene ben Ausbruck von Soldseligkeit mit Wehmuth vermischt. Der Ropf des Judas Ischariots ift ein auffallender Beweiß von Leonards feinem physicanomischem Gefühl; man fieht sogleich, bag nur Diefer unter allen allein falfche Befin; nungen haben kann und muß., Das Große und boch Wahre in allen Köpfen, das Sinnreiche und doch nicht Gezwungene ihrer mannichfaltigen Wendungen, das tief Ueberdachte in der Ersinzdung und Zusammensetzung, wo in einem zwar langen, aber sehr schmalen Raum, eine Reihe don 13. halben Figuren angebracht und kontrazstirt werden mußte, und wo doch nicht eine Figure mit ihrer Stellung oder Bewegung das Eingezschränkte des Raums bemerken läßt — alles dieses erregt, ben genauer Betrachtung, Bewunderung und Vergnügen.

Sute Abdrucke von diefem merkwurdigen Blatt find fehr felten zu finden, und werden theuer bezahlt.

#### II.

Norstellung eines Gefechtes von vier Reutern, die um eine Fahne streiten; von Gerhard Edelink gestochen, und unter bem Namen: Les quatre Cavaliers, bekannt.

Diefes Blatt ift nach der Zeichnung, die ein Uns befannter nach einem Carton Leonards verfers tigte, von diesem geschickten Rupferstecher in sei nen jüngern Jahren gestochen worden; dennoch sindet man darin noch so viel Größe des Schls in der Zeichnung, eine so sinnreiche Wahl in der Gruppirung und Kontrastirung der Figuren, hauptsächlich aber einen so wahren und kontrasstirenden Ausdruck in den Gesichtern, daß man sich daraus noch immer einen deutlichen Begriff von Leonards Stärke in diesen Theiles der Kunsk machen kann.

Hoch : Breit :

#### 111.

Die Sinnbilder der Sittsamkeit und ber Eitelkeit, nach einer in Rom im Bare berinischen Pallaste befindlichen Mahleren des Leof mards, von Volpato 1770. schon gestochen.

In dieser Vorstellung bemerkt man einen dem Fache der Allegorie angemessenen, mehr als ges wöhnlichen Geistesschwung des Mahlers. Nebst der ihm eigenen Größe des Styls in der Anorda nung und Zeichnung, hat die Figur der Sittsams feit so viel Warde und Anmuth, jene der Eitels seit aber so viel Leichtes und Sinnlich: Anjäglis

ches in Form und Charafter an fich, daß man fich diesen Gegenstand schwerlich wurdiger und schöner ausgeführt benten kann.

hoch: 10. Boll 3. Linien. Breit: 10. Boll.

#### IV.

Das Bildnis der sogenannten Joskonda, eigentlich der Mona Lisa, Gemahlin Franz del Giocondo, eines Florentinischen Edelmanns und Freundes Leonards. Dieses Gemählbe befindet sich in England, und ist in der Boydellschen Sammlung, nach einer Zeichs mung Faringtons, von Michel mit sehr viel Delikatesse und Wahrheit gestochen worden.

Der Rupferstecher hat in diesem Vilde alles, was eine zur Wollust einladende charafteristische Figur darstellen kann, mit ungemeiner Wahrheit, und mit einer dieser Absicht ganz entsprechenden Behandlungsart überliefert. Der Ausdruck im Gessichte, das Weiche, Wollichte und doch Elastissche der entblößten Schultern und Brust, und die Reinheit und Sorgfalt in Aussährung jedes einzelnen Theiles der Figur, lassen auf die äufserst

ferft forgfältige Ausführung des Originales schliess sen, und muthmaffen, daß Leonard sich besons bers für diese seine Landsmännin interessitt has ben musse \*).

Hoch: 7. 30A 1. Linie. Breit: 5. 30A 5. Linien.

#### Ÿ.

Jesus mit Dornen gektonet, und bas Kreuz tragend, nach einem in der Fürste lich Lichtensteinischen Gallerie befindlichen Ges mählde Leonards, von Janotta in Wien 1783. gestochen, und dem damals regierenden Fürsten von Lichtenstein zugeeignet.

So aufferst schwer es auch meines Erachtens ür die Kunst ist, diesen Gegenstand, mit der hm gemässen Wurde, daben aber auch mit Beobe mg der Wahrheit in der Natur vorzustellen, hat Leonard gleichwohl diesem seinem Bilde

1 Nach dem Bafari mahlte er an einem andern Bilde nis diefer Person, welches sich in der ehrmaligen königl. französischen Sammlung befindet, mahrend vier Jahren; und Herr Lepicie sagt, daß die Genauige keit der Aussuhrung darin nichts zu wunschen übrig lasse. bende diese erforderlichen Eigenschaften in einem hohen Grade zu geben gewußt; so weit er nams lich solche geben konnte, ohne sich zum Ideal der höchsten Wärde hinauf zu schwingen. Das Gesicht des leidenden Jesus hat zwar unstreitig viel Wärde, und man kann darinn frenwillige Ergebung in die Leiden sehr wohl bemerken; allein, das zu sehr Genaue in der Nachahmung einzelner Theile und Jäge aus der gewöhnlichen, obschon gut gewählten Natur, geben dem sonst schonen Gesichte eine etwas zu sehr menschliche Physsognomie.

Hoch: 1. Schuh 4. 30A Breit: 1. Schuh 5. Linien.

#### VI.

Das Bildniß eines alten vornehmen Mannes, in der Tracht des XVI. Jahrhun; derts fehr zierlich gekleidet, einen hut auf dem Ropfe, mit der einen bekleideten hand einen Dolch, mit der andern blossen einen handschuh haltend. — Das Gemählde befindet sich in der Oresoner: Gallerie, und ist von Jakob Folkes ma mit einem ausserordentlichen Fleiß, und

eben so großer Genauigkeit nach einer Zeichnung von M. Bacciarelli gestochen. Ich würde von diesem Bilde, als einem blossen Portraite hier keine Erwähnung machen, wenn es nicht blos in der Absicht wäre, Liebhabern, die kein Gemählbe von Leonard zu sehen Gelegenheit haben, begreislich zu machen, mit was für einer unbeschreiblichen Genauigkeit und Sorgsalt dieser Maler auch die geringsten Gegenstände in seinen Werken auszusühren pslegte, welches uns der Kupferstecher in diesem Blatte ganz anschaulich gemacht hat.

hoch: 1. Sout, t. Boll, 5. Linien.

Breit ! 9. 300, 9. Linien.

## Michael Angelo Buonaroti

(geboren 1474. gestorben 1564.)

Dieser in der Kunstgeschichte so merkwürdige Mann, hatte ein eben so viel umfassendes Genie als Leonard da Vinci, daben aber eine so heftige und feurige Einbildungskraft, daß er bisk weilen dadurch über alle Regeln der Wahrheit (nur jene der anatomischen Körper ausgenome men), hinausgetrieben ward.

Da die Bildhauerfunft feine erfte, und viele Sahre hindurch seine hauptbeschäftigung mar, wovon die Renntniffe des Ebenmaaffes und der schönen Verhaltmiffe einzelner und isolirter Figus ren das hauptstudium senn muffen - so konnte fein scharf eindringendes Genie fich diese wichtig gen Renntniffe, als Bildhauer, um so viel leichs fer eigen machen - und hierin, namlich in ber grundlichen Renntniß aller auf bas Auge wir kenden Theile des menschlichen Korpers, und der Art und Wirfung der Bewegungen dieser Theis le mit und gegen einander, hat es meines Er achtens Michael Angelo auf einen Grad ge: bracht, den feit ihm fein Mahler, und fein Bilds bauer erreicht hat; und da ihm seine feurige und farfe Einbildungsfraft nur große, fuhne, ges waltige und fart bezeichnete Formen vorstellte, fo ward er auch in Bilbern, ben benen nur Groß; beit, ungestume und gewaltige Bewegungen die berrichenden Eigenschaften fenn barfen, der erfte Bildhauer und gelehrtefte Zeichner der neuern Beiten.

Weil nun aber sein ideenreicher und unruhis ger Geist sich ben der Bildhaueren (wo er feine

große Starte in ber Zeichnung nur in einzelnen Figuren zeigen konnte), zu sehr eingeschrantt fand, betrat er auch den Weg der Mableren, zwar als der größte Zeichner, allein ohne hinlangliche Befanntschaft mit den übrigen fehr weseutlichen Haupttheilen dieser Runft. Sich selbst feiner Große in der Zeichnung bewußt, und überzeugt, einzig in diesem wichtigen Theil ber Runft gu fenn, und brennend vor Begierde biefe Große in so mannigfaltigen Bilbern, als ibm feine überfliessende Einbildungefraft barbot, porzustels len, wozu ihm die Mahleren ohne Vergleich mehr Gelegenheit als die Bildhaueren barbot, machte er bie ersten Versuche im Mahlen mit eis ner Dreiftigfeit, die man von einem fo großen Zeichner erwarten konnte, bem die mechanische Behandlung baben nur ein Spiel senn mußte. -Es waren baher auch seine ersten Mahlerenen schon Meisterstücke ber Runft, in Rucksicht auf bas Große und Gelehrte in ber Zeichnung, ber Leichtigkeit und Ruhnheit der Ausführung, und bem gewaltigen Ausbrucke feiner Charaftere. Aber eben das Feuer feiner Einbildungstraft, und die Beftigfeit feines Temperaments, bas ibn nur 42

für bas Grofe, bas Ruhne, bas Aufferordents liche und Starkbezeichnete in den Kormen ems pfänglich machte, unterbrückte in ihm bas Ges fühl für das Sanfte, das Anmuthige, für die Grazie, Die man fehr felten in feinen Werfen findet; und den nämlichen Ursachen ist es auch auguschreiben , daß er die Karbung , die Wirkung gen des Lichts und Schattens, und sogar bas Unständige in der Romposizion vernachläßigte. Seine Semablbe find baher mehr wie colorirte Zeichnungen, als eigentliche Mahlerenen zu bes trachten — und man muß darinn bloß den größ: ten, den gelehrtesten und fühnsten Zeichner ber neuern Zeiten, ben Mann von feuriger und übers schwenglicher Einbildungsfraft und von entschies benem großem Charafter und Geschmack suchen, ben man auch in allen seinen Werken zuberläßig finden wird.

Nur wenige Rupferstecher haben nach diesem großem Mann gearbeitet; und unter biesen sind folgende Blätter die wichtigsten.

### I - VI.

Borftellung einiger Propheten und Sphillen, ober bie Beiffagungen auf bie

Menschwerdung Christi, mit darauf Bezug has benden Nebenwerfen, die Angelo an dem Ges wölbe der Sixtinischen Kapelle im Vatican ges mahlt hat; in 6. großen Blättern von Georg Mantuan gestochen.

In Borstellungen, die überhaupt einen ernste haften, düstern und schwermuthigen Ton haben mussen, war Michael Angelo sowohl in der Erfindung als in der Ausführung, vorzüglich groß. — Diese Blätter zeigen und Tiefsinn in der Erfindung, und Größe in den Charakteren, mit einer ausnehmenden Mannigfaltigkeit schösner Formen vereiniget.

Jedes berfelben ift hoch : 1. Schut, 9. goll, 6. Linien. Breit: 1. Schut, 4. 300, 5. Linien.

### VII-X.

Vier von obbemeldten Propheten und Spbillen, nämlich die Propheten Joel und Zacharias, und die Spbillen von Delphi und von Euma, nach Zeichnungen des Taffanelli, von Bolpato in Rom ges stochen. Diese Kupferstiche überliefern uns in jedem Blatte nur die Hauptsigur, ohne die in

jenen von G. Mantuan bengefügten allegoris
schen Nebenwerke; hingegen ist das Charakteris
skische der Köpfe, und das Große und Bestimmende in den einzelnen Formen, in den Volpa; tischen Blättern mit mehr Sorgsalt ausgeführet, und mit mehr mahlerischem Geschmacke behandelt. Iedes Blatt ist hoch: 1. Souh, 8. 3011.

Breit: 1. Souh, 2. Boll, 3. Linien.

#### XI.

Die Erschaffung des ersten Menschen, bon D. Eunego in einer reinen und angenehemen Manier gestochen. Die in diesem Blatt perssonissirte Gottheit hat zwar viel Großes, reicht aber nicht an das Erhabene, das Nafael in ähnlichen Vorstellungen auszudrücken wußte. Sons derbar und erhaben scheint mir aber der Gedanste, daß die Gottheit dem noch leblosen, aber schon geformten menschlichen Körper, durch Berührung der Spise des Zeigefingers der linken Hand gleichsam wie durch eine elektrische Hande lung, das Leben einzustössen im Begriff ist.

5000: 10. βoll, 3. Linien.

Breit: 1. Souh, 5. Boll, 5. Linien.

#### XII.

Die Erschaffung des ersten Weibes, pon Anton Capellan 1772. in Rom in der Manier des Cunego gestochen. Das Weib ents springt eben aus der linken Seite des tiefschlas fenden Mannes; und ihre erste willführliche Bes wegung ist Anbetung der auch hier personisisisten Gottheit. Auch dieser Gedanke scheint mir erhaben zu senn.

Diefes Blatt ift hoch: 9 Boll; breit: 11. Boll, und von forgfaltiger Ausführung.

#### хці.

Der erste Gundenfall im Garten Eben. — Die Schlange, die sich um den Baum der verbotenen Frucht herum windet, hat zur Sälfte eine weibliche Sestalt, wahrscheinlich um das Vermögen der Sprache, und das schmeischelhaft Ueberredende, welches ihr zugeschries ben wird, anzudeuten. Das menschliche an der Schlange stellt den Oberleib einer ungemein schlanzten jungen Weibsperson vor, die mit lebhafter Bewegung dem Adam (der im Begriffe ist, von der Frucht des Baumes zu pflücken), sein Bestemben zu erleichtern suchet, wozu auch Eva, die

in einer ausruhenden Stellung ist, und schon vom Genusse der Frucht gesättiget zu senn scheinet, mit Ausstreckung eines Armes, mitzuwirken bes schäftiget ist. — Das wohl Ueberdachte der Ersind dung, das Grosse und Kontrassirende in der Ansordnung, und die Schönheit und Richtigkeit aller Formen zeigen in diesem Stücke den ernsten Dichster, so wie den grossen Zeichner an; und der Rupferstecher Volpato hat sich durch die mit eben so viel Geschmack als Sorgsalt besorgte Ausgabe dieser dren Stücke nach Michael Ans gelo um so viel mehr Verdienste erworden, als wir sonst nichts gut Ausgefährtes nach diesem grossen Wanne, im eigentlichen historischen Fache, besitzen würden.

Hoch : 9. 3011, 4. Linien. Breit: 1. Schuh, 5. 3011, 6. Linien.

### XIV.

Die berühmte Vorstellung bes legten Gerichts, in der Sixtinischen Rapelle im Bastifan.

Nach den allgemein angenommenen Gagen ber orthodoxen Christen mußte bei diefer Scene

de Zerstörung aller Verhältnisse in der Natur, der höchste Streit aller Elemente durcheinander; rössenete Feuerschlünde von unten, verzehrende semerströme von oben — höchstes glänzendes Licht neben der tiessten Dunkelheit, große Schaaren von sich selbst leuchtender menschlicher Formen ob, und noch größere Schaaren sesterer Körper, mit einer Menge anderer idealischer ätherischer Bilder, unter dem Horizonte gedacht werden. — Eine solche Scene nur einigermaassen ohne gänzliche Benseitsetzung aller Regeln der Kunst, im Zusammenhange dem Gestichte vorzustellen, ist meis nes Erachtens weit ausser dem Wirkungstreise der zeichnenden Kunst.

Michael Angelo, der das Ungläck hatte, in groffes Talent an diesem Gegenstande verschwenden zu mussen, und das Unmögliche der mulichen Vorstellung obiger Ideen fühlen mußte, sich weislich von ihnen ab, und wählte aus em ganzen Labyrinthe derselben nur das, was m sinnlichsten daraus vorgestellet werden konnte, ämlich eine ungeheure Menge menschlicher Forsten, in fast allen nur möglichen Stellungen,

Bewegungen und leidenschaften, deren eine Salfte er über ben gewöhnlichen horizont, die andere aber unter benfelben eintheilte; - und diefe Saupts eintheilung, aus welcher man benlaufig erschen fann, daß die in der Luft schwebenden Figuren auf die unter ihnen befindlichen mit aufferordents licher Macht wirken, ift bas einzige, was eigents lich auf obenbefagte Idee von dem legten Gericht einen wirklichen Bezug zu haben scheint; - benn fonft ift überall feine Spur von irgend einem , bem erhabenen und aufferordentlichen Gegenstand ans gemeffenen Gedanken ju finden, - und man tonnte das Sauge überhaupt, in Ructficht auf Erfindung und Charafteristif, vielmehr eine Varodie auf das lette Gericht, als eine Borftellung bas von beifen.

Der Philosoph, der Dichter, und auch der Mann von blos gesunder Beurtheilungstraft, finden daher in diesem Werke — nichts! Deste mehr aber der zeichnende Künstler und der geübte Kunstliebhaber. — So groß die Jahl der menschzlichen Formen ist, und so durchaus mannigfaltig die einzelnen Charaftere, die Hewegnugen und

ndungen aller und jeder derfelben find; so viel ge im Styl der Zeichnung, so viel Tiefsinn grundliche Renntniß aller Verhältnisse des schlichen Körpers, und so viel Kühnheit und igkeit im Anatomischebezeichneten, sindet man eder einzelnen Figur; — so daß jede derselben Käcksicht auf Zeichnung ein Studium für den schenden Künkler seyn kann.

Einen Begriff des Ganzen von diesem berühms a Werk, und zum Theil auch von dessen indisduellen Schönheiten in der Zeichnung, hat uns artin Rota \*) Anno 1569. in einem, in Verstmiß mit der ausservedentlich grossen Anzahl Fism, sehr kleinen Aupferstiche hinterlassen. — ser geschikte Wann hat in diesem vortrestichen tie das Zarte, welches die Rleinheit der Fisn nothwendig machte, mit dem fraftig Bes

diefes einzige Stud in feiner Art ift von M. Gan bier fehr genau und forgfaltig in gleicher Groffe nachtenchen worden, fo, daß wer das Original nicht gesten hat, leicht diese Kopie dafür nehmen konnte. — ha aber das Bildnis des Michael Angelo im Orisinal das Gesicht gegen die linke, jenes in der Kopie ber gegen die rechte Seite des Juschauers wendet, fann biese Bemerkung aften Irrthum verbindern.

stimmten und boch Leichten in der Behandlun so zu vereinigen gewußt, daß nichts zu wansche übrig bleibet, und in den Hauptformen alle Figuren das Charafteristische der dem Michae Angelo ganz eigenen groffen Zeichnung leich erkannt werden kann.

Oben am Rande diefes Kupferstiches ist da Bildnis des Mahlers in einem Oval angebrach

Das Blatt halt in der Sohe 12. 300, 3. Linien.

s & Breite 8. 300, 6. Linien.

und es find fraftige und reine Abdrücke bavon au ferft felten zu finden.

#### X V.

Einen Kupferstich von der nämlichen Borstel lung hat uns Nicl. de la Casa in 12 grosse Blättern geliefert; allein die Behandlungsart die sekandlungsart die des Rupferstehen die des Martin Rotselich viel grösser als die des Martin Rotssind, die anatomischen Kenntnisse des Mahler

beffer, als in den sehr kleinen Figuren dieses legtern übersehen werden, und blos in dieser Rücks sicht mache ich hier von diesem unbequem groffen Blatte Anzeige.

#### X V I.

Benus aus dem Meere steigend — nach einer halb erhobenen Arbeit von Jacob Frey in Nom 1743 mit viel Geschmack gestochen. An diesem Bilde kann man bemerken, daß Michael Angelo auch bisweilen das Elegante mit dem Grossen in der Zeichnung zu verbinden, und das Anmuthige im Ausdrucke zu kassen wußte.

Soch: 1. Schuh, breit: 8. 304.

#### X V I I.

Das Bruftbild der Zenobia, nach einem in der Sammlung des Mahlers Reynolds in kondon befindlich gewesenen Semahlde des M. Angelo von W. Sharp 1788 in einer zierlis then Manier gestochen. Ein sehr ausdruckvolles Bildnis in grossem Styl, aber daben doch mit aller in einem Porträt erforderlichen Wahrheie zeseichnet und ausgeführet.

Soch: 10. Boll, 5. Linien; breit: 8. Boll.

### XVIII

Judith beschäftiget, das haupt des entleibten holosernes, welches ihre Magd in einem Korbe trägt, mit einem Tuch zu bedecken, um sich damit aus dem Lager zu entfernen. Die handlung geschieht vor dem eröffneten Eingange des Gezeltes, durch den man den Leichnam des Erschlagenen auf eiznem Bette erblicket; im hintergrunde sind schlassende Goldaten. Dieses Blatt ist von Aeneas Vicus in seiner ersten steisen und harten Manier gestochen; jedoch bemerkt man darinn eine besonz dere Grösse und Kühnheit im Charakteristischen der handelnden Personen, mit einem wahren und kinnreichen Ausdruck in den Gesichtern und Benztungen.

hoch: 10. 300, 10. Linien. Breit: 1. Souh, 4. 300, 6. Linien. \*)

XIX.

<sup>\*)</sup> Die namliche Vorftellung ift in einem gröffern Blatt, mit Veranderung einiger Nebenfachen, auch von Giulio Buonafone geftechen worden.

Die Berfündigung Maria; von hieros knmus Roffi, nach einer Zeichnung des D. Barberins geftochen.

Maria empfängt die Botschaft von dem in einer schnellen Bewegung gegen sie herschwebenden Engel, stehend, mit gesenktem haupte, in einer demuthigen, aber ebeln Stellung; ihr Gessicht zeigt mehr Unschuld und Sittsamkeit als hohe Barde; und die Bewegung des Engels gegen sie, scheint, in Verhältnis mit den Umständen der Geschichte, zu heftig zu seyn. Doch sindet wan darin deutliche Spuren des grossen und ühnen Geistes des M. Angelo.

роф: 1. Souh, 7. 308. Breit: 1. Souh, 3. 308, 4. Linien.

### .X X:

3wo mannliche, auf einem Gefimfe genbe, und Seftonen haltenbe Bergics ing & Figuren, aus den Mahferenen bes Buos aroti, an dem Gewolbe ber firtinischen Ras We in Rom gegeichnet, und zur Litels Zierbe

## 1 Richael Engele Burnareil

off descriptions of the annual of the annual

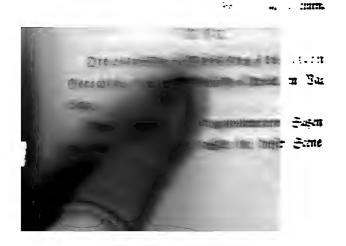

: Zerstörung aller Verhältnisse in der Ratur,

t höchste Streit aller Elemente durcheinander,

issische Feuerschlunde von unten, verzehrende
merströme von oben — höchstes glänzendes Licht
ben der tiefsten Quntelheit, grosse Schaaren
m sich selbst leuchtender menschlicher Formen
b, und noch grössere Schaaren festerer Körper,

int einer Menge anderer idealischer ätherischer
dilder, unter dem Horizonte gedacht werden. —
Eine solche Scene nur einigermaasen ohne gänze
liche Benseitsetzung aller Regeln der Kunst, im
Zusammenhange dem Gesichte vorzustellen, ist meiz
es Erachtens weit ausser dem Wirfungstreise
r zeichnenden Kunst.

Michael Angelo, der das Ungläck hatte, in groffes Talent an diesem Gegenstande vers iwenden zu mussen, und das Unmögliche der mlichen Vorstellung obiger Ideen fühlen muste, ich weislich von ihnen ab, und wählte aus m ganzen Labyrinthe derselben nur das, was n sinnlichsten daraus vorgestellet werden konnte, imlich eine ungeheure Menge menschlicher Forsten, in sast allen nur möglichen Stellungen,

in einer ausruhenden Stellung ift, und schon vom Genusse der Frucht gesättiget zu seyn scheinet, mit Ausstreckung eines Armes, mitzuwirken bes schäftiget ist. — Das wohl Ueberdachte der Ersind dung, das Grosse und Rontrassirende in der Ansordnung, und die Schönheit und Richtigkeit aller Formen zeigen in diesem Stücke den ernsten Dich; ter, so wie den grossen Zeichner an; und der Rupserstecher Volpato hat sich durch die mit eben so viel Geschmack als Gorgsalt besorgte Ausgabe dieser dren Stücke nach Michael Anzgelo um so viel mehr Verdienste erworden, als wir sonst nichts gut Ausgeführtes nach diesem grossen Manne, im eigentlichen historischen Fache, besigen würden.

Hoch: 9. 3011, 4. Linien. Breit: 1. Schub, 5. 308, 6. Linien.

#### XIV.

Die berühmte Borftellung bes legten Gerichts, in der Sirtinischen Rapelle im Baz tifan.

Nach den allgemein angenommenen Gagen ber orthodoxen Christen maßte bei dieser Scene

ie Zerstörung aller Verhältnisse in der Natur, er höchste Streit aller Elemente durcheinander; wissete Feuerschlünde von unten, verzehrende jewerströme von oben — höchstes glänzendes Licht weben der tiessten Dunkelheit, große Schaaren von sich selbst leuchtender menschlicher Formen ib, und noch größere Schaaren sesterer Körper, mit einer Wenge anderer idealischer ätherischer Bilder, unter dem Horizonte gedacht werden. — Eine solche Scene nur einigermaaßen ohne gänzliche Benseitsetzung aller Regeln der Kunst, im Jusammenhange dem Gestchte vorzustellen, ist meiz wes Erachtens weit ausser dem Wirkungstreise ver zeichnenden Kunst.

Michael Angelo, der das Ungläck hatte, im groffes Talent an diesem Gegenstande verschwenden zu mussen, und das Unmögliche der mulichen Borstellung obiger Ideen fühlen muste, sich weislich von ihnen ab, und wählte aus em ganzen Labyrinthe derselben nur das, was m sinnlichsten daraus vorgestellet werden konnte, im sine ungeheure Wenge menschlicher Forznen, in fast allen nur möglichen Stellungen,

Bewegungen und leibenschaften, beren eine Salfte er über den gewöhnlichen Sorizont, Die andere aber unter denselben eintheilte; - und diese Saupt eintheilung, aus welcher man benlaufig ersehen fann, daß die in der Luft schwebenden Figuren auf die unter ihnen befindlichen mit aufferordents licher Macht wirken, ist das einzige, was eigents lich auf obenbesagte Idee von dem legten Gericht einen wirklichen Bezug zu haben scheint; - benn fonst iff überall teine Spur von irgend einem, bem erhabenen und ausserordentlichen Gegenstand ans gemeffenen Gedanken ju finden , - und man konnte das Sauze überhaupt, in Rucksicht auf Erfindung und Charafteristif, vielmehr eine Parodie auf das lette Gericht, als eine Borffellung bas bon beigen.

Der Philosoph, der Dichter, und auch der Mann von blos gesunder Beurtheilungskraft, finden daher in diesem Werke — nichts! Deste mehr aber der zeichnende Künstler und der geübte Kunstliebhaber. — So groß die Jahl der menschzlichen Formen ist, und so durchaus mannigfaltig die einzelnen Charaftere, die Bewegungen und

Bendungen aller und jeder bersetben sind; so viel köße im Styl der Zeichnung, so viel Tiefsinn ad gründliche Kenntniß aller Verhältnisse des enschlichen Körpers, und so viel Kühnheit und istigkeit im Anatomisch-bezeichneten, sindet man 1 jeder einzelnen Figur; — so daß jede derselben 1 Rücksicht auf Zeichnung ein Studium für den orschenden Künstler seyn kann.

Einen Begriff des Ganzen von diesem berühms en Werk, und zum Theil auch von dessen indis viduellen Schönheiten in der Zeichnung, hat uns Martin Nota\*) Anno 1569. in einem, in Versältniß mit der ausservehentlich groffen Anzahl Fis wen, sehr kleinen Rupferstiche hinterlassen. ieser geschifte Mann hat in diesem vortressichen latte das Zarte, welches die Rleinheit der Fis ren nothwendig machte, mit dem frästig Bes

Diefes einzige Stud in seiner Art ift von M. Saule tier Ehr genau und sorgfältig in gleicher Groffe nachs gestochen worden, so, daß wer das Original nicht gessehen hat, leicht diese Kopie dasur nehmen könnte. — Da aber das Bildnis des Michael Angelo im Orisinal das Gesicht gegen die linke, jenes in der Kopie aber gegen die rechte Seite des Juschauers wendet, so kunn diese Bemerkung allen Irrthum verhindern.

stimmten und doch Leichten in der Behandlung so zu vereinigen gewußt, daß nichts zu wünschen übrig bleibet, und in den Hauptformen allet Figuren das Charakteristische der dem Michael Angelo ganz eigenen groffen Zeichnung leicht erkannt werden kann.

Oben am Rande dieses Rupferstiches ist das Bildnis des Mahlers in einem Oval angebracht

Das Blatt halt in der Sohe 12. Boll, 3. Linien.

s s Breite 8. goll, 6. Linien.

und es find fraftige und reine Abdrücke davon aufs ferst felten zu finden.

#### X V.

Einen Kupferstich von der nämlichen Vorstels lung hat uns Nick. de la Casa in 12 grossen Blättern geliefert; allein die Behandlungsart dies! ses Kupferstechers ist steif, hart und geschmacklos; — piedoch ist meistens die Richtigkeit in der Zeichnung, wicht aber das dem M. Angelo eigene Kühne wund Grosse in derselben beobachtet. Inswischen stönnen aus diesen Blättern, wo die Figuren uns gleich viel grösser als die des Martin Rota sind, die anatomischen Kenntnisse des Mahlers

beffer, als in den sehr kleinen Figuren dieses leztern übersehen werden, und blos in dieser Rücksficht mache ich hier von diesem unbequem groffen Blatte Anzeige.

#### X VI.

Benus aus dem Meere steigend — nach einer halb erhobenen Arbeit von Jacob Frey in Rom 1743 mit viel Geschmack gestochen. An diesem Bilde kann man bemerken, daß Michael Angelo auch bisweilen das Elegante mit dem Grossen in der Zeichnung zu verbinden, und das Anmuthige im Ausdrucke zu kassen wußte.

Soch: 1. Schuh, breit: 8. 304.

### X V I I.

Das Bruftbild der Zenobia, nach einem in der Sammlung des Mahlers Repnolds in London befindlich gewesenen Gemählbe des M. Angelo von W. Sharp 1788 in einer zierlis chen Manier gestochen. Ein sehr ausbruckvolles Bildnis in grossem Styl, aber daben doch mit aller in einem Porträt erforderlichen Wahrheie gezeichnet und ausgeführet.

Доф: 10. 300, 5. Linien; breit: 8. 300.

für das Große, das Ruhne, das Aufferordents liche und Starkbezeichnete in den Formen eme pfänglich machte, unterbrückte in ihm bas Ges fühl für das Sanfte, das Anmuthige, für die Grazie, Die man fehr felten in feinen Werfen findet; und den namlichen Ursachen ist es auch augufchreiben , bag er die Karbung , die Wirkung gen bes Lichts und Schattens, und fogar das Unftandige in der Romposizion vernachläßigte. Seine Semahlbe find baher mehr wie colorirte Zeichnungen, als eigentliche Mahlerenen zu bes trachten - und man muß darinn bloß den große ten, den gelehrteften und fühnften Beichner der neuern Zeiten, ben Mann von feuriger und übers schwenglicher Einbildungsfraft und von entschie; benem großem Charafter und Geschmack suchen, ben man auch in allen feinen Werfen zuverläßig finden wird.

Nur wenige Rupferstecher haben nach biesem großem Mann gearbeitet; und unter biesen sind folgende Blatter die wichtigsten.

### I - VI.

Borftellung einiger Propheten und Spbillen, ober bie Beiffagungen auf bie

Menschwerdung Christi, mit darauf Bezug has benden Nebenwerfen, die Angelo an dem Ges wölbe der Sixtinischen Kapelle im Vatican ges mahlt hat; in 6. großen Blättern von Georg Mantuan gestochen.

In Vorstellungen, die überhaupt einen ernst haften, dustern und schwermuthigen Ton haben muffen, war Richael Angelo sowohl in der Erfindung als in der Ausführung, vorzüglich groß. — Diese Blätter zeigen uns Tiefsinn in der Erfindung, und Größe in den Charakteren, mit einer ausnehmenden Mannigfaltigkeit schös ner Formen vereiniget.

Jebes berfelben ift hoch : 1. Schut, 9. 300, 6. Linien. Breit: 1. Schut, 4. 300, 5. Linien.

### VII - X.

Vier von obbemeldten Propheten und Spbillen, namlich die Propheten Joel und Zacharias, und die Spbillen von Delphi und von Euma, nach Zeichnungen des Taffantelli, von Volpato in Rom ges stochen. Diese Rupferstiche überliefern uns in jedem Blatte nur die Hauptsigur, ohne die in

jenen von G. Mantuan bengefügten allegorisschen Nebenwerke; hingegen ist das Charakterisskische der Köpfe, und das Große und Bestimmende in den einzelnen Formen, in den Volpastischen Blättern mit mehr Sorgfalt ausgeführet, und mit mehr mahlerischem Geschmacke behandelt. Jedes Blatt ist hoch: 1. Souh, 8. 3011.

Breit: 1. Souh, 2. Boll, 3. Linien.

#### XI.

Die Erschaffung des ersten Menschen, von D. Eunego in einer reinen und angeneh: men Manier gestochen. Die in diesem Blatt perssonissirte Gottheit hat zwar viel Großes, reicht aber nicht an das Erhabene, das Nafael in ähnlichen Vorstellungen auszudrücken wußte. Sonzberbar und erhaben scheint mir aber der Gedanzte, daß die Gottheit dem noch leblosen, aber schon geformten menschlichen Körper, durch Berührung der Spige des Zeigesingers der linken Hand gleichsam wie durch eine elektrische Hand: lung, das Leben einzustössen im Begriff ist.

Soch: 10. Boll, 3. Linien.

Breit: 1. Souh, 5. 300, 5. Linien.

#### XII.

Die Erschaffung des ersten Beibes, pon Anton Capellan 1772. in Rom in der Manier des Cunego gestochen. Das Beib ents springt eben aus der linken Seite des tiefschlas fenden Mannes; und ihre erste willführliche Beswegung ist Anbetung der auch hier personisigies ten Gottheit. Auch dieser Gedanke scheint mir erhaben zu senn.

Diefes Blatt ift hoch: 9 Boll; breit: 11. Boll, und von forgfaltiger Ausführung.

#### XIII.

Der erste Gundenfall im Garten Eben. — Die Schlange, die sich um den Baum der verbotenen Frucht herum windet, hat zur Sälfte eine weibliche Gestalt, wahrscheinlich um das Vermögen der Sprache, und das schmeischelhaft Ueberredende, welches ihr zugeschries ben wird, anzudeuten. Das menschliche an der Schlange stellt den Oberleib einer ungemein schlanzten jungen Weibsperson vor, die mit lebhafter Bewegung dem Adam (der im Begriffe ist, von der Frucht des Baumes zu pflücken), sein Besmühen zu erleichtern suchet, wozu auch Eva, die

in einer ausruhenden Stellung ift, und schon vom Genusse der Frucht gesättiget zu seyn scheinet, mit Ausstreckung eines Armes, mitzuwirken bes schästiget ist. — Das wohl Ueberdachte der Ersind dung, das Grosse und Rontrassirende in der Ansordnung, und die Schönheit und Richtigkeit aller Formen zeigen in diesem Stücke den ernsten Dich; ter, so wie den grossen Zeichner an; und der Rupserstecher Bolpato hat sich durch die mit eben so viel Seschmack als Sorgsalt besorgte Ausgabe dieser dren Stücke nach Michael Anzgelo um so viel mehr Berdienste erworden, als wir sonst nichts gut Ausgeführtes nach diesem grossen Wanne, im eigentlichen historischen Fache, besitzen würden.

50ф: 9. 30П, 4. Linien.

Breit: 1. Souh, 5. 30ff, 6. Linien.

### X I V.

Die berühmte Vorstellung bes legten Gerichts, in der Sixtinischen Rapelle im Baz tifan.

Nach ben allgemein angenommenen Gagen ber orthoboxen Christen mußte bei biefer Scene Zerstörung aller Verhältnisse in der Ratur, höchste Streit aller Elemente durcheinander, snete Feuerschlände von unten, verzehrende erströme von oben — höchstes glänzendes Licht en der tiessten Quntelheit, grosse Schaaren sich selbst leuchtender menschlicher Formen, und noch grössere Schaaren sesterer Körper, t einer Renge anderer idealischer ätherischer ilder, unter dem Horizonte gedacht werden. — ime solche Scene nur einigermaassen ohne gänziche Sepseitsetzung aller Regeln der Kunst, im usammenhange dem Gesichte vorzustellen, ist meis Erachtens weit ausser dem Wirkungstreise zeichnenden Kunst.

Michael Angelo, der das Ungläck hatte, i groffes Talent an diesem Gegenstande verswenden zu müssen, und das Unmögliche der alichen Borstellung obiger Ideen fühlen mußte, ch weislich von ihnen ab, und wählte aus n ganzen Labyrinthe derselben nur das, was i sinnlichsten daraus vorgestellet werden konnte, mlich eine ungeheure Menge menschlicher Forzu, in sast allen nur möglichen Stellungen,

Bewegungen und Leidenschaften, deren eine Salfte er über den gewöhnlichen Horizont, die andere aber unter denselben eintheilte; - und diese haupte eintheilung, aus welcher man benlaufig ersehen kann, daß die in der Luft schwebenden Riguren auf die unter ihnen befindlichen mit aufferordents licher Macht wirken, ist das einzige, was eigents lich auf obenbesagte Idee von dem legten Gericht einen wirklichen Bezug zu haben scheint; - benn fonst ift überall feine Spur von irgend einem, bem erhabenen und aufferordentlichen Gegenstand ane gemeffenen Gedanken zu finden , - und man konnte bas Sanze überhaupt, in Ruckficht auf Erfindung und Charafteristif, vielmehr eine Varodie auf das lette Gericht, als eine Vorstellung das von beiffen.

Der Philosoph, der Dichter, und auch der Mann von blos gesunder Beursheisungskraft, finden daher in diesem Werke — nichts! Deste mehr aber der zeichnende Künstler und der geübte Kunstliebhaber. — So groß die Zahl der menschzlichen Formen ist, und so durchaus mannigfaltig die einzelnen Charaktere, die Bewegungen und

ibungen aller und jeder derfelben sind; so viel ge im Styl der Zeichnung, so viel Tiefsinn gründliche Kenntniß aller Verhältnisse des schlichen Körpers, und so viel Kühnheit und igkeit im Anatomischebezeichneten, sindet mant eder einzelnen Figur; — so daß jede derselben Kücksicht auf Zeichnung ein Studium für den ihenden Künstler seyn kann.

Einen Begriff des Ganzen von diesem berühms a Werk, und zum Theil auch von dessen indis duellen Schönheiten in der Zeichnung, hat uns 'artin Nota\*) Anno 1569. in einem, in Verswiss mit der ausservedentlich grossen Anzahl Fis m, sehr kleinen Kupferstiche hinterlassen. ler geschikte Wann hat in diesem vortressichen te das Zarte, welches die Kleinheit der Fis n nothwendig machte, mit dem kräftig Bes

iefes einzige Stud in feiner Art ift von M. Ganleier gehr genau und forgfältig in gleicher Groffe nache Kochen worden, so, daß wer das Original nicht geben hat, leicht diese Ropie bafür nehmen könnte. — a aber das Bildnis des Michael Angelo im Orignal das Gesicht gegen die linke, jenes in der Kopie ver gegen die rechte Seite des Juschauers wendet, kunn diese Bemerkung allen Irrthum verhindern.

stimmten und boch Leichten in der Behandlung so zu vereinigen gewußt, daß nichts zu wunschen übrig bleibet, und in den Hauptformen allet Figuren das Charafteristische der dem Michael Angelo ganz eigenen groffen Zeichnung leicht erkannt werden kann.

Oben am Rande dieses Rupferstiches ift bas Bildnis des Mahlers in einem Oval angebracht. Das Blatt halt in der Hohe 12. 3011, 3. Linien.

s Breite 8. Boll , 6. Linien.

und es find fraftige und reine Abdrücke bavon aufs ferft felten zu finden.

### X V.

Einen Kupferstich von der nämlichen Borstels lung hat uns Nicl. de la Casa in 12 grossen Blättern geliefert; allein die Behandlungsart dies ses Rupferstechers ist steif, hart und geschmacklos; — jedoch ist meistens die Richtigkeit in der Zeichnung, nicht aber das dem M. Angelo eigene Rühne und Grosse in derselben beobachtet. Inzwischen können aus diesen Blättern, wo die Figuren uns gleich viel grösser als die des Martin Rota sind, die anatomischen Kenntnisse des Mahlers

besser, als in den sehr kleinen Figuren dieses legtern übersehen werden, und blos in dieser Rückssicht mache ich hier von diesem unbequem grossen Blatte Anzeige.

#### X VI.

Venus aus dem Meere steigend — nach einer halb erhobenen Arbeit von Jacob Frey in Rom 1743 mit viel Geschmack gestochen. An diesem Bilde kann man bemerken, daß Michael Angelo auch bisweilen das Elegante mit dem Groffen in der Zeichnung zu verbinden, und das Aumuthige im Ausdrucke zu kassen wußte.

Roch: 1. Schuh, breit: 8. 304.

### X V I L

Das Bruftbild der Zenobia, nach einem n der Sammlung des Mahlers Rennolds in don don befindlich gewesenen Gemählbe des M. Ungelo von B. Sharp 1788 in einer zierlis hen Manier gestochen. Ein sehr ausbruckvolles Bildnis in grossem Styl, aber daben doch mit uller in einem Porträt erforderlichen Wahrheit lezeichnet und ausgeführet.

Doch: 10. 30ll, 5. Linien; breit: 8. 30ll.

für bas Große, bas Ruhne, bas Aufferordents liche und Starkbezeichnete in den Kormen ems pfänglich machte, unterbruckte in ihm bas Ges fahl für das Sanfte, das Anmuthige, für die Grazie, Die man fehr felten in seinen Werken findet; und den nämlichen Ursachen ist es auch zuzuschreiben , daß er die Farbung , die Wirkung gen bes Lichts und Schattens, und fogar bas Unständige in der Komposizion vernachläßigte. Seine Semahlde find daher mehr wie colorirte Zeichnungen, als eigentliche Mahlerenen zu bes trachten — und man muß darinn bloß den große ten, den gelehrteften und fühnsten Zeichner der neuern Zeiten, ben Mann von feuriger und übers schwenglicher Einbildungskraft und von entschie; benem großem Charafter und Geschmack suchen, den man auch in allen seinen Werken zuverläßig finden wird.

Nur wenige Rupferstecher haben nach diesem großem Mann gearbeitet; und unter diesen sind folgende Blätter die wichtigsten.

### I - VI.

Borftellung einiger Propheten und Sphillen, ober bie Beiffagungen auf bie

denschwerdung Christi, mit darauf Bezug has enden Rebenwerken, die Angelo an dem Ges idlbe der Sixtinischen Kapelle im Vatican ges tahlt hat; in 6. großen Blättern von Georg Rantuan gestochen.

In Borstellungen, die überhaupt einen ernste paften, düstern und schwermuthigen Ton haben mussen, war Michael Angelo sowohl in der Erfindung als in der Aussührung, vorzüglich groß. — Diese Blätter zeigen und Tieffinn in der Ersindung, und Größe in den Charakteren, mit einer ausnehmenden Mannigfaltigkeit schös ner Formen vereiniget.

Jedes berfelben ift hoch : 1. Schuh, 9. goll, 6. Linien. Breit: 1. Schuh, 4. 300, 5. Linien.

# VII – X.

Vier von obbemeldten Propheten und Spbillen, nämisch die Propheten Joel und Zacharias, und die Spbillen von Delphi und von Eumä, nach Zeichnungen des Taffanelli, von Volpato in Rom ges stochen. Diese Kupferstiche überliefern uns in jedem Blatte nur die Hauptsigur, ohne die in

jenen von G. Mantuan bengefügten allegorisschen Nebenwerke; hingegen ist das Charakterisskische der Köpfe, und das Große und Bestimmende in den einzelnen Formen, in den Volpa; tisch en Blättern mit mehr Sorgsalt ausgeführet, und mit mehr mahlerischem Geschmacke behandelt. Iedes Blatt ift hoch: 1. Souh, 8. 3011.

Breit: 1. Souh, 2. Boll, 3. Linien.

#### XI.

Die Erschaffung des ersten Menschen, bon D. Eunego in einer reinen und angeneh; men Manier gestochen. Die in diesem Blatt per; sonisizirte Gottheit hat zwar viel Großes, reicht aber nicht an das Erhabene, das Nafael in ähnlichen Vorstellungen auszudrücken wußte. Son; derbar und erhaben scheint mir aber der Gedan; te, daß die Gottheit dem noch leblosen, aber schon geformten menschlichen Körper, durch Serührung der Spige des Zeigesingers der linken Hand gleichsam wie durch eine elektrische Hand: lung, das Lehen einzustössen im Begriff ist.

Soch: 10. Boll , 3. Linien.

Breit : 1. Soub, 5. Boll, 5. Linien.

#### XII.

Die Erschaffung des ersten Weibes, son Anton Capellan 1772. in Rom in der Ranier des Cunego gestochen. Das Weib ents springt eben aus der linken Seite des tiefschlas fenden Rannes; und ihre erste willführliche Beswegung ist Anbetung der auch hier personisizier ten Gottheit. Auch dieser Gedanke scheint mir erhaben zu senn.

Diefes Blatt ift hoch: 9 Soll; breit: 11. 3oll, und von forgfaltiger Ausführung.

### XIII.

Der erste Gundenfall im Garten Eden. — Die Schlange, die sich um den Baum der verbotenen Frucht herum windet, hat zur Sälfte eine weibliche Gestalt, wahrscheinlich um das Vermögen der Sprache, und das schmeischelhaft Ueberredende, welches ihr zugeschries den wird, anzudeuten. Das menschliche an der Schlange stellt den Oberleib einer ungemein schlanzfen jungen Weibsperson vor, die mit lebhafter Bewegung dem Adam (der im Begriffe ist, von der Frucht des Baumes zu pflücken), sein Bestmühen zu erleichtern suchet, wozu auch Eva, die

in einer ausruhenden Stellung ift, und schon vom Senusse der Frucht gesättiget zu sein scheinet, mit Ausstreckung eines Armes, mitzuwirken bes schäftiget ist. — Das wohl Ueberdachte der Ersins dung, das Grosse und Rontrastirende in der Ans ordnung, und die Schönheit und Richtigkeit aller Formen zeigen in diesem Stücke den ernsten Dichster, so wie den grossen Zeichner an; und der Rupferstecher Volpato hat sich durch die mit eben so viel Seschmack als Sorgkalt besorgte Ausgabe dieser dren Stücke nach Michael Anz gelo um so viel mehr Verdienste erworden, als wir sonst nichts gut Ausgeführtes nach diesem grossen Wanne, im eigentlichen historischen Fache, besitzen würden.

hoch ; 9. 3011, 4. Linien. Breit: 1. Souh, 5. 3011, 6. Linien.

### XIV.

Die berühmte Vorstellung bes lezten Gerichts, in der Sixtinischen Rapelle im Baz tifan.

Nach ben allgemein angenommenen Gagen ber orthodoxen Christen mußte bei diefer Scene

Berftstung aller Verhältnisse in der Ratur, bochste Streit aller Elemente durcheinander, nete Feuerschlände von unten, verzehrende rstrome von oben — höchstes glänzendes Licht n der tiessten Dunkelheit, große Schaaren sich selbst leuchtender menschlicher Formen und noch größere Schaaren sesterer Körper, einer Menge anderer idealischer ätherischer ider, unter dem Horizonte gedacht werden. — ine solche Scene nur einigermaassen ohne gänzt he Benseitsetzung aller Regeln der Kunst, im isammenhange dem Gestichte vorzustellen, ist meizt Erachtens weit ausser dem Wirkungstreise zeichnenden Kunst.

Michael Angelo, der das Unglack hatte, groffes Talent an diesem Gegenstande vers venden zu muffen, und das Unmögliche der uichen Vorstellung obiger Ideen fühlen mußte, h weislich von ihnen ab, und wählte aus n ganzen Labyrinthe derselben nur das, was sinnlichsten daraus vorgestellet werden konnte, nlich eine ungeheure Menge menschlicher Forzn, in fast allen nur möglichen Stellungen,

Bewegungen und Leidenschaften, deren eine Salfte er über den gewöhnlichen Sorizont, die andere aber unter denselben eintheilte; - und diese haupt eintheilung, aus welcher man benlaufig erfeben tann, daß die in der Luft schwebenden Figuren auf die unter ihnen befindlichen mit aufferordent; licher Macht wirken, ift das einzige, mas eigente lich auf obenbesagte Idee von dem lexten Gericht einen wirklichen Bezug zu haben scheint; - benn fonst ift überall feine Spur von irgend einem , dem erhabenen und aufferordentlichen Gegenstand ans gemeffenen Gedanken ju finden, - und man konnte das Sanze überhaupt, in Rucksicht auf Erfindung und Charafteristif, vielmehr eine Parodie auf das lette Gericht, als eine Borftellung bas von beigen.

Der Philosoph, der Dichter, und auch der Mann von blos gesunder Beurtheilungsfraft, finden daher in diesem Werke — nichts! Deste mehr aber der zeichnende Künstler und der geübte Kunstliebhaber. — So groß die Jahl der menschzlichen Formen ist, und so durchaus mannigfaltig die einzelnen Charaftere, die Bewegungen und

bungen aller und jeder derfelben find; so viel ie im Styl der Zeichnung, so viel Tiefsinn gründliche Renntniß aller Verhältnisse des ihlichen Körpers, und so viel Kühnheit und gkeit im Anatomisch bezeichneten, findet man der einzelnen Figur; — so daß jede derselben täcksicht auf Zeichnung ein Studium für den henden Künstler seyn kann.

Einen Begriff des Gauzen von diesem berähm:
. Wert, und zum Theil auch von dessen indie wellen Schäuheiten in der Zeichnung, hat uns artin Rota\*) Anno 1569. in einem, in Vers wiß mit der ausservedentlich groffen Anzahl Fix n, sehr kleinen Kupferstiche hinterlassen. er geschifte Mann hat in diesem vortreslichen te das Zarte, welches die Kleinheit der Fix n nothwendig machte, mit dem träftig Bes

riefes einzige Stud in feiner Art ift von M. San bier gehr genau und forgfaltig in gleicher Groffe nacht fochen worden, fo, daß wer das Original nicht gesten hat, leicht diefe Ropie bafür nehmen tonnte. — a aber das Bildnis des Michael Angelo im Orisnal das Geficht gegen die linke, jenes in der Kopie wer gegen die rechte Seite des Juschauers wendet, tunn diese Bemerkung allen Irrthum verhindern.

Da die Bildhauerfunft feine erste, und viele Nahre hindurch feine hauptbeschäftigung mar. wovon die Renntnisse des Ebenmaasses und der schönen Berhaltmiffe einzelner und isolieter Figus ren das hauptstudium fenn maffen - so konnte fein scharf eindringendes Genie fich diese wichtig gen Renntniffe, als Bildhauer, um fo viel leichs fer eigen machen - und hierin, namlich in der grundlichen Renntniß aller auf das Auge wirs kenden Theile des menschlichen Korpers, und der Art und Wirfung der Bewegungen diefer Theis le mit und gegen einander, bat es meines Er achtens Michael Angelo auf einen Grad ges bracht, den seit ihm kein Mahler, und kein Bilds hauer erreicht hat; und da ihm seine feurige und farfe Einbildungstraft nur große, tuhne, ge; waltige und fart bezeichnete Formen vorstellte, so mard er auch in Bildern, ben benen nur Groß; beit, ungestume und gewaltige Bewegungen die berrichenden Eigenschaften senn barfen, ber erfte Bildhauer und gelehrtefte Zeichner der neuern Beiten.

Weil nun aber sein ideenreicher und unruhis ger Geist sich ben der Bildhaueren (wo er seine

große Starte in ber Zeichnung nur in einzelnen Riguren zeigen konnte), ju febr eingeschrankt fand, betrat er auch den Weg der Mahleren, zwar als der größte Zeichner, allein ohne hinlangliche Befanntschaft mit ben übrigen fehr wesentlichen Haupttheilen dieser Runft. Sich selbst seiner Große in der Zeichnung bewußt, und überzeugt, einzig in diesem wichtigen Theil der Runft zu fenn, und brennend vor Begierde diese Große in fo mannigfaltigen Bilbern, als ibm feine überfliessende Einbildungefraft darbot, porzustels len, wozu ihm die Mahleren ohne Vergleich mehr Gelegenheit als die Bildhaueren barbot, machte er die ersten Versuche im Mahlen mit eis ner Dreiftigfeit, die man von einem fo großen Zeichner erwarten konnte, dem die mechanische Behandlung daben nur ein Spiel senn mußte. — Es waren daher auch feine erften Mahlerenen fcon Meisterstücke ber Runft, in Rucksicht auf bas Große und Gelehrte in ber Zeichnung, der Leichtigkeit und Ruhnheit der Ausführung, und bem gewaltigen Ausbrucke seiner Charaftere. Aber eben das Reuer feiner Einbildungstraft, und die Heftigfeit feines Temperaments, bas ibn nur ્રીક્ષ કેર્ય

für bas Grofe, bas Ruhne, bas Aufferorbente liche und Starkbezeichnete in den Kormen ems pfänglich machte, unterbrückte in ihm bas Ges fühl für das Sanfte, das Anmuthige, für die Grazie, Die man fehr felten in seinen Werfen findet; und den namlichen Ursachen ist es auch jugufchreiben , daß er die Karbung , die Wirkung gen bes Lichts und Schattens, und fogar bas Unftandige in der Romposizion vernachläßigte. Seine Semahlbe find daher mehr wie colorirte Zeichnungen, als eigentliche Mahlerenen zu bes trachten - und man muß barinn bloß ben große ten, ben gelehrteften und fühnften Zeichner ber neuern Zeiten, den Mann von feuriger und übers schwenglicher Einbildungsfraft und von entschie; benem großem Charafter und Geschmack suchen, ben man auch in allen seinen Werfen zuberläßig finden wird.

Nur wenige Rupferstecher haben nach biesem großem Mann gearbeitet; und unter biesen sind folgende Blatter die wichtigsten.

### I - VI.

Borftellung einiger Propheten und Sphillen, ober bie Beiffagungen auf bie

enschwerdung Christi, mit darauf Bezug has nden Rebenwerfen, die Angelo an dem Ges blbe der Sixtinischen Kapelle im Vatican ges ahlt hat; in 6. großen Blättern von Georg dantuan gestochen.

In Vorstellungen, die aberhaupt einen ernste aften, dastern und schwermathigen Ton haben wissen, war Richael Angelo sowohl in der Ersindung als in der Ausführung, vorzüglich groß. — Diese Blätter zeigen uns Lieffinn in der Ersindung, und Größe in den Charakteren, mit einer ausnehmenden Mannigfaltigkeit schösner Kormen vereiniget.

Jebes berfelben ift hoch : 1. Schuh , 9. goll, 6. Linien. Breit: 1. Schuh , 4. goll, 5. Linien.

## VII-X.

Vier von obbemeldten Propheten ind Spbillen, nämlich die Propheten Joel mb Zacharias, und die Spbillen von Delphi und von Eumä, nach Zeichnungen des Taffanelli, von Volpato in Rom ges stochen. Diese Kupferstiche überliefern uns in jedem Blatte nur die Hauptsigur, ohne die in

jenen von G. Mantuan bengefügten allegorisschen Nebenwerke; hingegen ist das Charakterisstische der Köpfe, und das Große und Bestimmende in den einzelnen Formen, in den Volpastischen Blättern mit mehr Sorgfalt ausgeführet, und mit mehr mahlerischem Geschmacke behandelt. Iedes Blatt ift hoch: 1. Souh, 8. 3011.

Breit: 1. Soub, 2. goll, 3. Linien.

#### XI.

Die Erschaffung des ersten Menschen, bon D. Eunego in einer reinen und angenehemen Manier gestochen. Die in diesem Blatt perssonissirte Gottheit hat zwar viel Großes, reicht aber nicht an das Erhabene, das Rafael in ähnlichen Vorstellungen auszudrücken wußte. Sons derbar und erhaben scheint mir aber der Gedanste, daß die Gottheit dem noch seblosen, aber schon gesormten menschlichen Körper, durch Berührung der Spige des Zeigesingers der linken Hand gleichsam wie durch eine elektrische Hands lung, das Leben einzustössen im Begriff ist.

Hoch: 10. 30ff, 3. Linien.

Breit: 1. Souh, 5. Boll, 5. Linien.

#### XII.

Die Erschaffung des ersten Weibes, pon Anton Capellan 1772. in Rom in der Manier des Cunego gestochen. Das Weib ents springt eben aus der linken Seite des tiefschlas fenden Mannes; und ihre erste willführliche Bes wegung ist Anbetung der auch hier personisisisten Gottheit. Auch dieser Gedanke scheint mir erhaben zu senn.

Diefes Blatt ift hoch: 9 goll; breit: 11. 30ll, und von forgfaltiger Ausführung.

### XIII.

Der erste Sündenfall im Garten Eben. — Die Schlange, die sich um den Baum der verbotenen Frucht herum windet, hat zur Sälfte eine weibliche Sestalt, wahrscheinlich um das Vermögen der Sprache, und das schmeischelhaft Ueberredende, welches ihr zugeschries ben wird, anzudeuten. Das menschliche an der Schlange stellt den Oberleib einer ungemein schlanz sen jungen Weibsperson vor, die mit lebhafter Bewegung dem Adam (der im Begriffe ist, von der Frucht des Baumes zu pflücken), sein Bestmühen zu erleichtern suchet, wozu auch Eva, die

in einer ausruhenden Stellung ift, und schon vom Genusse der Frucht gesättiget zu senn scheinet, mit Ausstreckung eines Armes, mitzuwirken bez schästiget ist. — Das wohl Ueberdachte der Ersimdung, das Grosse und Kontrastirende in der Ansordnung, und die Schönheit und Richtigkeit aller Formen zeigen in diesem Stücke den ernsten Dichzter, so wie den grossen Zeichner an; und der Rupferstecher Volpato hat sich durch die mit eben so viel Geschmack als Sorgfalt besorgte Ausgabe dieser dren Stücke nach Michael Anzgelo um so viel mehr Verdienste erworden, als wir soust nichts zut Ausgeführtes nach diesem grossen Manne, im eigentlichen historischen Fache, besitzen würden.

Hoch : 9. 3011, 4. Linien. Breit: 1. Schub, 5. 3011, 6. Linien.

### XIV.

Die berühmte Vorstellung des lezten Gerichts, in der Sixtinischen Rapelle im Baz tifan.

Nach den allgemein angenommenen Sagen ber orthodoxen Christen mußte bei diefer Scene

ble Zerstörung aller Verhältnisse in der Natur, ben höchste Streit aller Elemente durcheinander; eröffnete Feuerschlünde von unten, verzehrende zuerströme von oben — höchstes glänzendes Liche neben der tiefsten Dunkelheit, grosse Schaaren von sich selbst leuchtender menschlicher Formen vo, und noch grössere Schaaren festerer Körper, mit einer Menge anderer idealischer ätherischer Bilder, unter dem Horizonte gedacht werden. — Eine solche Scene nur einigermaassen ohne gänzs liche Berseitsehung aller Regeln der Kunst, im Zusammenhange dem Gestichte vorzustellen, ist meis nes Erachtens weit ausser dem Wirkungskreise der zeichnenden Kunst.

Michael Angelo, der das Ungläck hatte, sein groffes Talent an diesem Gegenstande verzschwenden zu muffen, und das Unmögliche der similichen Borstellung obiger Ideen fühlen mußte, wich weislich von ihnen ab, und wählte aus dem ganzen Labyrinthe derselben nur das, was am simulichsten daraus vorgestellet werden konnte, nämlich eine ungeheure Menge menschlicher Forzmen, in fast allen nur möglichen Stellungen,

bende diese erforderlichen Eigenschaften in einem hohen Grade zu geben gewußt; so weit er name lich solche geben konnte, ohne sich zum Ideal der höchsten Wärde hinauf zu schwingen. Das Gesicht des leidenden Jesus hat zwar unstreitig viel Wärde, und man kann darinn frenwillige Ergebung in die Leiden sehr wohl bemerken; allein, das zu sehr Genaue in der Nachahmung einzelner Theile und Züge aus der gewöhnlichen, obschon gut gewählten Natur, geben dem sonst schoen Gesichte eine etwas zu sehr menschliche Physiognomie.

Hoch: 1. Schuh 4. 30st Breit: 1. Schuh 5. Linien.

#### VI.

Das Bildnif eines alten vornehmen Mannes, in der Tracht des XVI. Jahrhun; derts sehr zierlich gekleidet, einen hut auf dem Ropfe, mit der einen bekleideten hand einen Dolch, mit der andern blossen einen handschuh haltend. — Das Gemählde befindet sich in der Orestdner: Gallerie, und ist von Jakob Folkes ma mit einem ausserordentlichen Fleiß, und

eben so großer Genauigkeit nach einer Zeichnung von M. Bacciarelli gestochen. Ich würde von diesem Bilde, als einem blossen Portraite hier keine Erwähnung machen, wenn es nicht blos in der Absicht wäre, Liebhabern, die kein Gemählde von Leonard zu sehen Gelegenheit haben, begreislich zu machen, mit was für einer unbeschreiblichen Genauigkeit und Sorgsalt dieser Maler auch die geringsten Gegenstände in seinen Werken auszusühren pflegte, welches uns der Kupfersiecher in diesem Blatte ganz anschaulich gemacht hat.

Soch: 1. Schuh, t. 300, 5. Linien. Breit! 9. Zoll, 9. Linien.

## Michael Angelo Buonaroti

(geboren 1474. gestorben 1564.)

Dieser in der Kunstgeschichte so merkwürdige Mann, hatte ein eben so viel umfassendes Genie als Leonard da Binci, daben aber eine so heftige und feurige Einbildungskraft, daß er bisk weilen dadurch über alle Regeln der Wahrheit (nur jene der anatomischen Körper ausgenome men), hinausgetrieben ward.

Da die Bildhauerfunft feine erfte, und viele Nahre hindurch feine Bauptbeschäftigung mar. wovon die Renntniffe des Ebenmaaffes und der schönen Verhaltmiffe einzelner und isolieter Figus ren das hauptstudium senn massen - so konnte fein scharf eindringendes Genie fich diese wichtig gen Renntniffe, als Bildhauer, um fo viel leichs fer eigen machen - und hierin, namlich in ber grundlichen Renntniß aller auf das Auge wirz fenden Theile des menschlichen Korpers, und der Art und Wirfung der Bewegungen diefer Theis le mit und gegen einander, hat es meines Er achtens Michael Angelo auf einen Grad ges bracht, den feit ihm fein Mahler, und fein Bilds bauer erreicht bat; und da ihm seine feurige und farfe Einbildungsfraft nur große, tuhne, ge; waltige und fart bezeichnete Formen vorstellte, so mard er auch in Bilbern, ben denen nur Groß; beit, ungeftume und gewaltige Bewegungen die berrichenden Eigenschaften senn burfen, der erste Bilbhauer und gelehrtefte Zeichner der neuern Beiten.

Weil nun aber sein ideenreicher und unruhis ger Geist fich ben der Bildhaueren (wo er seine

große Starte in ber Zeichnung nur in einzelnen Figuren zeigen konnte), ju febr eingeschrantt fand, betrat er auch ben Weg ber Mahleren, zwar als der größte Zeichner, allein ohne hinlangliche Befanntschaft mit ben übrigen fehr wesentlichen Haupttheilen dieser Runft. Sich selbst feiner Große in der Zeichnung bewußt, und überzeugt, einzig in diesem wichtigen Theil ber Runft gu fenn, und brennend vor Begierde biefe Große in fo mannigfaltigen Bilbern, als ihm feine überfliessende Einbildungsfraft barbot, porzustels len, wozu ihm bie Mahleren ohne Vergleich mehr Gelegenheit als die Bildhaueren barbot, machte er die ersten Versuche im Mahlen mit eis ner Dreiftigfeit, bie man von einem fo großen Zeichner erwarten konnte, dem die mechanische Behandlung baben nur ein Spiel senn mußte. -Es waren daher auch seine ersten Mahlerenen schon Meisterstücke der Runft, in Rucksicht auf bas Große und Gelehrte in ber Zeichnung, ber Leichtigfeit und Ruhnheit der Ausführung, und bem gewaltigen Ausbrucke feiner Charaftere. Aber eben bas Reuer feiner Einbildungsfraft, und bie Beftigfeit feines Temperaments, bas ibn nur

für bas Große, bas Ruhne, bas Aufferordents liche und Starkbezeichnete in den Kormen eme pfänglich machte, unterbruckte in ihm bas Ges fuhl für das Sanfte, das Anmuthige, für die Grazie, Die man febr felten in feinen Werfen findet; und den namlichen Ursachen ist es auch juguschreiben , daß er die Karbung , die Wirkung gen bes Lichts und Schattens, und fogar bas Unftandige in ber Romposition vernachläfigte. Seine Semablbe find baber mehr wie colorirte Beichnungen, als eigentliche Mahlerenen zu bes trachten — und man muß darinn bloß den große ten, den gelehrtesten und fühnsten Zeichner der neuern Zeiten, ben Mann von feuriger und überg schwenglicher Einbildungskraft und von entschie benem großem Charafter und Geschmack suchen, den man auch in allen seinen Werken zuverläßig finden wird.

Nur wenige Rupferstecher haben nach diesem großem Mann gearbeitet; und unter diesen sind folgende Blatter die wichtigsten.

### I - VI.

Borftellung einiger Propheten und Enbillen, ober bie Beiffagungen auf bie

Menschwerdung Christi, mit darauf Bezug has benden Nebenwerfen, die Angelo an dem Ges wolbe der Sirtinischen Kapelle im Vatican ges mahlt hat; in 6. großen Blättern von Georg Mantuan gestochen.

In Vorstellungen, die überhaupt einen ernste haften, daftern und schwermuthigen Ton haben muffen, war Michael Angelo sowohl in der Ersindung als in der Ausführung, vorzüglich groß. — Diese Blätter zeigen und Tieffinn in der Ersindung, und Größe in den Charakteren, mit einer ausnehmenden Mannigfaltigkeit schös ner Formen vereiniget.

Jebes berfelben ift hoch : 1. Schut, 9. goll, 6. Linien. Breit: 1. Schub, 4. 30ll, 5. Linien.

## VII - X.

Vier von obbemelbten Propheten und Spbillen, nämlich die Propheten Joel und Zacharias, und die Spbillen von Delphi und von Euma, nach Zeichnungen des Taffanelli, von Volpato in Rom ges stochen. Diese Rupferstiche überliefern uns in jedem Blatte nur die Hauptsgur, ohne die in

jenen von G. Mantuan bengefügten allegorissichen Nebenwerke; hingegen ist das Charafterisstische der Köpfe, und das Große und Bestimmende in den einzelnen Formen, in den Volpa; tisch en Blättern mit mehr Sorgfalt ausgeführet, und mit mehr mahlerischem Geschmacke behandelt. Jedes Blatt ift hoch: 1. Souh, 8. 3011.

Breit: 1. Souh, 2. goll, 3. Linien.

#### XI.

Die Erschaffung des ersten Menschen, bon D. Eunego in einer reinen und angenehemen Manier gestochen. Die in diesem Blatt perssonissirte Gottheit hat zwar viel Großes, reicht aber nicht an das Erhabene, das Rafael in ähnlichen Vorstellungen auszudrücken wußte. Sons derbar und erhaben scheint mir aber der Gedanste, daß die Gottheit dem noch leblosen, aber schrung der Spige des Zeigesingers der linken Hand gleichsam wie durch eine elektrische Hands lung, das Leben einzustössen im Begriff ist.

Doch: 10. Boll, 3. Linien.

Breit: 1. Souh, 5. Boll, 5. Linien.

#### XII.

Die Erschaffung des ersten Beibes, pon Anton Capellan 1772. in Rom in der Manier des Cunego gestochen. Das Beib ents springt eben aus der linken Seite des tiefschlas fenden Mannes; und ihre erste willführliche Beswegung ist Anbetung der auch hier personisizier ten Gottheit. Auch dieser Gedanke scheint mir erhaben zu senn.

Diefes Blatt ift hoch: 9 Soll; breit: 11. 3oll, und von forgfaltiger Ausführung.

### XIII.

Der erste Gundenfall im Garten Eben. — Die Schlange, die sich um den Baum der verbotenen Frucht herum windet, hat zur Sälfte eine weibliche Gestalt, wahrscheinlich um das Vermögen der Sprache, und das schmeischelhaft Ueberredende, welches ihr zugeschries ben wird, anzubeuten. Das menschliche an der Schlange stellt den Oberleib einer ungemein schlanz fen jungen Weibsperson vor, die mit lebhafter Bewegung dem Adam (der im Begriffe ist, von der Frucht des Baumes zu pflücken), sein Bestmiten zu erleichtern suchet, wozu auch Eva, die

in einer ausruhenden Stellung ist, und schon vom Genusse der Frucht gesättiget zu seyn scheinet, mit Ausstreckung eines Armes, mitzuwirken bez schästiget ist. — Das wohl Ueberdachte der Ersins dung, das Grosse und Rontrastirende in der Ans ordnung, und die Schönheit und Richtigkeit aller Formen zeigen in diesem Stäcke den ernsten Dichster, so wie den grossen Zeichner an; und der Rupserstecher Volpato hat sich durch die mit eben so viel Geschmack als Sorgsalt besorgte Ausgabe dieser dren Stäcke nach Michael Anz gelo um so viel mehr Verdienste erworden, als wir sonst nichts gut Ausgefährtes nach diesem grossen Manne, im eigentlichen historischen Fache, besitzen würden.

Hoch : 9. 300, 4. Linien. Breit: 1. Schub, 5. 300, 6. Linien.

### XIV.

Die berühmte Vorstellung des lezten Gerichts, in der Sixtinischen Rapelle im Vaz tifan.

Nach den allgemein angenommenen Sagen ber orthodoren Christen mußte bei dieser Scene ble Zerstörung aller Verhältnisse in der Natur, der höchste Streit aller Elemente durcheinander, eröffnete Feuerschlunde von unten, verzehrende kenerströme von oben — höchstes glänzendes Licht neben der tiefsten Dunkelheit, grosse Schaaren von sich selbst leuchtender menschlicher Formen ob, und noch grössere Schaaren sesterer Rörper, mit einer Menge anderer idealischer ätherischer Bilder, unter dem Horizonte gedacht werden. — Eine solche Scene nur einigermaassen ohne gänzliche Bepseitsetzung aller Regeln der Kunst, im Zusammenhange dem Gestchte vorzustellen, ist meis nes Erachtens weit ausser dem Wirkungskreise der zeichnenden Kunst.

Michael Angelo, der das Unglack hatte, fein groffes Talent an diesem Gegenstande versschwenden zu muffen, und das Unmögliche der simulichen Vorstellung obiger Ideen fühlen mußte, wich weislich von ihnen ab, und wählte aus dem ganzen Labyrinthe derselben nur das, was am simulichsten daraus vorgestellet werden konnte, nämlich eine ungeheure Menge menschlicher Forzmen, in fast allen nur möglichen Stellungen,

Bewegungen und Leidenschaften, deren eine Salfte er über den gewöhnlichen Horizont, die andere aber unter denfelben eintheilte; - und diefe Saupte eintheilung, aus welcher man benlaufig ersehen i fann, daß die in der Luft schwebenden Riguren auf die unter ihnen befindlichen mit ausserordent; licher Macht wirken, ist das einzige, was eigent; lich auf obenbefagte Idee von dem lexten Gericht einen wirklichen Bezug zu haben scheint; - benn fonst ift überall feine Spur von irgend einem , dem erhabenen und aufferordentlichen Gegenstand ans gemeffenen Gedanken ju finden , - und man fonnte das Sanze überhaupt, in Rucksicht auf Erfindung und Charafteristif, vielmehr eine Parodie auf das lette Gericht, als eine Borftellung das von heißen.

Der Philosoph, der Dichter, und auch der Mann von blos gesunder Beurtheilungsfraft, finden daher in diesem Werke — nichts! Destormehr aber der zeichnende Künstler und der geübte Kunstliebhaber. — So groß die Jahl der menschlichen Formen ist, und so durchaus mannigfaltig die einzelnen Charaftere, die Bewegungen und

Bendungen aller und jeder derfelben sind; so viel Geöse im Styl der Zeichnung, so viel Liefsinn und gründliche Kenntniß aller Verhältnisse des menschlichen Körpers, und so viel Kühnheit und kesigkeit im Anatomisch-bezeichneten, sindet man in jeder einzelnen Figur; — so daß jede derselben in Käcksicht auf Zeichnung ein Studium für den forschenden Künstler seyn kann.

Einen Begriff des Ganzen von diesem berühms ten Werk, und zum Theil auch von dessen indis viduellen Schönheiten in der Zeichnung, hat uns Wartin Rota\*) Anno 1569. in einem, in Vers hältniß mit der ausservedentlich grossen Anzahl Fis zuren, sehr kleinen Rupferstiche hinterlassen. — Dieser geschikte Wann hat in diesem vortressichen klatte das Zarte, welches die Rleinheit der Fis zuren nothwendig machte, mit dem fraftig Bes

<sup>\*)</sup> Diefes einzige Stud in feiner Art ift von M. Gan le tier Ehr genau und forgfaltig in gleicher Groffe nache geftochen worden, fo, daß wer das Original nicht ges sehen hat, leicht diese Kopie dafür nehmen konnte. — Da aber das Bildnis des Michael Angelo im Oris ginal das Gesicht gegen die linke, jenes in der Kopie aber gegen die rechte Seite des Suschauers wendet, so kann biese Bemerkung allen Irrthum verhindern.

stimmten und boch Leichten in der Behandlung ; so zu vereinigen gewußt, daß nichts zu wünschen pübrig bleibet, und in den Hauptformen allet stiguren das Charafteristische der dem Michael ungelo ganz eigenen grossen Zeichnung leicht erkannt werden kann.

Oben am Rande dieses Rupferstiches ift bas , Bildnis des Mahlers in einem Oval angebracht

Das Blatt halt in der Sohe 12. Boll, 3. Linien.

# Breite 8. goll, 6. Linien.

und es find fraftige und reine Abdrücke davon aufs ferft felten zu finden.

### X V.

Einen Kupferstich von der nämlichen Vorstels lung hat uns Nick de la Casa in 12 grossen Blättern geliefert; allein die Behandlungsart dies ses Kupferstechers ist steif, hart und geschmacklos; — piedoch ist meistens die Richtigkeit in der Zeichnung, nicht aber das dem M. Angelo eigene Kühne und Grosse in derselben beobachtet. Inzwischen können aus diesen Blättern, wo die Figuren uns gleich viel grösser als die des Martin Rota sind, die anatomischen Kenntnisse des Mahlers

besser, als in den sehr kleinen Figuren dieses leztern übersehen werden, und blos in dieser Rückssicht mache ich hier von diesem unbequem grossen Blatte Anzeige.

### X V I.

Venus aus dem Meere steigend — nach einer halb erhobenen Arbeit von Jacob Frey in Nom 1743 mit viel Geschmack gestochen. An diesem Bilde kann man bemerken, daß Michael Angelo auch bisweilen das Elegante mit dem Groffen in der Zeichnung zu verbinden, und das Anmuthige im Ausdrucke zu kassen wußte.

Soch: 1. Schuh, breit: 8. 30ll.

#### XVIL

Das Bruftbild ber Zenobia, nach einem in ber Sammlung des Mahlers Rennolds in London befindlich gewesenen Gemahlbe des M. Angelo von W. Sharp 1788 in einer zierlis chen Manier gestochen. Ein sehr ausbruckvolles Bildnis in grossem Sml, aber daben doch mit aller in einem Porträt erforderlichen Wahrheit gezeichnet und ausgeführet.

Doch: 10. 30ll, 5. Linien; breit: 8. 30ll.

### XVIII

Judith beschäftiget, das haupt des entleibten holosernes, welches ihre Magd in einem Korbe trägt, mit einem Tuch zu bedecken, um sich damit aus dem Lager zu entfernen. Die handlung geschieht vor dem eröffneten Eingange des Sezeltes, durch den man den Leichnam des Erschlagenen auf eis nem Bette erblicket; im hintergrunde sind schlassende Soldaten. Dieses Blatt ist von Aeneas Vicus in seiner ersten steisen und harten Manier gestochen; jedoch bemerkt man darinn eine besonz dere Grösse und Kühnheit im Charakteristischen der handelnden Personen, mit einem wahren und kinnreichen Ausdruck in den Gesichtern und Benzöhungen.

Soch: 10. 300, 10. Linien. Breit: 1. Schuf, 4. 300, 6. Linien. ")

XIX.

<sup>\*)</sup> Die namliche Borftellung ift in einem groffern Blatt, mit Beranderung einiger Rebenfachen, auch von Giulio Buonafone geftochen worden.

#### XIX.

Die Berfundigung Maria; von hieros un mus Roffi, nach einer Zeichnung bes D. Barberins geftochen.

Maria empfängt die Botichaft bon bem in einer fchnellen Bewegung gegen fie berfchweben ben Engel, ftebend, mit gesenktem Saupte, in einer bemuthigen, aber ebeln Stellung; ihr Ges ficht zeigt mehr Unschuld und Sittsamfeit als hohe Birbe; und die Bemegung des Engels gegen fie, fcheint, in Berhaltnis mit ben Umstanden der Geschichte, ju heftig ju fenn. Doch findet man darin deutliche Spuren des groffen und fühnen Geiftes bes DR. Angelo.

> фоф: 1. Souh, 7. 3off. Breit: 1. Coub, 3. 3oll, 4. Linien.

### X X.

3mo mannliche, auf einem Gefimfe figende, und Reftonen haltenbe Bergie tung 8: Riguren, aus ben Mahlerenen bes Bus naroti, an bem Gewolbe bet firtinischen Ra velle in Rom gegeichnet, und gur Litets Bierbe

bet. Hingegen hat die Erfindung mehr Sonders bares als Wahrscheinliches; und die Austheilung der Figuren und Gruppen zu wenig Zusammens hang.

Яоф: 1. Souh, 3. Boll, 4. Linien. Breit: 1. Souh, 9. 3oll, 7. Linien.

#### Ιİ.

Die Geburt Maria von einem Ungenams ten gestochen, mit der Jahrzahl 1543. und dem Namen des Verlegers Ant. Salamanca bezeich; net. In diesem Blatt hat die Erfindung ebenfalls mehr Sonderbares als Wahrscheinliches. Die Figuren sind im antisen Geschmacke', in elegans ten Wendungen gezeichnet; im Ganzen aber vers mißt man den Mahler, und erkennet nur den ges schiften Zeichner und Bildhauer. Daher dieser Rups ferstich auch mehr die Wirkung der Kopie einer halbs rhobenen Arbeit, als eines Gemähldes, machet.

> Soch: 1. Souh, 2. 300, 5. Linien, Breit: 1. Souh, 4. 300, 5. Linien,

### 1 I I.

Die Marter des heil. Laurenzius, von MarcAntonio mit vieler Gorgfalt und in sek ner besten Manier gestochen. Das Zeichen H ift in einer Ecke des Blattes angebracht.

In diesem Blatt findet man mehr Ueberlegung in der Erfindung, und mehr mahlerische Wahl in der Komposizion der Figuren und Gruppen, als in den übrigen Werken des Baccio. — Die gemeinen Charaftere sind mit viel Stärke und Wahrheit ausgedrüft; aber der Figur des leidens den Kartyrers sehlt es an verhältnismäßiger Würde. Die Schönheit, Mannigfaltigkeit, und die gelehrte und doch ungezwungene Zeichnung aller hier vors kommenden menschlichen Formen und ihrer Wensdungen ist bewunderungswürdig.

Koch: 1. Schuh, 4. 301, 5. Linien. Breit: 1. Schuh, 9. 301, 9. Linien.

### Andreas del Sarta.

Seboren 1488. Gestorben 1530.

Obschon Andreas del Sarto in zwenen wes sentlichen Theilen der Aunst, nämlich in der Größe und Gelehrtheit der Zeichnung den Michael Angellound Baccio Bandinelli, und in der Stärke und Wahrheit des Ausdrucks den Leonard da

Binci nicht erreichet hat, so besag er dennoch bie übrigen wichtigen Theile derselben größtentheils in fo bobem Grade, daß er, im Gangen betrachtet, mit besagten dren groffen Mannern in gleichen Rang gefest zu werben verdienet, Seine Zeichnung (wenn sie auch nicht tief gelehrt war) hatte gleichs wohl in den hauptformen die erforderliche Richs tigfeit, und war immer in einem groffen Sml. und mit vieler Leichtigkeit ausgeführt. - Seine Erfindungen zeigen eine reiche und lebhafte, aber um so weniger tieffinnige Einbildungsfraft; die Charaftere feiner Ropfe haben gwar im Sangen viel Wahrheit, find aber meistens nicht bestimmt und entscheidend genug ausgeführt. - Seine Rome posizionen sind wohl überdacht, und zeigen viel optisches Gefühl; daher sie auch immer eine sehr angenehme Wirfung auf bas Auge thun. Seine Farbung hat zwar überhaupt mehr Manier als Wahrheit; doch ist dieses mehr in seinen Freskoz Gemählden, als in feinen Dehlgemahlden zu beg merken, deren einige mit viel Wahrheit kolorirt find. Der Wurf seiner Gewänder ist mit hohem Geschmak gewählt, hat viel Wahrheit, und ift jeder Korm und Bewegung angemessen.

Endlich hat Andreas del Sarto mehr als feine Borgänger die Wirfungen des Lichtes, Schattens und Helldunfels zu benuten gewußt, wodurch feine Werfe auch mehr Harmonie und Annehmelichfeit im Ganzen erhalten haben. Schade, daß diefer talentvolle Mann seine Geisteskräfte größtenetheils an dustere Vorstellungen aus der Monchselegende verwenden mußte.

Das Befte, so nach Andreas bel Garto berangegeben worden, ift:

#### T.

Das lette Abendmahl Christi, mit seis men Jüngern, von Theodor Erüger in einer frastigen Manier gestochen. In der Ersindung hat Andreas del Sarto ben weitem nicht so viel Tiess simm als Leonard da Vinci in der Vorstellung des nämlichen Gegenstandes gezeiget; denn obschon die Romposizion des Andreas reicher ist, und angenehmer auf das Auge wirset, so ist dennoch der charafteristische Ausdruf der handelnden Perssonen weit unter jenem des Leonards. Inzwischen siehet man in diesem Blatt eine vorzüglich wohlges wählte Anordnung der Figuren, und grossen Geschmat

## Unbreas bel Garte.

49

in der Zeichnung und Befleidung der Formen; aberhaupt aber mehr Leichtigkeit als Schärfe der Einbildungskraft.

Hoch: 2. Schub, 9. 30A. Breit: 3. Schub, 1. 30A, 9. Linien.

#### II.

Eine Beil. Kamilie; eine Romposizion von feche Figuren: Ramlich die Jungfrau, die das Rind Jesus halt, welches sich mit viel Anmuth gegen ben jungen Johannes mendet; die Unna und zwen Engel find im zwenten Grunde, als Rebenfiguren behandelt. — Nach einem in der Duffeldorfer: Gallerie befindlichen Gemahlbe bes Undreas von E. J. Coffe in punftirter Manier febr schon und mubsam gestochen, und bem Churfürsten von Pfalg:Bapern zugeeignet. Die Erfin: dung ist edel, die Romposizion wohl aberdacht; die Zeichnung hat Große und Richtigkeit, der Ausdruf viel Wahrheit. - Das Geficht der Mas ria zeigt Burbe; allein ber Anstand und bie Wendung des Ropfes hat jenes Leichte und Une gezwungene nicht, welches wir in den Rafaelischen Madonnen bewundern; endlich ift in den Kormon und Sesichtern der benden Kinder ein gegenseitis ger Kontrast von hoher Eleganz und simpler Wahrheit angebracht, dessen scharfspinige Ausfühstung dem Kunftler vorzüglich Ehre macht.

> **506**: 1. Couh, 7. 300, 8. Linien. Breit: 1. Couh, 3. 300, 3. Linien.

### III,

Die Geburt Johannes des Täufers. Die Mutter liegend, giebt dem neugebohrnen Kind den Namen, den der Bater sigend aufschreibt. Die gmze Komposizion bestehet aus fünf Figuren. Die Erfindung ist sinnreich, und mit den wahre scheinlichsten Umständen übereinstimmend. — Die Anordnung des Ganzen ist einsach und in grossem Geschmacke; Zeichnung, Ausdruk in den Charaketeren, und der Wurf der Gewänder sind wahr zichn und von hohem Styl. — Endlich macht auch die glütliche Wahl in der Anwendung des Lichtes und helldunkels, dieses Stück in aller Rüssicht jedem Kenner vorzüglich interessant. Es ist von Cornelius Tinti in Rom 1771. in einer lieblichen und kräftigen Manier gestochen.

Soch: 10. 300, 7. Linien.

Breit: 1. Couh, 4. goll, 5. Linien.

#### IV.

Eineheil. Familie, von Michael Natalis sehr zierlich gestochen. — Maria halt das Rind, und Joseph ist in Betrachtung; das Ganze ist in einem grossen Styl angeordnet, gezeichnet und drappirt; allein das Gesicht der Maria hat die erforderliche Würde nicht.

hoch: 11, 3gll. Breit; 8. Boll; 6. Linien,

#### V.

Die nämliche Vorstellung nach einer hochstes henden Fresco: Mahleren, mit ganz gleicher Erz sindung und Anordnung; mit dem Unterschiede, daß der Gesichtspunkt von unten auswärts geht, und alle Formen in Verkürzungen zeiget; welches mit viel optischer Einsicht und in einem grossen Geschmacke ausgeführt, und von besonderer Würztung ist; von Ferd in and Greg prius mit mahlez rischem Gesühle 1760. gestochen, und Kaiser Franz I. als Großberzog zugeeignet.

Soch: 10. 300, 3. Linien. Breit: 1. Souh, 5. 200, 6. Linien.

#### VI.

Das Opfer Abrahams, nach einem in

ber Dresdners Gallerie befindlichen Gemahlbe, von &, Surugue, nach einer Zeichnung des Internari, forgfältig und mit Geschmack gestochen.

Abraham heftig bewegt, und im Begriffe, das traurige Opfer zu vollenden, hebt sein haupt gegen einen über ihm schwebenden Engel empor. Der geopfert werden sollende Rnabe mit zurückges bundenen handen, mit einem Fuße auf der Erde, und einem Knie auf dem Altar, erwartet mit Bangigkeit den tödtlichen Streich. — In der ties sein kerne zeigt sich eine öde Landschaft, wo ein Ruecht Abrahams auf die Rückkehr seines herrn unbekammert zu warten scheint.

Die Anordnung dieses Stückes ist mit tiefer peberlegung gemacht. Der Styl des Ganzen ist groß, die Charaftere wohl ausgedacht; die Zeiche nung edel und richtig, die Formen verhältnisse mäßig schon, und der Ausdruck in den Gesichtern und Wendungen voll Würde und Wahrheit; — man kann aus der genauen Aussührung aller Theile bemerken, daß Andreas dieses Gemählde mit bes sonderer Lust bearbeitet haben musse.

hoch: 1. Schuh, 7. 301, 2. Linien. Breit: 1. Schuh, 2. 304.

#### VII.

Eine heil. Familie. Maria auf dem Schooße der Mutter Anna figend, halt das Kind, dem Pofeph einen Gang: Wagen zeiget, in welchen es gestellt zu werden wünscht. — Obschon nun aus dieser Erfindung eben kein erhabener Gedanke hervorleuchtet, so ist dennoch alles mit einer so anmuthigen Simplicität, und mit so viel Wahre beit und wonnevollem Ausdruck ausgeführt, auch so weise angeordnet, daß man im Ganzen und in einzelnen Theilen den groffen Meister nicht verkennen kann. Dieses Blattist von S. E. Moette, nach einer Zeichnung des Gandini, ausser den ziemlich getreuen Zeichnung, ganz mittelmäßig gesstechen.

Hoch: 1. Schuh, 1. Boll, 6. Linien. Breit: 1. Schuh, 4. Zoll, 8. Linien.

Das Gemählbe befindet fich ebenfalls in den Dresdner: Gallerie.

## J. Rosso.

Rosso hatte eine ftarke und feurige Einbils dungskraft, worin man aber meistens etwas Melancholisches bemerkt. Er erfand leicht, aber selfen mit tiefer Ueberlegung; seine Komposizionen sind wohl geordnet. Er war ein groffer und gelehrter Zeichner; seine Drapperien sind wahr und mit Geschmack geworfen, und die Leidenschaften wußte er gut auszudrücken. Sein Sthl überhaupt, und seine Formen insbesondere, sind groß und edel; aber seine Einbildungskraft trieb ihn meistens zum Sonderbaren, zum Ueberspannten und Uebersladenen in den Formen; welchen Fehler man jer doch in seinen italienischen Arbeiten weniger als in jenen, die er in Frankreich versertigte, ber merkt. Für die übrigen Theile der Mahleren hatte er keine sonderlichen Verdienste. Das Beste, so nach ihm gestochen worden, und woraus seine Stärke in der Kunst ersehen werden kann, sind:

## I - VI

Sechs Blatter, welche die vornehmsten Thaten' des hertules vorstellen, in einer festen und frafstigen Manier von Jacob Caraglio gestochen. Biel' poetisches Feuer, ein groffer Styl im Ganzen, starter Ausbruck, und eine tief gelehrte Zeichnung vorzüglich schöner Formen, charafteristren diese Blatter, und man sindet das Ueberspannte und

46 Bartolomeo von San Marco.

Ueberttiebene gar nicht darinn, das in seinen meisten übrigen Werfen bemerft wird.

Bartolomeo von San Marco.

Geboren 1469. Geftorben 1517.

Kra Bartolomeo bildete fich anfänglich nach ben Berfen des Leonard ba Binci, und erwarb fich badurch einen hohen und edeln Stol in ber Zeichnung, und eine ungemeine Genauigkeit in der Ausführung. Im Rolorit übertraf er alle feine Worganger und Zeitgenoffen. Das Charafteristische feiner Riguren ift Ernft und Burbe. Seine Rleis bungen find mit Geschmack und Wahl geworfen; Die Erfindung seiner Gemablbe ift bedeutend, und die Anordnung derfelben auf eine groffe Wirtung des Lichtes und Schattens angetragen. Seine nache herige Befantschaft mit Rafael und deffen Bers ten hat vieles zur Vervollkommung diefer groffen Runfteigenschaften in feinen spatern Gemahlben bengetragen. Es ift nur febr wenig nach biefem Meister gestochen worden.

I.

Paria mit bem Rind auf bem Armes

ble Mutter halt ein offenes Buch in der Hand, auf welches das Kind hinweiset. In der ganzen Figur Maria ist Warde mit Ernst und Anmuth verbunden; das Gesicht des Kindes und seine Bewegung mit der Hand gegen das offene Buch hat einen so vielbedeutenden Ausdruf, daß man sogleich auf den Gedanken verfällt, daß es auf eine Weissaug von sich hindeute.

nebrigens ist Zeichnung und Orapperte in dies sem Bilde von hohem Geschmack. Es ist ben Bolpato von Morghen nach einer Zeichnung des D. Frate, sehr sorgfältig, aber etwas hart ges sochen, und aus der Sammlung des Lords Elive genommen worden.

. Soch: 1. Souh, 1. Joll, 10. Linien. Breit: 10. Boll, 2. Linien.

### I L

Die Borfellung Maria und des Ripe bes im Tempel, von A. Campanella gestochen.

Die Anordnung des Sanzen, und die glutliche Anwendung des Lichtes, Schattens und helldunkels machen eine groffe Wirkung. Die Fie zuren find edel und richtig gezeichnet, schon draps

## 48 Jacob Bontorneo.

pirt, und die Charaftere der handelnden Perfos nen dem Gegenstande angemeffen.

Soch: 11. Boll; breit: 10. Boll, 4. Linien.

Jacob Pontormo. Geboren 1493. Gestorben 1556.

Pontormo bilbete fich bis in fein achtzehntes Nahr nach Leonard ba Binci, und gulegt nach Andreas del Sarto, deffen Schule er im neuns tebnten Jahr feines Alters verlief, und anfing, aus eigner Erfmoung zu arbeiten. Unfanglich, und einige Jahre hindurch, machte er gewaltige Fortschritte in Der Runft, erwarb sich einen groffen Stol in Ers findung, Zeichnung und Anordnung feiner Werte, und ward auch ein guter Rolorist; allein ein zu übertriebener Zweifel in feine eigene naturliche Sas bigfeit, verursachte in ihm eine Unbeständigfeit in der Bahl feiner Behandlungsart, Die ihn gur Rachahmung verschiedener fremder Manieren brachte, deren jede ihn von der Groffe und Wahr's heit seiner ersten Lehrmeister abführte; wodurch er endlich ein Mahler von unbestimmtem und son berbarem Charafter geworden ift. Ueberhaupt ift

fthr wenig nach diesem Meister gestochen worden. Das einzige Blatt, woraus man seine anfängs liche Größe in der Kunst bemerken kann, ift:

İ.

Maria mit dem Kinde Jesu, dem Jos hannes Wasser darreichet. Die Erfindung und Anordnung des Ganzen ist sinnreich und wohl übers legt. Die Figur der Maria hat Würde und Schöns heit, die Kinder sind mit Wahrheit und Geschmack gezeichnet und contrastiret, und das Ganze übers hanpt zeiget den Künstler von grossen Talenten. Das Blatt ist von L. Lovenzi gestochen.

Hoch: 1. Schuh, 3. 3sll. . Breit: 11. 3oll, 6. Linien.

Pierrin del Baga.

Geboren 1500. Gestorben 1547.

Dieser Mahler hat sich hauptsächlich in Rom, und zwar in Rafaels Schule ausgebildet, ber ihn auch wegen seinen vorzäglichen Talenten ben der Ausfährung vieler seiner Werfe gebrauchte. Et war einer der besten Schüler dieses groffen Mane

nes, deffen hohen Styl in der Zeichnung, und in der Wahl edler Formen, er gluklich nacht ahmte. — Es ist nur sehr wenig nach ihm ges stochen worden. Die merkwürdigsten Blatter sind:

J.

Der Bettftreit der Mufen mit den Pieriden, nach einem in der foniglichen Samme Inng in Paris befindlichen Gemablde, von Frang Ehauveau geftochen. Die Sceneift am Parnaffus, auf welchem die Gotter versammelt find, die Streitigfeit zu beurtheilen. Unter diefen find Apoll und Minerva besonders ausgezeichnet, die fich über den zu machenden Ausspruch zu besprechen scheinen. Etwas tiefer ju beiden Seiten find die wettstreitenden Musen und Pieriden mit den ges hörigen Rennzeichen. - Im Grunde der Landschaft fieht man die Quelle hippofrene. Die Erfindung ist sinnreich, und die Anordnung des Ganzen wohl überlegt; nur find die Riguren mit ju wenigem Zusammenhange gruppirt. Die Zeichnung ist im groffen und antiten Styl; die mannigfaltigen weiblichen Formen find von edelm Wuchse, und

wntrastiren unter einander in Wendungen und Ausdruck auf eine angenehme Weise.

hoch: 10. goll, 2. Linien.

Breit ; 1. Souh, 7. 300, 6. Linien.

#### II.

Die dren um den Preiß der Schönheit wetteifernden Göttinnen, wie sie sich zum Urtheil des Paris zubereiten; nach einem in der h. Orleanischen Sammlung gewesenen Gemählde von Th. Simonneau gestochen.

Die Erfindung ist sinnreich. Jede der Göttine nen ist durch Form und Handlung kennbar charakteristit; Benus insbesondere scheint durch den muthwilligen Ausdruck ihres Gesichtes, und eine dewisse Nachläsigkeit in ihrer Wendung, des Sies gest gewiß zu senn, den der Mahler dem Zuschauer, durch Andringung einiger über ihr schwebenden und Blumenkränze über ihr Haupthaltenden Amorinenvivahrscheinlich zu machen bedacht war. So sein inzwischen die Erfindung und der Ausdruck im Ganzen ist, so wenig mahlerisch ist die Gruppirung der Figuren, und die Wirkung des Schattens und Lichtes. Die Zeichnung hingegen, und die

### 54 Daniel Ricciarelli von Bolterra.

Schwere seines Oberleibes gleichsam in sich selbst, und mit dem Haupt auf die eine Schulter gestenkt, welches ein ungemein schönes und constrassvolles Spiel der Muskeln verursachet, wors aus eine grosse Kenntniß der Anatomie, und eine ungemeine Wissenschaft in den Verkurzungsregelnt herverleuchtet.

Das nefenfte haupt des Erblaften ift (ohne ein hoffel Meal zu senn) von groffer mannlicher Schönheit, und von fo ausnehmender holdfelige feit mit untermischten Zugen von Wehmuth ges seichnet nudaß der Ansdruck, den diese glakliche Bermischung der Zäge bervorbringt, den Beobach ter barinn glfogleich den fremvillig Gelittenen und . Bestorbenen erkennen taffen wird. - Beberhaupt bat diese schone Kigur, in allen ihren Theilen, "Bichfbisbon jenen unangenehmen und eckelhaften :Lodesjeichen an sich, die andere, auch grosse Mahter auszubräcken so sehr bemüht waren sondern das Gesicht, so wie alle Theile des Leich: nams, haben zwar den gehörigen Charafter der Leblofigkeit, die aber nicht die Rennzeicheir eines burth heftige Todesstöße jerftorten, fondern nur burch langfames Leiben aufgelosten Lebens bemerfen laft.

Im vordersten Grunde, nahe am Rreuze, ift Maria in einer ganglichen Ohnmacht versunfen, und wird von ihren Freundinnen und von St. Aphann unterflust. Die Wendung diefer von Schmerz überwältigten Mutter ift ruchwarts, aber mit bem Gesichte gegen den Zuschauer gesenkt. Diefes ift ein mabres Deisterfluck ber Runft; mab fo fchwer es fcheint, einem Befichte mit geschloffenen Augen einen viel bedeutenden Auss beuck zu geben, so ift dennoch der Mahler hierinn is ansnehmend glatlich gewesen, daß man, ohn, geachtet Dieser Schwierigkeit, in Diesem Besichte bie nur momentane llebermacht bes Schmerzens aber bie Geelenfrafte, ben genauer Betrachtung, beutlich bemerken fam. - Gelbft mit ber Draps pirung des hauptes diefer ebeln Figur , fahrt ims ber Mahler auf den Gedanten, daß die lei; dende Mutter des Gefreukigten das Anschauen ber Leiden ihres Gohnes, und bas Sangen bef felben am Rreube, nicht habe ertragen konnen; fondern bis ans Ende der schreflichen Scene fich perhallet gehalten , und nur jest ben ber Berabs

nehmung bes Gelittenen einen Blick auf ihn ges wagt haben muffe, ben fie aber auch jest noch nicht ertragen konnen , da ihre Freundinnen bes mubet find, fie von ber Verhallung des Sauptes ju befrenen, um den Drang der Leiden in fol chem burch Bugiehung frifcher Luft zu vermindern, und da die Bewegung des ben ihr fiehenden bes fürsten Johannes gegen bie, mit der Abnehmung des Leichnams beschäftigten Manner, einen Buruf anzudeuten scheint, solchen dem Anblick ber Leis denden zu entziehen. - Der Charafter überhaupt, so wie der contrastirende Ausdruck von Mitteideh und Wehmuth in ben Gesichtern und Bewegungen ber Freundinnen Maria, ist mit tief überbachter Bahrscheinlichkeit ausgeführet; nichts ift im Ausdrucke Der Leidenschaften übertrieben; man findet keine Bewegung in irgend einer, auch der untergeordnetsten Figuren, bie nicht nothwendig fo senn ju muffen scheinet. Alles ist Zweck auf das Gange; in Rackficht auf die Erfindung, die groffe und gelehrte Zeichnung, und ben charak teristischen Ausdruf, ift diefes Blatt ein wahres Meisterstack der Runft; und es bleibt dem Bes obachter daben nichts zu wunschen übrig, als daß der Mahler den, mit der Abnehmung des Beichnams vom Kreuze beschäftigten Figuren, eine mehr zusammenhangende Gruppirung, und etwas weniger mahsame Wendungen hatte geben mögen.
Soch: 2. Souh) 5. 3011, 8. Linien.

Hoch: 2. Soub, 5. Zoll, 8. Linien. Breit: 1. Soub, 7. Zoll, 6. Linien.

Bute Abdrucke diefes Blattes find schon febr felten zu bekommen.

# 11 - 11 r

David, im Begriffe, dem Riefen Gogliath den Ropf abzuhauen; nach zwo auf bepden Seiten einer Schiefertafel gemahlten Borskellungen, die sich in der ehemals Königl. Franzisssichen Sammlung in Paris befunden, von Hudran meisterhaft gestochen. Herr Lepicie' sest zwar dieses Wert unter jene des Michael Angelo; allein, wie er selbst sagt, nur darum, weil solches unter diesem Namen an Ludwig den XIVten gekommen, und bisher dafür gehalten worden sen. — Danun aber Basari, der ein Zeitgenosse Daniels von Volterra war, es als ein Wert dieses leztern aussührlich beschreibt, und der Stol der Zeichnung und des Ausdrufs auch basür spricht,

### 58 Paniel Riccigrelli von Bolterra.

so kann es auch nicht mehr bezweiselt werden, Die Vorstellungen sind nach einem Modell von zwo entgegen gesetzten Seiten gemacht, so daß die Lage und Bewegung der Figuren die nämliche ist, und nur der Sehepunkt die Veränderung der Formen verursachet.

Goliath ist schon gefallen, und der junge Das vid druckt mit dem einen Rnie auf ihn, halt ihn mit der einen Sand ben ben Saaren, und hebt die andere mit dem Schwerdt des Riefen empor, um den toblichen Streich ju thun. - Der Unters Megende ftraubt fich mit ber einen Band bagegen, und halt mit Ruckwartsflugung bes andern Urmes den' obern Theil des Leibes in etwas empor, welches ein bewunderungswurdiges und tief ge: lehrtes Mustelspiel in dem Rucken des Gefalles nen verurfacht. - Alle Theile des Riefen zeigen betäubte und geffürzte Gewalt an. - In ber form des Davids ist jugendliche Kraft und Gewandt heit, und im Gesichte edler Muth febr mohl ausges druft; auch find alle Theile in einem hohen Stol gezeichnet.

> Jedes biefer Blatter ift hoch: Breit:

## Franz Banni.

Seboren 1563. Gefforben 1609.

Banni hatte eine leichte und oft sinnreiche Erfindungstraft. Er wußte seine Vorstellungen wohl anzuordnen und vortheilhaft zu gruppiren; er zeichnete in einem großen aber nicht eleganten Styl, und drappirte mit Geschmack, jedoch mit mehr Manier als Wahrheit; seine Köpse haben mehr Anmuth als Würde, und im Ausdrucke hat et es in einigen seiner Werke auf einen hohen Grad gebrächt.

Die D. Ratharina, welcher Jefus ein neues Burg geben im Begriffe ift.

Die heilige, welcher Jefus das neue herz zu geben im Begriffe ift, sinft ganz entzücket in die Arme eines Engels. — Es scheint unmöglich zu fenn, einen höhern Grad von Wonnegefühl zu denken, als auf dem Gesichte dieser anmuthe, vollen Figur ausgedrücket ift. Auch die Figur Christi hat sehr viel Anmuth im Ganzen; aber der Ausdruck des Gesichtes ist weit unter deffen

## e Franz Wannf.

Warde. — Das Ganze der Vorstellung ist wohl geordnet, in groffem Styl und ziemlich korrekt gezeichnet, auch die Drapperien mit viel Geschmack und Wahrheit ausgeführt. Ph. Thomassin hat es in einer schönen und meisterhaften Manier zestochen.

Hoch: 1. Schuh, 2. 3011, 3. Linien: Breit: 9. 3011, 4. Linien.

5 2023 4 4

#### IĮ.

Maria neben ber Heil. Ratharina, welche lettere bas Kind Jesa mit Jubrunst in ben Armen halt. — Die Mutter betrachtet es mit zärtlichem Blicke, indessen ber kleine Johannes schläft; eine sehr schön geord; nete, wohlgezeichnete und geschmakvon drappirte Gruppe, in deren Gesichtern und Formen eine besondere Anmuth und Lieblichkeit ausgedrückt ist. Schade nur, daß der Mahler (wahrscheinlich auf Befehl) im Vorgrunde den Petrus in Pontisitätlibus als Juseher hinseben mußte. Ebenfalls von Ph. Thomassin sehr gut gestochen.

50ф: 1. Souh, 5. Boll, 9. Linien. Breit: 11. 30ll, 9. Linien.

#### III.

Die Geißlung Christi; Maria in Ohns macht gesunken, wird bon Johannes uns terftägt u. f. w.

Die Erfindung ist gemein, die Komposizion mit Verstand geordnet; die Zeichnung und Drap; perie in grossem, aber manierirtem Geschmack; der Ausdruck in den Figuren Christi, Maria und Johannes hat viel Wahrheit, aber nicht genug Wände; in den untergeordneten Personen ist er zu sehr übertrieben. Peter de Jode hat dieses Blatt gestochen.

Hoch: 1. Schuh, 4. goll, 10. Linien. Breit: 11. 30ll, 3. Linien.

## Beter Beretino von Cortona.

Geboren 1596. Gestorben 1669.

Dieser Mahler hat sich, nachdem er die nothigs sten Grundsätze der Kunst in Florenz gefaßt hatte, durch die ausserordentliche Fruchtbarkeit seiner Einbildungskraft eine von seinen Borfahren in der florentinischen Schule fast ganz unterschiedens und au sich einzige Art zu mahlen gemacht. Dies

fer fein Ueberfluß von Ideen verschafte ihm eine ausserordentliche Leichtigkeit in der Erfindung, und fein angebohrnes feines optisches eine gang besondere Geschiflichfeit und Behendigs feit in der Anordnung, Rontrastirung, Beleuch, tung und Karbung feiner Formen und Gruppen. Naturliche Unlagen dieser Urt treiben gewöhnlich einen Runftler vorzüglich auf folche Gegenstände, beren Vorstellung viele und mannigfaltige For men und Gruppen mit einer unbeschranften Bes leuchtung erfordern oder gestatten, wodurch sie fich gewissermaaßen von dem Drang ihrer Ideen ju entledigen suchen. Weil aber ber Drang ju Diefer Entledigung zu einer geschwinden und bes benden Ausführung leitet, fo wird in folchem Kalle nur das jum hauptstudium gemacht, mas ohne sehr mubsames Suchen und Nachdenken so: sleich auf das erste Mal ausgeführt werden, und ein feines optisches Gefühl vergnügen kann; namlich: Eine reiche, kontrastvolle und angenehnt auf das Auge wirkende Anordnung des Ganzen; eine im Allgemeinen groffe Bezeichnung der Saupte theile der Formen; eine auf geschwinde und groffe Wirfung zielende Anwendung des Lichtes und

Schattens, und eine im Gangen harmonirenbe mehr angenehme als wahre Farbung. Aber das Keine, das Elegante, das grundlich gezeichnete ber Kormen, das Große, Eble und Bestimmte ber Charaftere, und ber so seltene Son der une gezierten Wahrheit auch nur im Rolorite, wird nur bisweilen, und auch da nur theilweise ben großen Mahlern diefer Urt gefunden; und diefes M. im Allgemeinen betrachtet, ber Runficharafter Beters von Cortona. - Man bewundert ben aufferwedentlichen Reichthum und bisweilen auch bas Sinnreiche feiner Erfindungen, die große und anziehende Wirfung seiner Komposizionen , das Angenehme und Harmonievolle seiner reizend Karbung, nebst der Leichtigkeit und Unmuth seines Pinfels; aber man wird mude, feine fich immer in ber hauptform abnlichen und hochstelten bes fimmt charafterifirten Gefichter zu betrachten Die alle das Sonderbare an fich haben, daß der untere Theil berfelben, von der Mitte an genome men, felten etwas ovalformiges hat, sondern fich gemeiniglich bis an die Spige bes Rinnes in einem furgen stumpfen Winkel endiget; welche

Form meines Erachtens der Grazie entgegen ift, die sich besser mit langlichen Formen zu vertragen scheint.

Es ift fehr viel nach ihm gestochen worden; bas Beste bavon ift meines Erachtens folgendes:

I.

Die Anbetung des kammes Gottes durch die heiligen, in einer himmlischen Glorie; ein nach seiner Mahleren in Mosaik auss geführtes großes Kuppelstück, in einer der Kaspellen der St. Peters Kirche zu Rom. Die vorsnehmsten heiligen, deren die Schrift und die Legende Meldung thun, sind hier in mannigs faltigen Formen und Bewegungen vorgestellt. — Von Peter Aquila gestochen.

Hoch: 1. Schuh, 7. 3011,

Breit: 2. Souh, 1. 300, 5. Linien.

### II.

Die Herrlichkeit des himmlischen Pas radieses; nach seiner Fresco: Mahleren an der Ruppel von St. Maria in Vallicella zu Rom, worin Peter Betetino son Cortona, 6}

workn ebenfals bie Gottheit nebst allen Beiligen borgeftellt find. Bon Fr. Aguila gestochen.

hoch: 1. Schuh, 7. goll.

Breit 2. Sonh; 1. 3oll, 7. 2mien.

In diesen Blattern ist die reiche Einbildungsstaft nebst der optischen und perspettivischen Rennts niß zu bewundern.

### 1 1 İ.

Agar, der ein Engel befiehlt, zu Sara ihrer Frau zurüfzukehren. Abraham fährt diese seine vormalige Benschläserin mit einer Bewegung und Mine, die zugleich Mitseiden und Juneigung verräth, gegen Sara, die sie sizend; ind mit dem Anstand einer Gebieterin erwärtet: Der Ausdruf in diesem Stäcke ist zu bewündernt; kgar scheint sich langsam und mit Furtht ihrer frau zu nähern, zeigt aber daben doch, daß ihr die Segenwart Abrahams Muth einslöße. Das Gesicht und die ganze Figur dieser sich etwas bückenden Unglüsslichen ist voll Anmuch; das Sessicht der Sara hingegen zeigt verstellte Herrschssucht, und nur unterdrütte Abneigung. — Der Kontrast dieser zwo weiblichen Figuren ist auss

#### V f.

Laban, der sich vergeblich bemühet, feine Gotzen under Jacobs Gepäcke zu finden, die seine Lochter Nachel ents wendet und verborgen hat. Die Anordnung dieser Borstellung ist schön, Licht und Schatten macht eine große Wirfung, und der Ausdruf der handelnden Personen hat viel Wahrheit. Das Blatt ift von Durant radirt.

Доф: 1. Soub, 1. 300, 6. Linicu. Breit: 10. 300, 10. Linien.

### V 1 1.

Jacob, ber das Banbnis mit Laban, seinem Schwiegervater, erneuert. Erfins dung, Amordmung, und Amwendung des Lichts und Schattens ist in diesem Blatt vorzäglich schön; die beyden Verwandten geben sich mit wohlausgedrüfter Inbranst die Hände; ihre Weisber und Kinder sind gegenwärtig, und machen eine sehr anmuthige Gruppe lieblicher Formen aus; und seitwarts im Vordergrunde wird Ansstalt zu Errichtung eines Denkzeichens und zum Opfer gemacht. Alles ist in diesem Stücke mi

Verstand, Fleiß und Wahrheit ausgeführt, und M, Liard hat es in die Sondellische Sammlung sehr sorgfältig und mit viel Geschmak gestochen.

Soch: 1. Schub, 7. 300, 3 Linien. Breit; 1. Schub, 2. 300, 9. Linien.

#### VIII.

Eine heilige Kamilie. Maria in einer ebeln Stellung sigend, hat das Rind Jesu auf dem Schoof, welches in einer anmuthigen Wens dung liegt, und schlummert. Die Mutter betracht tet es mit Inbrunft, und scheint baben im Gebet begriffen zu fenn. - 3wen Engel befinden fich ben biefer Gruppe, die das Rind anbeten. Im hins tergrunde ist Joseph in tiefem Nachdenken pors gestellt, und in der Sohe schweben Engel, deren wen die Zeichen der Kreuzigung tragen, einer aber einen kleinen Blumenfranz über bas Rind bakt. Rum find gwar die Gestchter der Maria, des Rindes und ber Engel feine Ideale von Rarbe und Schönheit; fie haben aber fehr viel Mnmuth und Lieblichkeit, mit einem feinen und wahren Ausbrucke verbunden. Die Komposizion ift groß, die Zeichnung mit Geschmat und Wahrheit

ausgeführt, und das Ganze macht eine hochst angenehme Wirkung. Heinzelmann hat dieses Blatt sehr gut gestochen.

> Hoch: 1. Souh, 4. 3011. Breit: x. Souh, 1. 3011.

#### IX.

Die H. Katharina von Siena, in Besteitung der in der Legende bekannten egyptischen h. Jungfrau. Sie empfängt knieend ein offenes Buch von dem auf dem Schoose seiner Mutter sizenden Kinde Jesu; zu benden Seiten Mariä ist Magdalena und St. Augustin vorges stellt. Die Anordnung des Ganzen, und die Anwendung des Lichtes und Schattens, macht große Wirkung auf das Auge. Die Figuren sind wohl gezeichnet, die Drapperien geschmakvoll behandelt, und überhaupt alle Theile des Ganzen mit vieler Wahrheit und Sorgsalt ausgesührt. G. Edelink hat solches sehr scho in Kupser gestochen.

hoch: 1. Souh, 4. 30A. Breir: 1. Souh, 9. Linien.

X.

Ananias, der dem bekehrten Paulus wieder zu seinem Gesichte verhilft. — Die Figuren des Paulus und des Ananias has ben sehr viel Ausdruf, und sind groß charafteris sirt. Dieses Blatt ist von G. Chateau gut gestochen.

Hoch: r. Schuh, 7. 300. Breit: 1. Schuh, 1. 300, 6 Linien.

#### XI.

Die Schlacht Alexanders gegen den Darius ben Arbela; eine sehr große Kompakfision. Die Anordnung dieses Stüts zeigt die große Einbildungstraft Peters von Cortona. Alexans der ist mit seinen Griechen bis nahe an den Wagen des Darius vorgedrungen, und vor ihm, wie um ihn herum, werden die Perser überall gestürzt, gejagt und gemordet. Darius erblift mit Entsehen das gegen ihn Dringen seines sies genden Feindes, und sucht mit ängstlicher Ges berde die Flucht. Muthlosigseit und Verzweissung ist auf mannigsaltige Art in den Gesichtern und Wendungen der Perser, grimmiger Muth und Kühnheit aber in jenen der Griechen ausgedräft.

Die zahlreichen hier vorkommenden menschlichen Formen sind in alten ihren Wendungen ungemein schön contrastirt, und das Ganze macht eine sehr große Wirkung. Peter Aquila hat dieses Stüf gestochen.

hoch: 1. Souh, 4. 3oll. Breit: 2. Souh, 9. 3oll, 7. Linien.

#### XII.

Der triumphirende Bug bes Bacchus nach dem ihm geweihten Tempel. Bachus, jugendlich und schon vorgestellt, sit auf einem von Panthern gezogenen Triumphwagen; vor ihm und zu benden Seiten hupfen und tangen mit aus; gelaffenen Geberden berauschte Bachanten, Faus nen und Nymphen; dem Bacchus folgt der dicke Silen, der sich vor Trunfenheit nicht mehr auf feinem von der Last niedergedruften Efel erhalten fann, und durch Faunen unterflügt wird. hinter Diefen Gruppen folgen die befranzten Gefahrten bes Bacchus auf Elephanten, und viele Sylvanen. Bacchantinen und Rinder folgen mit Zeichen trunke; ner Freude dem Zuge. In der Ferne erblift man den Tempel, wo die Priester sich zum Opfer bereiten.

Die Anordnung dieses Stats, die simmreiche Kontrastirung der Gruppen und Formen, und die geschifte Anwendung des Lichtes und Helle dunkels, machen im Sanzen und theilweise eine höchst angenehme Wirfung auf das Auge. Das Charakteristische der Figuren ist mit viel Wahre beit ausgedrüft; die Zeichnung endlich ist zwas nicht ganz richtig, aber doch in einem großen Sml und mit Geschmak ausgeführt. P. Aquila dat dieses Blatt nach einem damals in Rom, bernach aber in der R. Französischen Sammlung besindlich gewesenen Semählbe gestochen.

50ch: 1. Souh, 4. 30ll. Breit: 1. Souh, 11. 30ll, 2. Linien.

Unter den übrigen nach diesem Meister gestoches nen Blattern konnen auch noch folgende jur Rennts nich feines Kunsicharafters vorzäglich dienlich senn:

- 1. Der Raub der Sabinerinen, in groß quer Folio, von P. Aquila gestochen.
- 2. Polyrene, Die auf Achtlis Grabe geopfert werden folt; vom gleichen Rupfer; fiecher, und in ahnlicher Große.
  - 3, Gin ber Diana gebrachtes Opfer.

fast eben so groß, und ebenfalls von P. Aquila gestochen.

- 4. Die Marter ber h. Bibiana, von R. V. A. Grandensis gestochen, auch in quer Kolio.
- 5. Die vornehmsten Thaten des Aeneas und die Rathsversammlung der Götter über sein Schisse sal, nach Virgils Gedichte, in der Pamfilischen, Gallerie zu Rom in Fresko gemahlt, und, nebst den Verzierungen und Stukatur: Arbeiten dieser Gallerie, von Earlo Cesio in einer leichten und geistreichen Manier in 10. quer Folio Blättern radirt.

## Ludwig Cardi, sonst Cigoli genannt. (geboren 1559. gestorben 1613.)

Eigoli hatte eine lebhaftere Einbildungsfraft als Vanni; daher denn auch seine Komposizio; nen mehr Größe und Contrastirendes haben. Seine Ersindungen sind sinnreich, und auf Wahrscheinlichkeit gegründet. Er beobachtete das Kostum besser als alle seine Zeitgenossen; zeich; nete und drappirte mit vielem Geschmaf, doch mehr nach einer selbst gemachten angenehmen

Lubwig Carbi, genanut Cigoli. 75

Manier, als nach der simpeln Wahrheit. Er wußte seine Figuren gut zu charafteristren, siel aber ben Vorstellung starter Leidenschaften bis; weilen in das Uebertriebene.

I.

Magdalena ju den Fuffen Jefu, benm Saftmahle des Pharifaers, von Cicalle fchor seftochen.

In der Erfindung ist alles nach dem alten Kosum angetragen; die Komposizion ist reich, und doch nicht überladen, tresslich gruppirt, und macht einen angenehmen Esset. — Die Wenduns gen der Figuren sind sinnreich, und ungezwunz gen contrastirt; die Charaktere der handelnden Personen sind aus der gewöhnlichen Natur gezwommen, und ziemlich unbedeutend; hingegen ist Zeichnung und Orapperie von hohem Styl.

50ch: 9. Boll, 6. Linien.

Breit: 1. Schuh, 1. 30A.

II.

Die Steinigung Stephans, von Fers binand Gregori gestochen; die Figur bes fins

## 76 Lubwig Cardi, genannt Cigoli.

kenden Martyrers hat Warde und Eleganz in Form und Wendung, und im Gesichte ist ernste hafte aber willige Ergebung, mit einem Blik voll Hossenung, sehr wohl ausgedrükt. — Die Anz pronung und Gruppirung aller Figuren ist mit vielem Geschmaf auf eine angenehme Wirkung des Lichtes, Schattens und helldunkels angetrazgen. Die Zeichnung und Drapperie hat viel Großes und Wahres; nur ist der Ausdruf der steinigenden Männer in den Gesichtern zu stark bezeichnet.

Spoch: 1. Sou, 8. Boll, 9. Linien. Breit: 11. Boll, 9. Linien.

# Peter Testa.

(geboren 1611. gestorben 1649.).

Testa war von melancholischem Temperas ment, welches auf alle seine Werke einen sehr merkbaren Einfluß hatte — indem alle seine Fisguren, auch sethst ven freudigen Gegenständen, etwas dusteres und mismuthiges in ihren Gesichz tern zeigen. Er hatte eine lebhaste und oft dichzterische Einbildungskraft, aber daben mehr Gez

fühl für das Große als für das Schöne in der Kunst. — Obschon seine Zeichnung oft überladen und bisweilen unrichtig ist, so bemerkt man dens noch, daß nicht Mangel an Wissenschaft, sow dern Nachläßigkeit und Laune die Ursachen das von waren.

In seinen größern Komposizionen herrsche ausfallende Unordnung, daher sie auch im Sanzen time Wirkung machen. Inzwischen sindet man in jenen seiner Werke, die auf die ältere Sesschichte Bezug haben, viel Studium der Antiken, und viel bedeutende Ideen, die ihnen immer Achstung der Kenner erhalten werden.

Diefer Runftler hat weit mehr gezeichnet und in Rupfer radirt, als gemahlt; daher sehr wenig Bemahlbe von ihm zu finden find. Unter seinen selbst radirten Stucken find die besten:

ī.

Die fieben Weisen in Griechenland, bie fich ben einer Mahlzeit mit Reden unterhalt ten — gang im antifen Geschmat vorgestellt. — Ran erkennt den Plato und Sofrates, des

ren ersterer das Wort zu führen und die Aussemerksamkeit der übrigen auf sich zu ziehen scheienet. Die Figuren sind der Sache gemäß charafsterisirt, gut gezeichnet und drappirt; und alle Rebensachen helsen unserer Einbildungskraft, sich in jene Zeiten zurückzusehen.

Soch: 9. 3oll, 10. Linien. Breit: 1. Schuh, 2. 3oll, 7. Linien.

#### TT.

Der Tob des Cato in Utika. Ganz nach der Geschichte und dem altrömischen Kostum, eben im Wiederaufreissen der verbunden gewesenen Wund de begriffen, in einer sich gewaltsam von dem Bette herabsträubenden Stellung, schon sterbend vorgestellt. Neben ihm bemerkt man einen Frenz gelasinen und zwen Sclaven, mit heftigen Zeischen des Entsezens und Grausens. Die Scene ist von einer Lampe beleuchtet, und über einer Thure, durch welche Bediente herbeneilen, ist das Brustbild des Pompejus angebracht; ein Sesdanke, der mir für die Bedeutung des Ganzen sehr sinnreich zu senn schen sinnreich zu senn scheint.

hoch: 9. goll, 10. Linien.

Breit: 1. Souh, 4. Boll, 8. Linien.

#### III.

Ach illes der den Leichnam Hektors an seinem Wagen um die Mauern Trojens schleppt; auch im antisen Geschmack und sehr gelehrt ges zeichnet.

Hoch: 10. 300, 2. Linien. Breit: 1. Schub, 3. Soll, 8. Linien.

#### IV.

Die Marter des heil. Erasmus, dem, aufeinem Schlachtblode liegend, die Sedärme aus dem Leibe gezogen, und an einer Winde aufgezwunden werden. Man kann sich nichts schrektischers denken, als der Ausdruk des Ganzen und aller Theile dieses Blattes ist. — Nur eine so melancholischseurige Einbildungskraft als Teska hatte, konnte einen solchen Gegenstand mit so viel Wahrscheinlichkeit behandeln und ausführen. Alle Figuren sind der Handlung gemäß charakteristrist; besonders schon und edel ist die des Gemarterten selbst.

Soch: 10. 300, 6. Linien. Breit: 7. 300, 4. 2 nien.

## Carl Dolce.

(geboren 1616. gestorben 1686.)

Dieser Mahler hatte mehr Fleiß, als aussers ördentliches Genie; man kann ihm aber ein bes sonderes feines Gefühl für das Anmuthige, Edle und Liebliche in Formen und Ausdruf nicht abs sprechen. Er zeichnete in einem großen Styl, und meistens ziemlich körrekt. Seine Komposis zionen sind größtentheils auf wenige Figuren einz geschränkt, und sein Kolorit hat mehr Manier als Wahrheit.

Í.

St. Andreas, der gemartert werden foll. Die Erfindung ist sinnreich, die Anordnung der Gruppen wohl überlegt, die Zeichnung groß und korrett, und der Charafter der Hauptperson ist mit Würde und Annuth ausgedrüft. — C. Fausei hat dieses Blatt in die Boydellische Samms tung gestochen.

Soch: 1. Schuh, 4. Boll, 2. Linien. Breit: 1. Souh, 4. Linien.

Ħ.

#### II.

Maria mit dem Kinde Jesu, nach eis mm in der Sammlung des Lords Clive befinds lichen Gemählde, von P. J. Tassaert in schwars der Kunst geschabt.

Diese Figuren haben zwar wenig Erhabenes mb Großes, aber sehr viel Anmuth und Lieb; lichfeit im Ausdrucke, und sind gut gezeichnet mb drappirt.

> Hoch: 1. Shuh, 7. Joll, 6. Linien. Breit: 1. Schuh, 2 Boll, 4. Linien.

#### III.

Die Dichterin Sappho mit ber Leper in der hand, und mit Lorbeern gefronet, in der Art times Porträts in halber Figur. — Auf dem Manstel find kleine Gonnen, als das Zeichen des Apolls ihres Begeisterers gestickt. — So anges wehm die Idee des Ganzen ist, so anmuthig und schm die Aussührung sowohl in Rücksicht auf den eleganten Styl der Zeichnung, als der reizens den Erfindung der Kleidung und der Harmonie aller Theile.

Robert Strange hat diefes Stuck 1787. vortrefflich gestochen.

Soch: 1. Schuh, 3. 300, 9. Linien. Breit: 11. 300, 8. Linien.

#### IV.

herodias mit dem haupte des Johans nes, von P. A. Kilian gestochen. Aus der Sammlung der Aurfürstl. Sächsischen Gallerie.

Sie halt das haupt vor sich her in einer Schuffel, mit einer anscheinenden Gelassenheit und Anmuth, die der Wahrscheinlichkeit wieders spricht, weil man sich aus der Geschichte keine andern als bose und heftige Leidenschaften in dies ser Person denken kann. Uebrigens ist die Figur mit viel Geschmack gezeichnet und drappirt.

Hoch: 1. Schuh, 3. Joll. Breit: 10. Joll, 6. Linien.

# Die Romische Schule.





Die Romische Schule

So wie wir den Stiftern der Florentinischen Schule die Verbannung des gothischen Runstges schmacks überhaupt, die Einführung einer bessern Bahl in Nachahmung der Natur, eine vorher webefannte Größe und Bestimmtheit in der Zeich; wung, und mehr Mannigfaltigkeit in den mensch, lichen Formen, in ihren Wendungen und Grup, pirungen zu verdanken haben; so hat Nafacl, der Stifter der römischen Schule, durch die Untersuchung und Benutzung der Idealschönheiten der antiken Runstwerke, das, in der Natur ben

menschlichen Formen nur stückweise zu findende Schone, zusammengezogen, auf bestimmtere Grundsäße gebrocht, und dadurch, den, durch die Florenteuer schon verbesserten Kunstgerschmack in der Seichnung berichtiget.

Da server Rafaels Scharfsinn in den Wer, fen der Alter, in allen ihren Vorstellungen, auch sogar ben unwichtig scheinenden Gegenständen überall Bedeutung, überall Bezug, Zweck und Bentrag zu dem Ganzen entdeckte, so brachte er auch diese so wichtige Haupteigenschaft der Kunsk in seine Schule, wodurch er derselben hauptsäch; lich jene allgemeine vorzügliche Achtung verschafzte, die sich noch jeht seit dritthalb verstossen. Inch nach zieht allen unbefangenen Kunsikenzunern und Liebhabern erhalten hat.

Nebst diesen zwen Haupteigenschaften der Runst, namtich der Eleganz in der Zeichnung und der Bezeichung, hat sich diese Schule, oder eigentlich Rasfael als ihr Stifter, durch das Studium der Antisen und durch die Vergleichung derselben mit der Natur, eine Art menschlicher Formen abstrazhirt, die sich unter allen möglichen Gestalten, in allen Situationen, und in allen leidenschaftlichen

Bewegungen vor den menschlichen Kormen aller mdern Schulen, an Warde, Rraft, Bestimmts beit des Charafters und Gewandtheit auszeichs nen. - Alle Diese Eigenschaften waren ben Ras fael in gleich hohem Grade vereiniget, und blieben großen Theils nach seinem Ableben ben feinen besten Schülern; weil es Eigenschaften weren, die durch tiefes Rachdenken, unermüdes ten Kleiß und anhaltende lebung erworben wers den tonnten. — Allein das Erhabene der Ideen, die bewunderungswurdige Anmuth und Grazie, bas leichte und boch Bestimmte, was wir in ben beffen Berfen dieses aufferordentlichen Mannes, besonders in seinen Ropfen finden, war blos Birfung feines glucklichen afthetischen Gefühls, mb feiner schnellen Empfanglichkeit fur alles, was in Ideen und Formen Schones und Anges nehmes in ber Natur gefunden werden fann. -Daber blieb ihm dieses auch gang allein eigen, so daß, ob man gleich ben den besten Nachfole gern diefes Stifters ber romifchen Schule, nams lich ben Giulio Romano und Poliboro, den Beift Rafaels in der Große ihrer Charaftere, in ber Elegang und Richtigkeit ihrer Zeichnung, in dem Sinnreichen der Bedeutung und in der Stärfe ihres Ausdruckes erfennt, man dennoch das Hocherhabene der Ideen, das Annuthsvolle, das Leichte und Ungezwungene, das seine Werke vorzüglich auszeichnet, nur bisweilen in jenen des Polidors, höchstselten aber in jenen seines lieb, sien Schälers des Giulio Romano finden kann.

Rafael hat also in der römischen Schule die wichtigsten Eigenschaften der Runft, nämlich die Bedeutung, die Eleganz der Formen, die Richtigkeit der Zeichnung, und die Wahrheit im Ausdrucke, in einem Zeitraume von kaum zwölf Jahren auf einen so hohen Grad gebracht, daß, in Rücksicht auf diese Theile der Kunst, teine andere Schule mit dieser verglichen werden kann.

Nach seinem Tode erhielten zwar Julius Romanus und Polidor Caldara den hohen Ruhm derselben in den obbemeldten Theilen der Runst, bis gegen die Mitte des XVI. Jahrhuns derts, doch hatte Polidor, wie seine Werke zeigen, mehr Empfänglichkeit für das Schöne und das Anmuthige in der Natur, und wuste solches mit einer des Rafaels würdigen Leich; tigkeit mit dem Ideal der antiken Schönheiten

beffer zu vereinigen, als sein Mitschüler Julius, welcher zwar einen an hoben Ideen reichen Geist, aber weniges Gefühl für die Grazie und für das Schone in der Natur hatte, und sich durch die alleinige Nachahmung der Antisen, eine Manier eigen machte, die zwar groß genannt werden kann, welcher aber jener Ton der Wahrheit und keichtigkeit mangelt, den wir in Nafaels und Polidors Werfen täglich neuerdings bewundern wässen.

unter den übrigen eigentlichen Schälern Ras faels hat sich nach dessen Tode, ausser Pierin del Baga (von welchem unter der Florentinisschen Schule geredet worden ist), keiner durch eigene össentliche Werke berühmt gemacht, weil Franz Penni, il Fattore genannt, einer der geschicktesten derselben, dann Johann von Udis ne und andere, unter der Direktion des Jus-liuß Romanus und Polidors, die von Rafael theils erst angefangenen, theils anges ordneten Werke im Vatikan zu Ende brachten, welche Arbeiten, da solche größtentheils nach seinen hinterlassenen Cartons oder Zeichnungen gemacht wurden, billig ihm zugeschrieben werden mässen.

# 90 · Die Romische Schule,

/ Bald nach Giulio Romano und Polidos ro fiel der bisher hohe Charafter dieser Schule um ein Merfliches - benn obschon Baroccio, der nachfolgte, einige wichtige Theile der Runst in hohem Grade befaß, fo fehlte seinen Werten bennoch die Große der Charaftere, und jenes Bestimmte und Wahre im Ausdrucke, welches die Rafaelische Schule vorzüglich auszeichnete. — Die übrigen romischen Mahler verlohren immer mehr und mehr den Geist des Stifters ihrer Schule, und wenn sich auch einige berselben, als Thaddaus und Friedrich Bucchers, Dominit Fetti, Andreas Sacchi, Ciro Ferri und Rarl Maratti, in mancher Ruck sicht sehr ausgezeichnet haben, und große Ache tung verdienen; so konnten sie dennoch in der Erhabenheit der Ideen, in der Große und Bee stimmtheit der Charaftere, und in der Eleganz und Leichtigkeit der Formen die erften Boglinge Rafaels nicht erreichen. Im Ganzen trachtet, ift das Charafteristische der romischen Schule Erhabenheit der Ideen, tieffinnige Bes deutung in der Erfindung, Grofe und Bestimmt: heit in den Charafteren, Wahrheit im Ausdrus

fe, und Elegang mit Richtigfeit in der Zeichnung; baben aber ein meiftens in das Rothbraune fallens des Rolorit.

Die merkwardigsten Mahler diefer Schule find:

Rafael Sanzio,
Julius Romanus,
Polidor Caldara,
Friederich Baroccio,
Thaddaus und Friederich Zucchero,
Dominif Fetti,
Andreas Sacchi,
Franz Romanelli,
Carl Maratti,
Ciro Ferri.

# Mafael Sanzio.

(geboren 1483. Gestorben 1520.)

Es ist über diesen ausserordentlichen, und in Rufsicht auf die wesentlichsten Theile der Kunst, einzigen Mann von theoretischen und praktischen Rennern so viel geschrieben worden, und besons ders hat der scharfsichtige Mengs in seiner Abshandlung über die Schönheit und den Geschmak

92

in der Mahleren, die Runfteigenschaften biefes großen Mahlers in ein fo helles Licht gefest, daß über diesen Punkt nichts, oder doch wenig mehr Neues zu fagen übrig bleibt. — Ich halte es daher für das Beste, um meinen Lesern einen wahren und zugleich beutlichen Begriff von ben Runfteigenschaften Rafaels geben zu konnen, die diesen Mahler hauptsächlich charafteristrens den Stellen, aus der obgemeldten Mengfischen Abhandlung auszugsweise wortlich anzuführen:

"Rafael hatte das Glut, in der Zeit ber " Unschuld und Rindheit der Runft geboren zu " werden. Alfo lernte er im Anfange nichts als , die pure Wahrheit nachahmen. Diefe brachte " ihn zu einer großen Richtigkeit des Auges u. f. w. " Bis dahin wußte er nicht, daß eine Wahl ware; " ba er aber die Werfe des Leonard da Binci wund Michael Angelo gefehen, machte fein " großer Beift auf, weiter ju benten, als auf , die bloße Rachahmung. — Diefe Werke hatten " zwar eine Urt Wahl und Große; da fie aber s nicht schon genug an sich waren, blieb er noch , einige Zeit in einer Art Dunkelheit. — Da er " aber die Werfe der Alten gesehen, da fand

" fein Seift jum erftenmale etwas, bas mit ihm . . übereinftimmte, und feinen Berftand erhiten p fonnte. Er hatte die Richtigfeit bes Auges, als einen feften Grund geleget; es war ihm Daber nicht schwer, die Antifen nachzuahmen, wie er die Ratur nachgeahmt hatte : boch vers " ließ er] nie das Augenmert, ber Natur ju fol " gen; fondern lernte durch die Antifen nur aus " ber Ratur ju mablen. Er erfannte, dag eine "ber Sauptursachen der Schonbeit der Antifen "in ihren Berhaltniffen bestand; daher verbefferte n er erstlich die Runft in diesem Stude. Er fab mein, daß in dem menschlichen Baue die " Knochen und ihre Gelenke die Urfache ihrer " Beweglichfeit waren, und daß die Alten auf , biefe auch ihren größten Fleiß gewandt : also , erforschte er die Urfachen der Schonbeit der Als n ten, und begnägte sich nicht, wie nach ihm ans » bere große Reifter gethan, an ber aufferlichen " Machahmung. Ich zweiste nicht, daß, wenn "Rafael Gelegenheit gehabt hatte, , idealische Bilder vorzustellen, er den Antifen nicht noch naher gefommen mare; ba aber bie " Gebrauche seiner Zeit von den Gebrauchen der

, alten Griechen fehr unterschieben , und fcon , damals die hohen Gedanken in niedrige vers wandelt waren, fo konnte gr, nach feinem bos " hen Geifte, nichts in ben Gebrauchen feiner Zeit fuchen, als die Bedeutung; diefe fand er " theils in den Antifen, am meiften aber in der " Renntniß ber Natur; von jenen begnugte er fich. , die hauptformen zu gebrauchen; viel ofter aber wählte er in dem Leben das, fo jenen am " nachsten fam; aledann führte ihn fein hober " Geift weiter bis gur Untersuchung der Bedeus , tung jeder Formen. Er erfannte, daß gewiffe Besichtsftriche auch gewisse Bebeutungen hatten. " und insgemein ein gewiffes Temperament mit " fich führten, und daß zu einem folchen Gefichte , eine gewisse Art Glieder gehören, wodurch et " bie Gestalten der Regung und Figur gemäß machte. - Ben ber Zeichnung bachte er von neuem auf die hauptfache; erftlich an die Maffe, , folglich an die hauptformen, hernach an die Rnochen und Gelenke, dann an die haupts " muskeln und Sehnen u. f. w.; allemal aber " leuchten in feinen Werten die haupttheile bors 33 züglich hervor; was baran mangelt, ift allezeit

menig, gegen bas, was da ist; das Nothige mangelt nie, das Ueberslüßige immer. In der Utr seiner Striche ist er auch bedeutend; seine Rheisch ist rund, seine Sehnen gerade, seine Knochen eckigt, so, daß alles wahr in ihm ist. — Dieses ist genug von Rafaels Zeiche mung gesagt.

## Erfindung, Bedeutung, Romposigion.

Benn Rafael ein Bild ersann, so dachte pet etst an die Bedeutung desselben; nämlich: was es vorstellen sollte; sodann, wie vielerlen Regungen in den gebildeten Menschen senn tönnten, welche die stärksten und die schwächs sten wären; in was für Menschen diese oder jene angebracht; was für welche Menschen und wie viel da eingeführt werden könnten; wo jeder, nämlich wie nahe und ferne er von der hauptbedeutung sieheu müsse, um dieses oder jenes Gefähl zu haben; ferner dachte er, ob sein Werk groß oder klein senn würde. Wenn ein Werk sehr groß war: wie viel die Haupts geschichte, oder die Bedeutung der Hauptgrups pen, die andern angehen könnte; ob die Hands

b lung augenbliflich oder fortdauernd war; ob porher etwas geschehen, so die jetige handlung 30 angeht, und ob aus diefer bald eine andere Beschichte floß; ob es eine fanfte ordentliche, n oder fturmische unordentliche, traurig ftille, oder m traurig verwirrte Geschichte mar? Wenn er , diefes erft bedacht hatte, so wählte er das Nothe , wendigste , barnach richtete er feine Sauptabs " ficht, und diese machte er deutlich; alsbann p feste er ftufenweise alle Bedanten nach ibret " Barde, immer die nothwendigern vor den uns , udthigern; blieb alfo fein Werk mangelhaft, n fo blieb nur das Geringere weg , und bas Behonfte mar ba; ba ben andern Runftlern oft , das Mothigste fehlet, und die Artigfeiten im 10 Unnugen gesucht find. - Wenn er aber anfina. " auf die Figuren insbesondere gu benten , fo 3 bachte er nicht wie die andern; erstlich an die , schone Stellung, und ob die Figur ju der Ges m schichte taugen konnte, sondern er dachte gleich . wie fich die Seele des Menschen befinden murde, wenn er wirklich das fühlte, was die Geschichte a erzählt. Alsbann fing er an zu benten, wie diefer

ļ.

biefer Mensch fich konnte vor biefer Regung befunden haben, wie fich die, worth er ihn " vorgestellt, zeige, und was für Glieber er jur Ansführung feines Willens brauche, - Dies " fen gab er alsbann bie meifte Bewegung : bie andern aber, welche dazu unnag maren, nließ er ftille. Daber fommt es, bag man in "Rafael oft gang gerade, und fast einfaltige "Stellungen fieht; die boch eben fo schon an mibren Orte, als die fehr tuhrenden an einem nandern find; weil die einfaltige Gestalt viele p kicht eine Bedeutung hat, u. f. w. Auf diese Beife bachte Rafael in jedem Werke, in jes ber Gruppe, Figur, Gliebe und Gliebesgliebe, "bis auf die haare und Gewander. - Rebet ben ,ihm jemand, fo fieht man, ob er mit Stille , ber Geele, ober mit Mallung rebe, auch an dem Befichte u. f. w. In allen Leibenfchaften, bie garfe Bebeutung haben, fieht man, ib es ber a Anfang , Mittel ober Ende ber Regung fen:-Es ware allein ein Buch von der Bedeutung Mafaels ju fchreiben.

#### Drapperie.

"Rafael fah, daß die Alten die Gewander nicht als eine hamptfache, sondern als eine Mebensache angeseben, das Nackende damit befleidet, aber nicht verftectt haben. - Er machte bie Gewänder groß, namlich ohne überflufige Balten, mit ihren Bruchen an den Orten ber " Gelenke, ohne jemals das Bild gar zu burchs " fchneiben. - Die Form feiner Falten richtete n er nach bem Nackenden, welches barunter mar. "In feinen Gewandern hat er nicht alle Ralten ausgesucht, nur um schone anzubringen, sons , been blos die, fo jur Bezeichnung bes dars munter fich befindenden Rackenden nothig waren , gewählt. - Seine fliegenden Gewander find bewundernswürdig schon. - Man fieht, daß fle eine allgemeine Urfache ihrer Regung baben. namlich die Luft. - Alle Kalten haben ben ihm ihre Ursache, es sen durch ihr eigenes Gewicht, oder durch die Ziehung, so von den Gliedern kommt. Manchmal sieht man in ihnen wie sie vorher gewesen: Er hat sogar in bie " fen Umftanden Bedeutung gefucht, u. f. w.

### Rolorit, Harmonie.

3 Rafael fing erftlich an, nach bamaligem Sebrauche mit Wafferfarben mablen gu lernen; ba in dieser Weise etwas schwerer, als in ans Derer Urt Mahleren, ju foloriren ift, so war er gleich feinen Meistern von einem rauben Ge " fcmacke in Diesem Theile. - hierauf fam er aum Frestomablen , wo man fich bes Lebens nicht leicht bedienen fann, und viel auswendig arbeiten muß; wodurch er fich einen gewissen Bebrauch angetvohnte, der ihn von ber Barts . beit ber Natur etwas abzog. - Ben Rra Bartolomeo ju Florenz nahm er einen gus ten hauptton an, ben er auch behielt; nnd ba er ju eben der Zeit das Delfarbenmahlen wohl erlernte, verbefferte er feine Farben, und brachte auch feine Freskomableren in einen ichonen Geschmaf; doch blieb er allezeit gegen anbere bif und schwerscheinend in seinen Rars ben. - Da Rafael nie auf die Gefalligfeit, fondern mur auf die Bedeutung bedacht war, p fo hat er auch in ber harmonie fehr wenia gethan; und wenn er etwas davon in feine Berte gebracht; fo ift es mehr in Unterfuchung

eigenschaft Rafaels barin nicht berührt worben, die das ppresiglich Charafteristische dieses großen Mannes ansmacht, und die meines Erachteus burch feine Regeln, durch feinen Fleiß und Stus bium: erlangt werden fann, und auch von fejs nem jener großen Mabler je erreicht worden iff. bie wirklich einige andere wefentliche Runfteigens fchaften in gleichem Grabe mit Rafael befeffen haben ; enemlich die gang anfferordentliche und jupe beschreiblich eindringende Anmuth, Grazie, Ges wandtheitinnb Leichtigfeit feiner Riguren überhause. befordung aber feiner Bopfe. I Diefer einzige Manne in seiner: Art hatte sich , wie ich schon bemærkt habe, in burch eine ausnehmend glufliche Berbins ibung. ibes Schonen der Antifen mit bem Schonen Der Ratury eine Menschengattung eigen gemacht, Die duch im ihren niedrigsten Charafteren eine igeistffe Abathe und Feftigfeit in fich halt, die fie vor allen ambern fennbar macht. - In allen feis inen Röufen, von ben bebeutenbsten bis ju ben imbedenkenbften betrachtet, herrscht ein gewisses nachbentenibes und boch freymuthiges Wefen, das fich, "im Ganzen genommen, in den Ropfen 400 5 Mily 322 35

feines andern groffen Deifters findet. \*) Insbefons dere ift die Anmuth und Grazie seiner weiblichen Ripfe einzig, und von jener des Buido barin unterschieden, daß sie mit mehr Ernst und mit mebe Bestimmtheit des Charafters verbunden ist: da hingegen die Grazie des Lextern mehr Alachs tiges und Unbestimmtes in sich hat. — Endlich find auch die Wendungen der Rafaelischen Ropfe einzig , und bisher unerreichbar geblieben. - Ben den Ropfwendungen der andern großen Mahler, wem sie auch wirklich wie ben jenen des Guido eine febr anscheinende Leichtigkeit haben, ift bie Benbung entweder ohne besondere Drehung bes halfes und Genickes gewählt, und war folglich shee viel Studium auch leicht vorzustellen; ober wenn ihre Wendungen befondere Drehungen bies fer Theile erforderten, fo wird man fast überall bas muhfame Studium bes Mablers, und etwas hart Gelenkiges, mubsam Gedrehtes und 2wangs Thnliches spuren tonnen; - da man hingegen ben Rafaels Ropfwendungen überall eine fo bochft

<sup>\*)</sup> Domenidino allein erreichte juweilen in feinen Ropfen jene charatteriftifche feelenvolle Ibeale', Die man in Rafaels Berten bewundert. Enger.

seichte, und so vollkommene Gelenksamkeit, mte so wenig Widerstrebendem am halse und Genicke bemerkt, daß man sich ben jeder feinev Kiguren, in was immer für einer handlung und Gtellung solche dem hauptgegenstande gemäß vorgestellt sind, keine angemessenere, natürlichere, leichteize - und ungezwungenere Ropfwendungen beuten kann.

Rafaels Runstcharafter ist also im Sanzen betrachtetz Liefsinn und Bedeutung in der Ersne dung; mehr Verstand als Reichthum in der Koms posizion; hohe Elegang mit der richtigsten Zeicht nung in seinen Formen; eine mit grossem Geschinckt verdindene Wahrheit in den Drapperien; eine ansferordentliche Stärke und Wahrheit im Unde drucke der Charaftere und Leidenschaften, und endlich eine Wärde mit Anmuth und Leichtigkeit in seinen Köpfen, die seither kein Wahler hat erreichen können.

Diese Hauptkunsteigenschaften Rafaels haben und unter einer Menge Rupferstecher aller kultis virten Nazionen, die nach ihm gestochen haben, nur sehr wenige, und auch diese meistens nur zum Theil, kennbar geliefert. Der erste, welcher rach ihm flach, war ber berühmte Dare Ans ton Raimundi, ju einer Beit, ba bie Rupfers flecherfunft noch in ihrer Rindheit war. - Diefet batte bas Bluck, unter den Augen biefes groffent Mannes felbft arbeiten zu konnen; weil aber die Ausferstecher selbiger Zeit noch teine Begriffe hats im, Die Gegenstände nach ihren unterscheibenden Eigenschaften durch Anwendung verschiedener Bes handhing Barten ber Linien und Punfte darzuftellen , mb far busjenige, was wir haltung nennen; ear ten Gefahl befaken: so war ihr ganges Bei fieben blos auf Die möglichft richtige Darftellung der Umriffe, der Schattirungen aber nur in fo weit beschränkt, als erforderlich war, die erstern benklichet zur machen. - Gie betrachteten dabet mo bie Gemählde, wenn fie nach folchen arbeis tten , inne als folorirte Zeichnungen, und fuchten in folchen dasjenige nicht, was eigentlich ein wohl ansgeatbeitetes Gemablbe, von einer auch forgfältig ausgeführten Zeichnung unterscheibet; und weil bie bestimmenden Charafterzüge in Ges fichtern , und felbft bie Umriffe ganger Formen . ber Natur ber Sache nach, nicht so scharf bes fimme in einem ausgeführten Gemablbe, als in Parmonte und der Zierlichkeit der Ausführung sein wird; wenn er nämlich, wie ich voraussetze wahres Sefühl für das Schöne in jedem Theile der Kunst besigt. Ich sage daher mit Mengs: "man waf ael nicht kennen könne, man mußte denn in Rom sehn; man kann ihn in den Rupfern von Narc Antonio u. s. w., obschon geschwächt, went man zu denken weiß, finden; und wer ihn da nicht sindet, wird ihn auch weder in seinen Semählden, wird ihn auch weder in seinen

Unter einer sehr beträchtlichen Anzahl Rupfers stiche, die Marc Anton nach Rafael geliesere hat, und von denen sich die merkwärdigsten in sehr guten Abdrücken in der R. R. Bibliochek bez finden, sind nach meinem Erachten, in Räksicht zur die Kunst, folgende die vorzäglichsten:

I.

Das leste Abendmahl Christi mit feie nen Jüngern. Eins der vornehmsten Stäcke Marc Antons. Man kann in diesem Blatt bes merken, daß die Behandlung des Grabstichels dem Rupferstecher noch sehr schwer gefallen seyn

wife, weil alle Linien und Schrafferungen bas Bibfame und Widerstrebende in ihren Bugen ans tigen. Defto mehr aber ift ju bewundern , dag , mgeachtet biefer großen Schwierigfeit, Marc untiffe aller formen überhaupt, fondern auch bas Charafteris fifche der ausdrufsvollen Ropfe, in einem so fleinen Rormate, mit einer Genauigfeit, Richtigfeit und Bahrheit geliefert bat, daß in diefer Rufficht michts ju wünschen übrig bleibt. Sogar bie unter dem Lifde im Schatten liegenden in mannige faltigen lagen und Wendungen befindlichen Rufe der fisenden Personen, sind mit so viel'Wahrheit und Genauigkeit ausgezeichnet, und in so unges wmgenem und einleuchtend naturlichem Berbalts wie mit der Bewegung jeder Figur über bem liche, daß man leicht bemerken fann, Rafael we anfänglich alle Figuren gang ausgezeichnet. ke er burch Hinzusekung bes Tisches und des im foldem herabhangenden Tuches einen Theil be figenben Rorper bebeft hat. - Diefes vors tefliche und febr feltene Blatt ift

hoch: 11. Boll, 4. Linien. Breit: 1. Soub, 4. 30ll.
6. Linien; und mit M. A. F. bezeichnet.

ten Schüler fen ; und Runftfenner werden biefes auch ben genauer Betrachtung bender Blatter sehr mahrscheinlich finden; indem das erstete weit richtiger in der Zeichnung und leichter in der Behandlungsart ift. Benden Diefen Blattern hat Die Liebhaberen jum Sonderbaren und Geltnen in ber Runft einen verhaltnigmäßig fehr übertriebenen Werth bengelegt, indem bas eine und bas ans bere mehrmalen schon um hundert und mehr Guls ben verkauft worden ist; da doch sowohl die Ers findung als die Anordnung des Ganzen, ja felbft ber Ausbruck ber meiften handelnben, (eins gelnen Schonheiten unbeschadet) merklich weit bon Rafaels andern erhabenen und richtigen Steen entfernt ift. - Gein fur das Erhabene und für die Grazie porzüglich empfänglicher Geift scheint durch das Schrefliche und Wilbe, das ben einem vorsezlichen allgemeinen Rindermord gedacht werden fann, gang niedergebruft gewesen gu fenn.

Dieses Blatt, so wie auch die bemeldte Ropie, find jedes

Hoch: 11. Boll, 5. Linien.

Breit: 1. Soub, 4. Boll, 4. Linien.

#### I V.

Vorsteklung ber Pest: Dieses Blatt ift in Ratsicht auf die Erfindung und die Wahrheit bes Ausdrufs merkwürdig:

Im Bordergrunde ift ein neben einem tobt hingefallenen Weibe ftehender, und fich mit der einen hand die Nase zuhaltender Mann, beschäfziget, mit der andern hand ein Rind, welches sich an der Brust des todten Körpers zu stillen sicht, davon abzuhalten. — Nifolaus Pouffin bit diffen trägisch sinnreichen Gedanken in seiner Borstellung des nämlichen Gegenstandes bemust:

Hreit: 7. 361, 8. Linien.

#### Ÿ:

Rafaels Bildniß. In einen Mantel einges ballt fist er auf der Schwelle des Eingangs eines hauses, in einer sehr bequemen aber edeln Stels lung. Das Gesicht ist ohne Bart; und die hinter ihm liegenden Mahler-Wertzeuge lassen vermuthen, daß er sich, als von einer Fresto-Mahleren auss inhend, habe vorstellen wollen. Man kann sich teine simplere und daben eblere Stellung, teinen

Knaben zu heilen, angebracht sind; folglich has ben wir im diesem Stacke zwo gleichzeitige, im wesentlichen aber gar nichts mit einander gemein habende Begebenheiten vor uns. Diese Art, zwo gleichzeitige Begebenheiten, wenn solche auch auf nahe bensammen gelegenen Standortern geschehen sind, unter Eine Ramposizion zu bringen, ist meis nes Erachtens der zeichnenden Runst nur unter der Bedachtnehmung erlaubt, daß die minder wichtige Begebenheit der wichtigern dergestalt welche, bas die Ausmerksankeit des Anschauers nicht gleich anfangs getheilt und zerstreut, sondern gleich bennt etstem Anblick auf die eigentliche Hauptsache ges heftet werde.

Run ist es aber in biesem Meisterstüt Rafaels ganz umgetehrt: Die große und erhabene Hand; tung der Verklarung Christi ist tief im Mittel: grunde, die weniger wichtige und nicht so erhabene Handlung der Jünger mit dem besessenen Knaben aber, ganz im vordern, und in Einem Zusammenhange dis in den Mittelgrund auges bracht; wodurch das Auge um so mehr von dem entfernten Hauptgegenstande, nämlich von dem ip der Luft schwebenden verklärten Christus abgezogen

bird, als alle Figuren des vordetn Grundes fo angiehend schon geuppirt und so volltommen schon andgeführt find, daß baben nichte ju'nunschen Bein bletbt. Wenn man nun erwagen BH, wie tief gebacht und wohl überlegt fonft alle Rafaelis then Borftellungen find, fo tann man mit Brunde untheraufen, daß es nicht in seiner Billführ gefanden haben muffe, ben diefer Borfiellung nach tigenem Gefühl firtzugeben. Dan wird in dicke Rermuthung bestürft, wenn man pur linken Seite bes verflatten Chrifins zwo halbe inicende Monche Riguren erblitt, die der so enhabenen handlung jusehen; benn Anachronismen von diefer Art konnen von Rafael gar nicht gebacht werden , und ift daher ju schlieffen , daß der große Mann fich in der ganzen Bahl der Eine beilung feines Gemabldes, nach dem Eigenfinn ber Monche, für die es gemacht werben mußte, babe, fügen muffen, bei ber beiter in fait

Diesen wirklichen Fehler in der Eineheilung abgerechnet, und jede der zwo Sandlungen allein hetrachtet, enthält jede derselben so viel Schons beiten, daß es unmöglich scheint, in der Kunst weiter zu gehen. — Eine erhabenere und

45.5 57546.55

geiftreichere Figue, als bie bes verklatten Chrifins ifte lift fich gar nicht benten: fie fchwebt aben ber Erde in einer bochftrebenden Bewegung . gleichfam wie durch einen sympathetischen Bug ber bochken Affmecht aufwarts gezogen; bas Geficht ift einewahres Abeal von forverlicher und geistiger Schönfteit : die Alugen find fcharf aufwarts geriche Re g und beerstehen fo wie ber Mund und alle wirfenben Midle bes Enfichts, ein wonnevolles Beficht eruften Bergnugens und bochfter. Gelich feit. Die Stelling Der in Die Dobe frebenben Arme, and bie forchende Aufwartswendung bes Danpfte jeigen, baf ber Dabler in feiner Bors Relluite gerabe Ven Belfpfinft gewählt habe," wo; laut ber Gefdichte, eine Effmine von oben bas abiffliche' Bbblaefallen' an bem Gottmenfchen er flatte? Bur techten Geite biefer erhabenen Rigut fchibebt in einer ftarfel Bewegung Moifes, und jur linten Elias, mit ihren Kentigelchen, bente Begen Chriftum gewandt; ben benden ift das Chas ratteriftifche ber Ropfe und Benbungen, Der Ibee, bie man fich von ihnen aus ber Gefchichte machen

.. .1.0

fenn, pollfommen angemessen \*). Das Schweben bieser drey vortressichen Figuren, und die zu rann schen fichen der vortressichen Figuren, und die zu rann schen ficheinende Bewegung ihrer Gemanher giebe ihnen sine bewunderungswärdige Leichtigkeit zu spelchwerze falligen Lage mit dem mühlanzen Auswehren der verfannten drey nur halb wachenden Jänger, die der Berkstrung Christi bevgewohnt haben, und den Glass bep dieser erhabenen Handlung mu mit halb ibedekten Augen aublicken konnten.

Die stoepte Scene, namlich die Beschichte mit dem beite Genen, Anaben, ist vom Huse des Bersen, auf dem beite Bersen, auf dem beite Berklestung seschehen ift, namlich vom Mittelgrunde des Gemehloes, bis an den nachsten Borgrund, in einer zusammenhangenden Reihe trestich gruppirter Figuren, vorzestellt. — Die Junger, die in mannigsaltigen kagen und Stellungen die Innästunft ihres Meisterstemarten, sind, theils beschäftiget, den von seinem Bater

<sup>\*)</sup> Das Gesicht des erstern hat das Ernste und Strenge des Gesegebers, und der Schwung der ganzen Figur etwas bestiges anisch; da im Gegenstaße das Gesicht und das Schweben des andern etwas fanftes und frohes zeiget.

Berben gebrachten befessenen Rnaben zu betrachten. theils fich über feine heilung ju unterreben; bas Mitleiden und die Theilnahme an dem traurigen Zustande des Knaben ift in jeder Rigur, dem ihr gegebenen Charafter gemäß, mit bewunderungss wurdiger Wahrheit und Verfchiedenheit ausges bruft \*). Alle Ropfe ber Junger baben farte und vielbedeutende Charaftere; Der beseffene Rugbe wird von feinem Bater gehalten, welcher mit Bugen bes tiefsten Schmerzens in banger Erwäts tung zu fenn fcheint, ob feinem unglitlichen Rinde geholfen werden tonne. Die Mutter, eine elegante weibliche Rigur, Deutet einem nahe figenden Minte auf ben Rnaben, in beffen Sigur, nach meinem Erachten, Die Runft afeichsam erschöpft ift. Er ist when his dem hochsten Varorismus convussios scher Auckungen vorgestellt; bas Saupe rufwerts gegen ben Wit haltenden Bater gedrafe, Die Aus genfterne in verfebiebener Richtung aufwatts ges drehet; der Mund schief aufgespannt; die Ges V ... 18.

<sup>\*)</sup> Besophers in der Figur des Johannes, die sich durch die sauften Buge des Gesichtes, und liebreiche Dewes gung gegen den Anaben, treslich auszeichnet.

ichte : Musteln aufgetrieben, erfcheinet ein nicht wildes oder wuthendes, sondern ein geplagtes, gemartertes und wider eigenen Willen aus den gewohnlichen Berbaltniffen gezogenes, wehmathis ges Seficht, beffen Unblif nicht Entleten und Edel, fonbern mahres Mitteiden und Bedauern emeft. - Gogar bie Umriffe, und das Mustelns and Rervensviel ber gespannien Arme und best migetriebenen Leibes, stellen den wahren Ausdruf duck barch bange Leiben und beftige innere Erz schätterungen untwillführlich bewegten Rorpers einlanchtend bar: und dennoch wufite Rafael mit allen biefen tragischen gagen ber Figur etwas fo feines und angagliches ju geben, dag man fich innigft für fie intereffiren muß. Wie meit find nicht andere, auch große Wahler, ben ber Borftellung des namlichen Gegenstandes gurafaes blieben ?- Unch alles übrige Dieses vortressichen Bildes, Die Barbe und Mannigfaltigfeit ber Chas raftere ber Ropfe, bie haltung ber Gruppen in Rafficht auf die Wirfung bed Gangen, Die Ele. cons und Richtigfeit in ber Zeichnung, das Cone raftirende in den Formen, und das Wahre und Befällige in den Drapperieu, alles ift so ausge-

Whet ibaff bem unbefangenen Rentver nichte ju wimschen übrig bleibt. 2 32 3 maliefes Gemablbe, iff feit mobe als britthalb. bunbert Jahren, von vielen Runferflechern berauss gegeben worden; allein, mur etliche wenise davon waren fähig, die aben entwikelten Schonheiten beffelben, den Rennern und Liebhabern jung Theil ind im Gangen fühlbar zu machenigen ge ihre In Der erste Mann von Kabigkeit , ber fich im Rom selbst an biest Arbeit wagte, wars Corn. Cont; aberhaupe ein geschifter Rupfurfiecher und duter Zeichner ber aber wie seine Werfe au leis gen Atheinen , mehr auf ben Effett wind : Sibiches imm Gangen, als auf bie genaue lieberlieferung lener individuellen Schönheiten bedacht mar, Die bem Benner wine mich genauer Botrachting eine

lenchten, und Masael besondere eigen manen. Das von ihm mich obigem Semande-gestochene Blatt giebt daher eine richtige Idee von der Ers sindnung, der Angednung der Figuren, dem großen Sinl der Zeichnung und Drapperien; hingegen sind die Charaftere der Köpfe, und besonders das Erhabene im Gesichte des verklärten Christi, nur mittelmäßig überliefert; und in der Kiaur bes beseffenen Knaben scheint Cort bas Feine, Eble und Angügliche gar nicht gefühlt zu haben, wovon ich oben sprach.

Der zweite war Simon Thomassin, welt der diesen Gegenstand in einem noch größern Blatte, auch nach dem Original, gestochen hat. Er hatte mehr Gesühl für das Feine des Ausdrufs, und mehr Abweidslungen in der Behandlung des Grabstichels, als Cort; dahen sindet man in seiz um Blatte, nehst einer torretten Zeichnung, eine smarren Uebertieferung den Charaktere und des Ausbrufs in den Gesichtern, nehst mehr Ausschlich ung der einzelnen Theile indoch vermist war unch immer das hoch Erhabene in dem Gesicht Christi, und das aussergebentlich Feine und Bedeutende in der Figun des besessen Knaben.

Alles dieses uns so volltommen zu überlies sem, als die Ampferstecherkunft es zu thun fahig iff. war, dem Rikolaus Dorigun vorbehalten. Seine Manier war eine so glütliche Verdindung des Grabstichels mit der Radiemadel, daß seine meisten Stücke sowohl; die Stärke als auch die Daltung der Gemählde haben. Er war ein treflicher Zeichner, batte ein ungemein seines allhe

tifched Gefühl, und wußte ben Geift ber Deifter, part welchen er ftach, gang ju faffen - Seine , mechanische Behandlung war ein gluflicher Mitt telweg; zwischen gar zu großer Kühnheit, und amischen besonderer Keinheit und Bierkichkeit der Schrafterungen - und markt fowohl benm ets fen Unblicke, als ben langerer Betrachtung? gleich fact auf das Auge. Diefer hat uns das Meifterfluck Raffa el & in einem geofen Blatt-gel liefert, boffen Bolltommenheit fein atiberer Rus bferffecher bieben erreicht bat: Dan finber batin alle fene Schönheiten!; beren ith oben beroabite habe ?" fo weit fie Dim Rupferftecher esbeichbits fenni fonnen, in einem fo hohen Grabe ausses bruckt, bag man mit Abbifon fegen fant, daß diefes Blatt ber beffte Rupferfich', nach bem fchonften Gemabibe in ber Melt, fen.

Dieses Blatt ift hoch 2. Schuhe, 9! 3vll, 8. Linien; breit I. Schuh, 7. 3oll, I. Linies es ist 17°5. gestochen, und dem Persog von O'leans sugeeignet worden. Die Platte dieses. Weisterstücks der Kunst befand sich 177°. woch in Paris, und man konnte damals noch gute Abbrücke davon für 24. Livres bekommen; seicher kam folche nach London, wo fie, wie es heißt, aufgestochen worden ist; daher gute Abdrücke immer feltener werden muffen.

Die Borftellung diefes Stucks von Simon Ehomaffin, ift hoch: 2. Schub, 4. 300; breit 1. Schub, 5. 300, 7. Linien; und ift dem Minister Colbert jugeeignet.

Jene endlich des Cornelius Cort, ift hoch: 1. Schuh, 10. 3011, 2. Linien; breit 1. Schuh, 3. 3011, 2. Linien. \*)

#) Ber haben noch einen Aupferftich von biefer berühnte ten Worfiellung, von D. Dravet beynabe in gleis der Große, wie jener bes Simon Thomaffins. - Mls Rupferftich allein betrachtet, übertrift bies fes Blatt alle bren vorberbefdriebnen ohne allen Bers gleich an Zeinheit und Bierlichfeit bes Stiches, und in ber aufferorbentlich forgfaltigen Ausführung ; allein eben biefe, in Berhaltnig mit ber Große bes Stus Res, gang ausgezeichnet feine und garte Behandlungsart. hat meines Erachtens ber nothigen Energie jener eins bringenden Charafteringe, Die bas wefentlichfte in Diefem Berte find, viel entrogen, und das besonders Beiftige in ben Gefichtern verarbeitet. Beil auch bie Beidichte ber besten Aupferftecher feine Melbung macht, bag biefer geschickte Rupferftecher jemals in Rom gewefen fev, fo ift febr mabricheinlich, bas er bas Blatt nach ber Beidnung eines anberm gege fochen haben miffe bor bien one beid geb

### $XI \rightarrow XVII.$

Die ehemals sogenannten sieben Rafaelt, schen Cartons zu hamptoncpurt, die sich aber jest in dem Pallaste der Königin in Engs Land, zu London befinden, und so viel hands Tungen aus dem Leben Christi und seiner Jünger vorstellen.

Das Erste ist der Fischfang Petrt, wel, cher, über das Wunder in Erstaunen gesetzt, den neben ihm sitzenden Christim mit Indrumst andetet. — In dem Gesichte Christi ist ein ruhis ges Bewußtseyn von Allmacht, in jenem des Petrus aber Erstaunen mit Dantgesühl voetres lich ausgedrückt. — Die Scene ist ein See, und die Handlung geschiehet auf verhältnismäßig sehr kleinen Schissen, welches der Romposizion des Ganzen ein unangenehmes Ansehen verursachet.

Das 3wehte fiellt Christum vor, wie er Petro die Sewalt über die Rirche ertheilet. — Ehristus hat einen Arm und Seite entblosset, daran man die Zeichen seiner Rreuzigung bemers ken, und folglich einsehen kann, daß die gegens wärtige Handlung nach seiner Wiederauserstehung geschehen, und eine ausserordentliche Erscheinung

fen. — Sein Sesicht hat einen holden und ans muthsvollen Ausdruck; die eine Hand ist auf den vor ihm knienden Petrus gewandt, und zeigt auf die Schlüssel die dieser hält; die ans dere Hand macht eine Bewegung seitwärts, und deutet auf eine im Hintergrunde angebrachte weis dende Peerde Schaase. — Die übrigen Aphstel mas chen eine besondere Gruppe aus, und sind so misdencksvoll karakteristet, daß man ben seden der Ausdrucksvoll karakteristet, daß man ben seden der Itselfen den Borzug, den Petrus ben Vielen handlung erhält, deutlich bemerken kand.

Die dritte Vorstellung ist, wie Paul und Barnabas in der Halle des Tempels einen Lahmen heisen. — Die Handlung geschiehet zwisstehen einer Reihe zierlich gewundener Sänlen, neben welchen sich das Volk hindrangt, theils um zit sehen, was mit dem Lahmen vorgehe, theils um Dipsergaben nach dem Tempel zu trasgen. — Der Lahme, der zutrst geheilet werden son, sie kieft mit kreuzweise liegenden Fassen vor dem Apostel, der ihm die eine Hand bietet, nm ihm unszuhelsen, mit der andern aber ihn zu fegnen schenkt. — Die Figur biefell Kahmen ist, der Form

1. 10

Des Gefichtes und Leibes nach, aus ber niedrigs Ren und unangenehmsten Menschengattung genome men, und mit einer bewunderungswurdigen Bahrs beit, auch mit ihren Gebrechen vorgestellt; bens noch aber hat Rafael diefem unformlichen Rors per, und befonders dem Gefichte einen fo lebhafe ten und geiftigen Ausdruck ju geben gewußt, daß Die forperlichen Digverhaltniffe gar feinen unan genehmen Eindruck machen, und man fich fier Diefe fonderbare Figur murklich intereffiren muß. -Diefe ihren aufferlichen Berhaltniffen nach umber balfliche Fleischmaffe, scheint durch das Unfaffen bes Apostels gang eleftrifirt zu werden, und ficebt , mit einem lebhaften und zuversichtsvollen Blick auf den ihn hebenden Apostel, sich auf die Buffe ju bringen. - Der lebhafte Ausbruck eines innerlichen Bergnügens, in dem Gefichte bes Rahmen , scheint anzuzeigen , daß er fchon wirks lich den Anfang der heilung seiner Gebrechen fühle. — Nahe ben dieser Figur ist ein anderer an den Fuffen lahmer Mensch, an einer Rracke halb aufgerichtet vorgestellt, ber mit gierigem Auge auf die Handlung des Apostels hinblicket, und um ahnliche Hulfe zu flehen scheint. — Auch diese Mens

Renschengestalt ist aus der verwahrlosten Natur bergendmmen; und dennoch hat Rafael dem Gesichte, ungeachtet seiner Misverhältnisse, eine gewisse Bedeutung im Blicke zu geben gewust; wodurch man zur Theilnahme an ihrem Schicks sal bewogen wird. Die Figuren ver Apostel sind mit Wärde und ebler Einfalt ausgeführt — und einige höchst anmuthige weibliche Figuren, mit degaut geformten Kindern, die Rafael mit seis win gewöhnlichen Scharssinn unter die Juschaues gestellt hat, machen gegen die Figuren der Lahr nien/und gegen das Ernste und Hastige der zus delngenden übrigen Menschengattungen, einen Krittrast, der jedem Kenner angenehm sehn wird.

Die vierte Borstellung ist, wie Paulus nich Barnabas, wegen ber heilung eines Lahe men, zu Lystra, gottliche Ehre vom Bolte ems pfangen sollen. — Die Scene ist auf einem Plas ze der Stadt, und an der Schwelle eines Tems pels. — Das zulausende Bolt schwelle eines Tems pels. — Das zulausende Bolt schwen, die Niesem Tempel hingedrängt zu haben, um ihnen biesem Tempel hingedrängt zu haben, um ihnen strinlich als Göttern zu opfern, weil man das Opferthier schon bis zu ihnen hingezogen hat,

und im Begriffe ift, folches bor ihren Fuffen ju Schlachten. - Paul, feht auf der Schmelle des Tempels, gegen das Polf, gefehret, und ift mit einem wahren Ansdrucke von Wibermillen und Bestürzung , in einer heftigen Bewegung und im Begriffe fein Rleid zu zerreiffen , borgeftellt. -Hinter ihm fteht Barnabas in einer grubie gern , aber furchtsamen Stellung , und Scheine für das ingshubige Volk gen himmel zu fichen. -Unter dem jum Opferplage julaufenden : Bolle: ift der geheilte Lahme vorzüglich ausgezeichnet; er scheint voll innigster Freude gegen seinen: Wohle thater, in einer anbetenden und dankenden: Wens dung zueilen zu wollen .- Ein ehrwarbigen alter Mann, der von Bedeutung ben dem Bolfe gu fenn fcheint, hebt, gebend gur Geite, besallebeile tenz beffen untere Befleidung in die Sobe, und enthecke: mit Verwunderung, ein vom Knie an. vollkommen, wohlgebildetes zu starke und fehreges lenksame iMaskeln Reifendes Bein . mit -einemeben for wohl gestalteten guß; moburch boas geswürfte Bunder noch weit, einleuchtenber, .. als durch die neben dem Geheilten auf der Erde lies genden Krücken vorgestellt mied. Den mit beide Das fünfte. Stud stellt den Tod Anas nins aus der Apostelgeschichte vor. — Die Sce ne ift eine Art von Gerichtssaal, welcher in der Ritte einen erhabenen Platz für die Apostel hat, vor welchem Schranken gezogen und in der Mitte ebsfinet sind — um welche herum sich die ihre Baarschaft hindringenden Christen beyderley Gesichlechts befinden.

Ben Dieser Defnung am Vorgrunde, Ananias in einer Urt von Erstickung ruchwarts nieber - und scheint eben die lette Bewegung in machen. - Die Zeichen bes murgenden Los bes bemerft man zwar gang deutlich an der Drehung des hauptes und der Augen, und übers bame an dem Ziehen und Zucken der Arme und hise - bauptsächlich aber an bem gewaltigen Anfiehwellen des Salfes, welcher die Erftickung mmeifelhaft macht. - Ungeachtet alles Schrecks lichen i was die Mee eines solchen Gegenstandes mit fich führet, und welches mit ber auffersten Rahrscheinlichkeit voraestellt ist, hat diese sons derbare Rigur dennoch nichts wildes, nichts ectele haftes, nichts heftig ftraubendes an' fich; sons bern' Re scheint bie, Tobesstrafe mit Reue abet bas Berbrechen ju leiden. - Nur Rafael tonnte einer solchen Figur zugleich das Wahre und auch den Unftand geben, den man in diefer findet. Der den Tod aussprechende Apostel steht im Mit telgrunde, dem Sterbenden gerade gegen über, und scheint, nach der Bewegung det Sande At urtheilen, eben gesprochen zu haben. - Die übris gen Apostel stehen in einer portreflichen Grabe ben ihm; tiefer Ernst mit Unwillen, ist im Bes fichte des Petrus, Erstaunen und Wehmuth it ben Gesichtern der abrigen Apostel vortreflich und kontrastvoll ausgebrückt. Die zunächst ben Unas nias befindlichen Riguren geben heftige Beffers jung und Schrecken ju erkennen; ba bingegen die etwas entferntern vor den Schranken fiebens ben Figuren noch ruhig mit Dargebung ihrer Baarschaften beschäftiget sind, und von dem plots lichen Vorfalle noch nichts zu horen scheinen ; wodurch der tiefsinnige Mahler die Schnelligkeis des Lodes des Verurtheilten gleich nach bem Ausspruche bes Apostels hat gang beutlich mas chen wollen.

Die fechste Vorsteung ift, wie Paus lus in Gegenwart eines ju Gerichte figenden

Mmifchen Brafefts , Simon ben Bauberer mit Blindheit schlagt. - Die handlung geschieht por dem Gerichtsstuhle des Romers, well der auf folchem fitend, mit ben gewöhnlichen Beichen feiner Burbe, und vom Bolfe umgeben iffe auf einer Seite fieht Paulus, und auf ber anbern ber Zauberer, gegen welchen ber Apostel mit einer, Gifer und Unwillen ausbrückenden Bendung den Krafenden Urm ausstrecket. Der Benberet giebt burch eine schreckenvolle und furchts same Bewegung, und durch bas vor fich bin Lappen feiner ausgestreckten Merme und Sande deutlich zu erkennen, daß er ploklich blind ges worden sen, und die Bewegung seines sich of: nenden Mundes laßt laute Rlagetone vermus ben. Die Beffurgung eines alten Mannes, ber dem Zauberer nahe- in das Angesicht schauet, istportreffich ausgebruckt, und giebt bem Gangen noch mehr Deutlichkeit; ber Romische Prafekt ift eine eble Figur; der Ausbruck von Entfegen und Bermunderung, den ihm Rafgel sowohl in ber gangen Stellung, als auch befonbers im Ges fichte gegeben hat, ift awar heftig, aber bennoch mie Anstand und Wurde verbunden; und so ift

auch das Rarafteriftische aller übrigen Figuren der Idee gemäß; die wir uns aus der Geschichte mit Wahrscheinlichkeit von ihnen machen konnen.

Der siebente und lette dieser Cartons ftellt vor, wie Paulus auf dem Areopag ju Athen, eine öffentliche Rede von der Gottheit halt. Der Apostel steht gang allein, seitwarts im Worgrunde auf dem hochsten Standpunkte, gegen das im mittlern und hintern Grunde tief ftebende Bolt gefehret - und daher ift fein Bee fichte kaum im Profil au feben. Dem ungeachtet winkte Rafael dieser Rigur einen so erhabenen ind so eindringenden Ausdruck zu geben, daß man darinn gleich benm ersten Anblick ben boch begeisterten Lobredner der Gottheit bemerkt. de Arme und Hande sind durch eine sehr schnelle Bewegung gerade aufwarts gehoben; welches ber Mahler durch ein vortreslich kontrastirendes Kal tensviel des Gewandes gang deutlich ausgedrückt bat; er scheint laut und mit Unftrengung ju reben, und aus dem geistvollen und scharfen Blis de des Auges schimmert Effer und innere Ueber, zeugung hervor. Das Einfache, Ungezwungene, und! both Ausdruckvolle und Geistreiche biefer

weln Figur, nebst der Wahrheit und Eleganz ihrer ganz einfachen Drapperie, macht solche nach meiner Empfindung zu einer der schönsten und merkwürdigsten, die aus Nafaels Händen gestommen sind.

### XVIII.

Die Schule bon Athen, oder eine allego: rischehistorische Vorstellung der Philosophie mit den ihren hauptzweigen. Die Scene ift ein offenes prachtiges Gebaude, von Bogen und Giulengangen , die fich in einer fchonen Berfpet, tive bis tief in ben hintergrund verlieren; vom Borgrunde an fabren eine Reihe Staffeln bis auf den Mittelgrund. Im ersten oder Borbers grunde bemerkt man den Bnthagoras mit feinen Schalern, welcher fixend seine, aus den harmos nischen Berhaltniffen der Tone in der Mufif hers genommene Philosophie niederschreibt - wie man gus den Schreibtafeln mit denen er und einige Schaler beschäftiget find, feben fann. Auf der andern Seite ift Urchimedes mit ber mathe, matischen Schule vorgestellt, welcher in gebuckter Stellung, mit dem Birfel in ber hand, feinen

Schülern einen geometrischen Sat ju erweisen bemübet ift \*). Rabe ben biefer Gruppe find amen ehrmurbige Manner, beren einer bie hims mels Sphare, ber andere aber eine Erbfugel halt, und die Bemerfungen barüber ju machen scheinen; das Sonderbare ihrer Rleidung, und bas Eigene und nicht Griechen Aehnliche ihrer Gefichtern lagt schliessen, bag durch fie die Chals Daischen Aftronomen vorgestellt werden sollen. -Muf ber Treppe Die jum Mittelgrunde fahrt, fit Diogenes nur halb befleibet, in einer febr nachläßigen und forgenlofen Stellung, ohne mit irgend einer andern Gruppe in Berbindung ju fiehen. Auf bem erhobenen Mittelarunde Reben Plato und Ariftoteles, deren jeder eines feiner berühmteften Berte halt ; der Erftere balt ben einen Arm in die Sobe, und beutet mit bem Beigefinger himmelwarts; ber Undere fentt ben frenen Urm, und scheint ben Beweis eines Ga Bes eben gegeben ju haben. Bu benden Seiten und hinter diesen zwo Sauptfiguren, befinden fich

E) Diefe Gruppe wird in der Gradation bes Austruces für eine der volltommenften gehalten, die Rafaels Geift erfchaffen hat. Füger.

phen, unter benen sich vorzäglich Gofrates ausnimmt, welcher mit Alcibiades in einem eifrigen Gespräche begriffen ift. Die übrigen Personen sind von mehr oder minderer Bedeutung auf das Ganze; endlich schliesten auf benden Geiten des Gebäudes die Statuen Apolls und der Minerva die ganze Zusammensezung, und breiten noch mehr Rlarheit über den Sinn des Banzen aus.

So ist der Hauptbegrif von diesem berähme zen Gemählde Rafaels; woraus man auf die dichterische Erfindung schliesen kann. Die Rome position des Ganzen ist so weise, und mit so vieler Bedachtnehmung auf dir mehrere oder mindere Wichtigkeit der handelnden Personen angevednet, daß die ersten immer vorzäglich ins Aus ge fallen, ohne daß das ersorderliche Ausehen der andern im geringsten geschwächt wird; und obschon die Lehrer jedes einzelnen Haudts theiles der Philosophie mit ihren Schülern besondere Hauptgruppen ausmachen, so sind sie dennoch im Ganzen auf eine so sinnreiche, ungetwungene, und mit augenehmen Ruhepunkten sür

bad Unge ausgedachte Weife jufammen verbunden, und an die zwo auf dem erhabenen Mittel. grunde flebenden hauptpersonen Plato und Arie Koteles angeschloffen, daß man in diesem schos nen Blatt, dem Gange des philosophischen Stu binns, ban der Arithmetik, an bis ju ber hoch, ften Stufe des menschlichen Willens folgen fann. Hebrigens findet man barinn so viel mannigfaltis ge Schonheiten, als Figuren barinn porbanden find; unter denen fich die des Plate, bes Anifesteles, des Archimedes, und geines, nabe ben letterm in einer tief nachdenfenben Steffung figenden Philosophen , wegen ber nuf ferordentlichen Storfe der Raraftere ihrer Robete, wegen der edeln Raivetat ihrer Wendungen, und der Mahrheit im Ausdrucke, vorzüglich auszeich: nen. Ueberhaupt aber ift keine Kigur bis in ben hinterften Grund ju finden, die für das Gange entbehrlich zu senn schiene; alles, und auch bie fleinften Gegenstande haben Bezug auf die Hamptsache, und sind sowohl mit hohem Geschmas de, als mit vollfommener Wahrheit vorgestellt.

Dieses vortressiche Werk Nafaels ist im J.

5 300 2 Linica boben, und 2 Schuh 6 300 breis ten Blatt, mit viel Runftgefühl und mit einer leichten und frenen Behandlungsart berausgege, ben worden; aus diesem kann man gwar die finnreiche Erfindung und weise Anordnung Ras faels, nebft ber Schonheit feiner Formen und Drapperien, und jum Theil auch das Sohe scines Smls und das Rarafteristische seiner Ropfe überhaupt nicht verkennen; es fehlt aber den einzelnen Theilen jene forgfaltige und harmonievolle Ausführung, welche die Rupferstiche des jetzigen von jenen des vorletten Jahrhunderts fo sehr unterscheidet; und die uns nicht blos das Bestimmte der Kor: men in Rucksicht auf ihre Zeichnung, sonbern auch das Unterscheidende und Rontrastierende in den Bestandtheilen derfelben darstellen.

Auf diese Art hat uns Volpato, nach einer Zeichnung, die Cades nach dem Gemählbe Rasfaels gemacht hat, ein in mancher Rücksicht vorzüglich schönes Blatt von diesem Gegenstanz de geliesert; wo einige jener individuellen Schonzbeiten, die wir in dem Rupferstiche Manztuans vermissen, mit viel Sorgfalt und Sesschmaf ausgeführt sind.
Hoch: 1. Schuh, 9. 301; breit: 2. Schuh, 4. 301.

Beil, nach meinem Erachten, der erhabene und eindringende Geift Rafaels am meiften aus feiner Borftellung ber Berflarung Chrifti, ferner aus den fieben in England befindlichen, gang mit eigener Sand von ihm verfertigten Cartons, und aus der jett eben beschriebenen Schule von Athen erfannt werben fann, und uns jum Glus de diefe Meisterstücke bon vorzüglich geschickten Rupferstechern überliefert worden sind, so sind auch meine Bemerkungen barüber weitlauftiger geworden, als es der Plan eines bleffen fritis fchen Verzeichnisses von Rupferstichen zu erforbern scheint. Wenn man aber die Meisterflie de eines Rafaels, von so geschickten Man pern gestochen vor sich hat, so wird es schwer fich dieffalls einzuschränken, weil man ben jedem wiederholten Unblick neuen Stoff zu Bemerkuns gen ju finden glanbt, und ben genauer Betrache tung auch wirklich findet.

### XIX.

Die Theologie, ober eine Bersammlung der Chriftlichen Rirchenlehrer, um die Lehre von der wirklichen Gegenwart Christi im Saframente fests zusetzen. Die hostie stehet auf einer Art Altar.

in ber Mitte bes Studes; über folcher fchwebt Die Gottheit, nach ihren den sumbildlichen Zeis den personifiziet; um folche her erfcheinen athes rische Wesen, deren Kormen sich auch in dem Mether verlieren. - Bu benden Seiten Chrifti ift Maria und Johann der Saufer, und weiter alle Bropheten, Beilige und Martyver, deren-Schriften und Lehren, nach der Auslegung der Rirchenvater, das Bunder bestätigen, mit ihren Immzeichen, in mannigfaltigen Bewegungen vorgefielt. Obichon diefes Stuck das erfte öffentliche Bet von besonderer Wichtigkeit mar, welches Rafael für den Batifan verfertigte, und obe fcon die mancherlen sonderbaren priesterlichen Rleidungen , sowohl der Schonheit der Formen , ale auch der Leichtigkeit iftrer Bewegungent, und iberhaupt der Grazie gar nicht vortheilhaft sind; fo wußte Rafael bennoch alle biefe Schwierige feiten dergeftalt ju bebent, und felbst gum Bor; theil feines Stuckes ju benuten, daß man gar teine Spur davon findet. Die Erfindung und Busammensetzung bes Gangen ift groß und tone truftvoll \*); die einzelnen Figuren haben, jede 3eboch zeigt bie gar ju fommetrifche Anordnung ber

Deboch zeigt bie gar zu fpmmetrifche Anordnung ber Wolfen, auf benen bie Patriarchen und Apoftel n. f. f.

vie ihrer Bestimmung angemessenste, ungezwunz genste und leichteste Stellung; die Karaktere der Köpfe sind stark, voll Geist und Würde, leichtin ihren mannigsaltigen Wendungen, und von vielbedeutendem Ausdrucke; die Orapperien endz lich sind nach der Verschiedenheit der Stosse; mit eben so viel Wahrheit als Eleganz, und mit einer bewunderungswürdigen ganz ungesucht scheinenden Bezeichnung der damit bedeckten Kört per ausgeführt.

Diefes Blatt ift, wie das vorherbeschriebene's nach der Zeichnung des Cades, von Bolpato forgfältig gestochen, und hat auch gleiche Gröffe

# $\mathbf{x}_{i,j}$ , $\mathbf{x}_{i,j}$

gen Bernhaud; Rotchi nach Rafael ger zeichnet, und von Bolpato gestochen:

Bollte man dieses Blatt blos alsteine histos rische Vorssellung betrachten, so würden die Anas , abronismen daring gar nicht zu semschuldigen

figen, noch einige Anhanglichkeite an ben altern, an bas Gothiche, geningenden Stoll feines Lehrmeis fters, wovon man in seinen folgenden Werken gat teine Spur mehr finber. tron. - Deliodor, der bis an das Allerheilige te des Tempels gedrungen ift, (welches. durch bie biblischen Merkreichen beffelben fembar ges nacht wird) ift jur Erbe gefallen, und fcheint then burch einen auf einem fteigenden und schnaus benden Pferde figenden, und drohenden bewaines in Engel niedergeffürst worden ju fenn , gegen ben er mit Entseten und Aurcht aufwarts blis da; die Zeichen seines Raubes find neben ibu Miler, und zwen in der Luft gegen ihn bere fahrende mett. Ruthen bewafnete Engel, find in: belli gegen ibn schlagenden Wendungen vorges Mit, und auf die Schnelligfeit ihrer Beweguns ein fann aus bem Kluge ihrer Saare und Bes winder leicht geschloffen merden. Das Gefolge beliedors flieht mit Reichen ber Kurcht mid bes Entfetens; das Bolf aber betrachtet biefe bernathrliche Begebenheit mit Erstaunen Inbenma. Im Mittelgrunde endlich fnieet der bobeveleffer in eifrigem Gebete vor bem Altur. Dieses nun ware die historische Borstellung Des bestreften Tempel-Raubers; worinn der groffe. Beif Rafaels, sowohl in der Erfindung und Mammensetung des Ganzen, als auch fin ber

والقرارة

Ausführung jedes einzelnen Theiles unverkenns bar ift.

Run erscheint aber auf der linken Seite des Sinces Babft Julius II. von verschiedenen in damaligent Roftum gefleideten Mannern bas her getragen, und fcheint mit bem ausgestrecks ten Arme, und mit drohendem Gesichte, den Bannfluch über die Rirchenrauber auszusprechen. Der Kontrast den diese Gruppe mit den im Go schmacke des Alterthums, und zum Theil mit ibealischer Schönheit gezeichneten und brappier ten andern Figuren machet, ift zu auffallend, und ware ju anftoffig, wenn man bas, Gange blos als eine historische Vorstellung betrathten Diefes bem Scheine nach Anftoffige fallt aber meines Erachtens weg, wenn man dies se ganze groffe Romposizion als eine allegorische Deutung ber bamals noch fast unbezweifelteten Strafgemalt der Dabfte über die Beltlichen, Die den Rirchengutern zu nahe tommen wollten, bes trachtet, und wenn man annehmen will, daß bas Difforische des Stuckes eine bloffe Unspielung auf diese Gewalt, Pabft Julius aber, deffen beftiget Gifer gegen alle Anmaaffungen der welts

lichen

lichen Regenten bekannt ift, die hauptfigur der Borftellung fen. Dieses Blatt ift Pabst Pius dem VI. zugeeignet.

Soch: 1. Schah, 10. 308.

Breit: 2. Sout, 4 Boll, 6. Linien.

## XXI.

Der Parnag. Die Scene ift ber Gipfel bes Berges, auf welchem im Mittelgrunde Apglf . wa ben Dufen umgeben, neben Lorbeerbaumen fixend, mit aufwarts gerichtetem Blick, auf einer Biolin fpielt. Unter feinen Suffen ents fringt die Quelle Hippofrene; zu seiner Rechs ten febt Somer, ber fein Gedicht ju fingen fceint; neben ihm ift ein figender Jungling , mit aufmertfam gegen ben Dichter gerichtetem Befichte , beschäftigt , den Gesang niederzuschreis ben; hinter diefem bemerft man Petrarch, ber fich mit etlichen Dichtern über homer's Gefang in unterhalten scheint; andere gieben fich, theils im Gefprache begriffen , theils nachdentend , bis an ben Sug bes Berges , ober den Borbergrund, wo auf einer Geite Dinbar, und auf ber ans bern Cappho bie Rompofizion fchlieffen. Rafael war ben ber Komposizion biefes und

ber nachfolgenden in ben logen bes Batikans gemahlten Stucke febr eingefchrankt, weil fols che theils über, theils neben groffe Deffuungen ber Mauer gebracht werben mußten, die mitten bis an den halben Horizont einschneiden, und wo folglich der Bordergrund nur auf benben Seis ten angebracht werden fonnte; bennoch hat Ras Tael biefe Schwierigfeit bergeftalt ju beben ges waßt, bag man folche nirgends bemerfen fann, und die gange Eintheilung fo ungezwungen und naturlich in die Augen fällt , baß jebe Gruppe und jebe einzelne Figur bem Sauptzwecke ber Borftellung eben fo gemäß und anpaffend und in gehörigem Zusanmenhange mit bem Gangen, geffellt ift, als wenn der Runffler den unbes fcbrantteften Spielraum für feine Ginbilbungstraft gehabt hatte.

Morghen hat dieses Stuck nach einer Zeiche nung des Loffanelli in dem Verlag des Vols pato gestochen; man sieht, daß das Blatt nach einer aufferst sorgfältig und bennahe ängstlich ausgegebeiteten Zeichnung gemacht ist; und auf gleiche Urt ist auch der Rupferstecher verfahren. Daber sinden wir im Sanzen zwar piel Richtige kit in der Zeichnung, viel Ausdruck und Wahrs beit in den ftark bezeichneten mannlichen Gesich; tern, und eine geschmackvolle Behandlung der Drapperien; hingegen wird Rafaels Anmuth und Grazie in den Gesichtern der Musen fast ganz vermist, und in der Figur Apolls sins det man weder Würde und Erhabenheit im Sezsicht, noch Eleganz und Schönheit in der ganf zu Korm.

Hoch: 2. Schub, 4. 300, 6. Linien. Brett: 1. Schub, 9. 300, 10. Linien,

## XXII.

Wie Petrus und Paulus durch zwen Ens zei ans dem Kerfer erlöst werden; von Vole pato nach einer Zeichnung des Coffanelli zeschmackvoll gestochen. Auch zu dieser Vorstels img mußte Rafael seine Komposizion nach eie wer in die Witte des Gemäldes einschneidenden Defaung einrichten, welches er auf eine eben so simmeiche als glückliche Art zu bewerkstelligen busste.

Neber dieser Defining ift der eigentliche Ber; webrungsort der Gefangenen angebracht, in web

fich fcon auf den Plat damit gerettet baben wenden fich an den in der Kerne fichtbaren Dabft, um Sulfe von ihm zu erbitten. Ein Sohn ber feinen alten Bater aus bem Brande tragt -Eine Mutter Die ihr fleines Rind einem Sulfe leistenden Mann über eine Brandmauer zubietet -Ein nackter junger Mann der fich an eben diefer Mauer, gang ausgebehnt herablaft - Die jam mernden weiblichen Figuen mit ihren geretteten Rindern im Vordergrunde, find, sowohl einzeln als in Berhaltniß mit dem Gangen betrachtet, in Ruckficht auf Groffe, Gelehrtheit ber Zeichs nung, Starfe und Wahrheit des Ausbruckes, Eleganz und Gewandtheit der Formen, und auf die eben so weise als ungesucht scheinende Kontras ffirung ber mannigfaltig handelnden Riguren und ihre Gruppirung, mabre Meifterflucke ber Runft.

Der Kupferstecher hat alles bieses in einer sehr zierlichen und geschmackvollen Behandlungsaart überliefert.

Hoch: 1. Souh, 9. Boll, 10. Linken. Breit: 2. Schuhe, 4. Boll, 6. Linken.

### XXIV.

Das Me kopfer zu Bolfena, mit dem das bei erfolgten Wunder der blutenden Hostie. Der mannigfaltige, und jeder Figur nach ihrem Ras rafter gegebene wahre Ausdruck von Staunen, Indrumst und Andacht, ist vie wichtigste Schone beit dieses Stlads, welches sich doch auch durch Lebhastigseit des Rolorits unter allen grössern Fress der Mahlerenen Rafaels auszeichnet. Morg, den hat solches nach der Zeichnung des Tofsfauelli sehr schon gestochen.

50ch: 1. Schuh, 3. 30ff, 6. Linien. Breit: 2. Schuhe, 4. 30ff, 10. Linien.

#### XXV.

Attila, der, auf seinem Zuge nach Rom, burch die Entgegenkunft des Pabstes, von fers nerem Bordringen abgehalten wird. Der Zeite punkt ist, wie der Pabst diesen Herführer anzureden im Begriffe ist. Bende sind reitend vorzgestellt; der Pabst auf einem Maulthier, der Hunne auf einem rüstigen Pferde. Der Pabst streckt iu einer gelassenen aber ernstlichen und warnenden Stellung die rechte Hand gegen ihn aus; Attila aber, welcher die zween "über

bem Pabste in der Luft schwebenden und ihm mit entblößten Schwerdtern drohenden Apostel Pes trus und Paulus erblickt, macht eine gewals tige, Entfegen und Furcht anzeigende Bewegung aufwarts - und Er allein scheint quch nur biese fürchterliche Erscheinung zu sehen; das ganze bens berfeitige Gefolge richtet feine Aufmerksamteit les diglich noch auf den hergnkommenden Pabs, dessen Figur voll Anstand und Würde ift. Attis la ift, ngch bem Begriffe ben man allgemein von ihm hat, fehr gut farafterifiret; etwas ungeftus mes und milbes blickt, ungeachtet der ihn über: fallenen Furcht, auß feinem Gesichte hernor. Der Rontrast in dem Rostum, in den Gesichtsbilduns gen und Bewegungen zwoer fo fehr unterschie; benen Nagionen, als die Italienische und huns nische waren, macht eine besonders gute Wirs fung, welche jedoch durch die Betrachtung der vielen nothwendig angebrachten fehr schwerfalligen Pferde vermindert wird, beren Zeichnung Ras faele Cache nicht gewesen zu fenn fcheint. Und da diefer groffe Mann ben diefer Borftellung nur wenig Gelegenheit hatte, feine Starte in Darffellung erhabener und ebler Raraftere ans 50 W. 1911 19 514

eigene Anmuth und Grazie zu geben — so mussen Diese haupteigenschaften Rafaels, in diese wilde nicht, wie in den meisten seiner ans dern Werke, gesucht werden,

Bolpato hat es nach einer Zeichnung des Rocch i gestochen.

**59ф: 1. Souh**, 9. Soll, 10. Linien. Breit: 2. Schube, 4. 3oll, 6. Linien,

### XXVI.

Das Sinnbild der Klugheit, mit den ges wöhnlichen Rennzeichen umgeben; von Mors ghen nach einer Zeichnung des Loffanelli ges flochen.

> Soch: 1. Schuh, 4. 30A, 9. Linien. Breit: 2. Schuh, 4. 30A, 8. Linien.

### XXVII.

Die Gerechtigkeit im Sinnbilde vorgestellt, auch von Morghen, nach einer Zeichnung des Nocchi.

ood: 1. Souh: 4. Soll. Breit: 1. Souh, 2. Boll, 6. Linien.

#### XXVIII.

Die Philosophie ebenfalls im Ginnbilbe, pon obigen gezeichnet und gestochen.

Hod: 1. Souh, 4. Zoll.

Breit: 1. Souh, 2 3oll 6.Linien.

### XXIX. XXX.

Die Lentfeligkeit, und die Gerechtige keit, in zwen Blattern von R. Strange nach seinen eigenen Zeichnungen gestochen. 1765.

Jedes Blatt ift hoch: 1. Schuh, 7. Boll, 3. Linien.

Breit: 1. Schuh, 1. Boll, 3. Linien. ")

In diesen allegorischen Vorstellungen, die ale im Vatikan befindlich sind, findet der Kenner erhabene und sinnreiche Ideen, einen grossen und eleganten Styl in der Zeichnung, mit einer, dies ser Gattung Gegenständen ganz eigenen Karaktes ristik sowohl in den Formen überhaupt, als auch besonders in den Gesichtern; woraus man sos gleich bemerken kann, daß sie keine Gegenstände ans der physischen, sondern idealisirte Vilder aus der moralischen Welt vorstellen.

<sup>2)</sup> Diefe bepben Figuren find bie einzigen bie Rafael in ben Salen bes Batifans in Dehl gemablt hat.

### XXXI - XXXVIII.

Die steben Planeten, und der Weltschös pfer, in acht Blattern, nach den in Rom bes sindlichen Fresto: Mahlerenen Rafaels, von Ricolaus Dorigny gestochen.

Hoher poetischer Geist in der Erfindung und im Ausdrucke, groffer Styl in der Zeichnung, Würde und Grazie in Gesichtern und Formen, sind das Wesentliche dieser Blätter. Hoch 10. 301, 10. Linien; breit 8. Zoll, 2. Linien. Das Blatt so den Weltschöpfer vorstellt, und als das in erreichen möglichste Ideal der personisszirten Gottheit betrachtet werden kann, ist: Hoch 11. 301 2. Linien; breit 10. Zoll, 2. Linien.

## XXXIX - XLVIII.

Die Vermahlung der Pfnche mit Amoranach der Fresto: Mahleren Rafaels, die sich im dem kleinen Farnesischen Pallaste in Rom bestindet; in einer Folge von 12. Blattern von Riskolaus Dorigny i. J. 1693. gestochen. Die Vorstellungen sind folgende: 1. Psyche wird den Grazien vorgestellet. 2. Benus auf ihrem Wagen, die Psychezu suchen. 3. Zusammentunft

ber Benus mit Jupiter. 4. Merkur beschäfstiget, die Götter zusammenzurusen. 5. Psyche mit dem erhaltenen Becher, 6. Psyche giebt den Becher der Benus, und Amor liebkoset den Juspiter. 7. Merkur sührt Psyche zur Feyerlichskeit. 8. Die Berathschlagung der Götter. 9. Die Bermählungsfener. Jum Anhange ist noch der im nämlichen Gebäude von Kafael vorzgestellte Triumph der Galathea bengesügt, und macht das zehnte Blatt dieser Folge aus. Das Werk ist in groß Folio, und die Blätter sind von ungleicher Grösse und Form. Zwen Blätter enthale ten den Titel und die Beschreibung des Inhaltes.

Da in Fresto: Semalden die Ausführung aus bekannten Ursachen niemals so genau als in Dehl: Mahlerenen senn kann, so sindet man in diesen von No. 31. dis 48. beschriebenen. Blatztern, jenes sanste, elegante und schmeichelnde, sowohl in den aussern Umrissen als in der Zeichznung der innern Theile der Formen, und in bez kimmter Rarakteristrung der Köpfe, in merkzlich geringerm Grade, als in den nach seinen Dehl: Mahlerenen und Cartons gestochenen Stüschen. Dennoch aber siaht man darinn überall

ben Mann von erhabener Einbildungsfraft, best großen und richtigen Zeichner, und ben Betehror ber Grazien. In der Zusammenfunft der Benus mit Jupiter, und in der Uebergabe des Bechers an die Benus, find die Ropfe erhabene Ideale, und von einem bewundernswürdigen Ausbrus de. - In ber Berfammlung ber Gotter, und m ber Bermahlungs Fenerlichfeit, ober bem Got termaßt', ift die Perfon jeder Gottheit, nach dem feffien Sinne ber Mythologie, nicht etwa duech die in der Runft schon allgemein angenommenen Remteichen - sondern durch die Art der Fort men iberhaupt ,-und befondere die Rarafterguge der Röpfe, und durch eine so sinnreiche Abstw fung und Rontraftieung von Barde, Rraft, Ernft, Unmuth und Kreude, auch felbft im Ans fande und der Bewegung jeder Rigur, derges falt farafterifirt, daß man barinn fowohl ben boben poetischen Geift, als die Starke der Runft bewandern muß.

XLIX. L.

Die Propheten Daniel und Bavid, Janas und Dabakut; in der Kapelle Chigi zu Rom, von Courtois gezeichnet, und von Chateau geftochen; zwen auf einem Blatt, auf ber einen Seite gerundet.

Hoch: 1. Schub, 4. 3011, 5. Linien. Breit: 10. 3011, 3. Linien.

## LI - LIV.

Die vier Sphillen, die von Christo geweist fagt haben sollen, und in der Rirche St. Marie bella Pace zu Rom gemahlt sind. Bon Bok pato gestochen.

In allen diesen Bildern herrscht eine erhabene Einbildungstraft, ein machtiger Ausdruck von Wirde und Ernst; und sowohl die gelehrte Zeichnung der Formen, als die Schönheit der Orapperien, machen solche auch in blosser Ricks sicht auf die Kunst merkwürdig.

hoch; 10. Boll, 4. Linien. Breit: 1. Schuh, 8. Linien.

### LV.

Die h. Cecilia, Magdalena, Paulus, Johannes und Augustinus, mit ihren ger wöhnlichen Rennzeichen, mit einem Chor von Engeln. Das Gemalbe ift in Bologna, und

nach foldem von Strange i. J. 1771. gezeichnet, und febr forgfaltig, aber ju angfilich, gestochen.

Cecilia steht in der Mitte, als Hauptsigur; die übrigen sind ebenfalls stehend, und zwar fast ganz in geraden Linien vorgestellt; welches eine unangenehme, und in das Gothische fallende Romposizion ausmacht. Daher vermist man ench in diesem Stücke die Rafaeln sonst so tigene angenehme Rontrastirung in den Formen wo Wendungen. Hingegen sind die Röpfe nach dem Raraster jeder Person voll Würde und Ans much; und besonders ist das Gesicht der Cecis lia, die eben ihren Gesang zu endigen scheint, von groffer Schönheit und geistvollem Ausdrufe. Die Zeichnung, so wie die Drapperie, ist in groffem Geschmacke, und sorgsältig in allen Theis len ausgesührt.

Hed: 1. Schut, 7. 30A, 6. Kinien. -Breit: 1. Schut, 1. 30A, 7. Linien.

## LVL

Maria mit dem Kind Jesu, und Johann ber Taufer als Knabe daneben; unter dem Nas men ber Madonna bella Seggiola in Flos

teng befannt. Da ria auf elmar Stuble figend palt bas Rind mit Inbrunft auf bent Geboffe, . und hat ihr haupt mit nachdenkender aber zufriedener Dine, bis an das Geficht, beffelben gefenkt. - Ernft, Wurde und Ammuth find in ihrem Gefichte mit ber schönften Form vereinige. Das Rind, welches fich ruhig an die Mutter Schließt, und in einer ruhenden Wendung fitt. scheint auch nachdenkend zu fenn, und fein Ges ficht hat, ungeachtet der nothwendigen findis schen Form, etwas ausserordentlich geiftreiches in feinen Zigen ,, und besonders in feinem Blis de - Johann wber fich an ben Schoof, ber Maria in einer anbetenden Stellung ... febnt , und deffen Gesichtstige unr Unterwerfung und Demuth ausdrücken, macht einen besonders schos nen Rontraft in Diefer vortreflichen Gruppe, Die uns Rafael Morghen in einem in allem Be tracht vorzüglich schönen Rupferstiche,: als den Erftling feiner florentinischen Arbeiten geliefert, und dem Marchese Manfredini jugeeignet bat. 41 Sobbit 1. Soupla. 3607 3. Anien 20 abica Co

er Beett : e. Schuhy: \$1,200, av. Linickle unfres e f

ertem ninte ge D pitre unt ventif **nun**e.

Die berühmte S. Familie, in der ehes maligen königl. französischen Sammlung zu Paris; von Gerhard Edelink vortreflich in Rupfer gestochen.

Maria figend, neigt fich mit einer fanften Bewegung zu dem Rinde Jesus, welches fich aus einer Biege gegen fie erhoben bat, und mit ins brunftiger Geberde fie ju umarmen sucht. Reben biefen ift Elifabeth, Die, mit einem Rnie auf Der Erbe, ben fleinen Johannes halt, welcher mit gefalteten Sanden und einer liebevollen unschuldis gen Dine feine Bewunderung ju zeigen scheint. Dinter Diefen Gruppen ift Joseph stehend, mit gestittem Saupte, in einer nachbenkenden Stell hma: und über Maria und ihrem Rinde find zwen Engel, beren einer Blumen ftreuet, ber andere aber fein Bohlgefallen über diese Sandlung bezeis get. Liebreicher Ernft, mit jungfraulicher Sittfams feit farafterifiren bas ichon gezeichnete Geficht ber Maria; das Liebe, und Sehnsuchtsvolle in bem Bestreben ihres Rindes, sie ju umarmen, ift then fo geiftreich burch beffen lebhafte Blite, als burch die Bewegung der vollkommen schon und

edel gezeichneten Glieder, und der ganzen Wend dung dieser eleganten kleinen Form ausgebrikk. Die Figur des kleinen Johannes hat zwar wegen dem hier nothigen Kontraste weniger Geistvolles im Gesichte, und weniger Elegantes und Schlans kes in der Form, als das Kind Jesus, aber dennoch ausnehmend viel Sanstes, Frohes und daben Gelassenes in Miene und Geberde; das Gesicht der Elisabeth zeigt, in einer ältlichen Form, Anmuth und Ernst verbunden; das Ernste und mannlich Feste ist in Josephs Gesicht und gans zer Form treslich ausgedrukt, und kontrastirt und gemein mit der Leichtigkeit und sonderbaren Geswandtheit, die Rafael den zwen schön gezeichs neten Engelssormen zu geben gewust hat.

Ueberhaupt ist in diesem Stüfe alles zu bewuns dern. Erhabenheit in der Erfindung, tiese Uebers legung in der Anordnung und Gruppirung der Figuren; Stärse und Wahrheit im Ausdruf, Eles ganz und Richtigseit in der Zeichnung, und eine Drappirung, die nicht schöner und wahrer ges dacht werden kann. Alles dieses hat uns Ede link in feinem Rupferfliche auf eine Art übers liefert, die nichts ju wünschen übrig läßt.

Das Blatt ift boch! 1. Schub, 5. 30ff, 6. Linien. Breit! 11. 30ff, 7. Linien.

Es ward für die Sammlung der Rupferstiche nach den besten Gemählden des Königl. französie schein Kadinets gemächt, und ist ohne diese ganze Sammlung schwer zu bekommen; einzelne gute Udente davon werden mit 50. und mehr Gulden denbit. Jatob Fren hat eine Copie davon ges macht, die allgemein geschätt wird; aber auch den dieser sind gute Abdrüfe schon sehr selten.

### LVIII.

Der Prophet Jesaias, in der Augustiner Kirche zu Rom gemahlt, und von D. Golzius i592. meisterhaft gestochen. Der Prophet ist sizend vorgestellt, und deutet mit der einen hand auf sine aufgerollte Schrift, die eine Weissagung auf Ehristunt bedeutet; das eine seiner Knie ist ents blöst, und bildet eine sehr fünstliche Verfürzung des entswärts gezogenen Juses; die Form des Besichts ist ausnehmend schön, und von erhabes dem Ausdrufe. Die Orapperie von hohem Ges

schmat, mit ungemeiner Leichtigkeit geworfen; und die Zelchnung des nakten Armes und Kniees ges hort zu dem Schönsten, was jemals aus Rasaels Hand gekommen ist. Die Kinstlergeschichte sagt, daß dieses Bild das erste Produkt des erhöhten Rasaelischen Geschmaks in der Zeichnung ser, wozu ihn die durch Bramante vermittelte gehels me Betrachtung der Werke des Michael Angeto in der Sirtinischen Kapelle geführt haben soll; und daß lezterer solches sogleich an dem großen Styl dieses Bildes erkannt habe \*).

hoch: I. Schub. Breit: 7.3011, 5. Linien.

# LIX.

Die Kreustragung Christi, unter bem Namen lo Spasmo di Sidilia bekannt; wovon sich das Gemählde in der Sammlung des Königs in Spanien zu Madrid befindet. Christus duf dem Wege zu dem in der Ferne sichtbaren Hügel

gåget.

<sup>\*)</sup> Diefem widerspricht ber Nerfasser einer Lebensbeschreibeng beng ber alten neapolitanischen Mahler, ber bie Andfichen Mahler, der bie Andfichen Garton Rafaels, for nem Schiler Andrea bi Salerno zuschreibt.

ben der Stadt, ist eben unter seiner Last gesinnten; ben einen Arm strekt er abwarts auf einen etwas erhoßenen Erdkloß, um den ermatteten Korper un stügen; mit dem andern scheint er die Burde balten zu wollen. Er wird unbarmherzig von eisnem der Gerichtsdiener an einem Seile vorwarts gezogen; andere von ihnen suchen mit mehr oder weniger Robheit das Fortkommen des Verurtheils tum beschleunigen, An dem Vordergrunde knieet die Kutter Christi, von ihren Freundinnen und Johannes umgeben, die sie zu unterstüzen und zu trosten bemüht sind,

Das Augesicht Christi ist ein Ideal, welches iber Die gewöhnlichen, auch schonen Gesichtssor; wen gehet. Empfindung der Schwäche der Mensch; beit, mit einem Gefühl göttlicher Kraft verbun; den, ist darin sehr glüklich ausgedrükt. Das selbst; willige nicht gezwungene Bestreben, die Lausbahn zu vollenden, ist den genauer Betrachtung in der Bewegung des ganzen Korpers und jedes Gliedes sichtbar; er scheint gegen die an seinem Wege knieenden und wehklagenden weiblichen Personen zu reden. — Maria die Mutter, knieet in ausserst

wehmuthiger Stellung, aber mit hoher Burde in Mine und Geberde, gegen die rohen Gerichtes diener, die ihren jum Tode gehenden Gohn miffe handeln, und scheint einige Schonung erflehen zu wollen. Magdalena und ihre Freundin find mit Eifer beschäftigt, ihre finfenden Rrafte ju unters ffügen. Diese weiblichen Figuren, und die des Jos hannes, find eine bewunderungswurdige Gruppe in Rufficht auf die Schonheit der kontraftirten Kormen, des hohen und wahren Ausbrufs, der jeder derfelben, der Geschichte nach, angemeffenen Raraftere, und ber eben so eleganten als natürs lichen Zeichnung ber Drapperien. Auf abns liche Weise ist verhaltnismäßig jede der übrigen Riguren, ohne Ausnahme, voll Bezug und Bebeutung für das Sange; fo, daß teine derfelben entbehrlich ju fenn scheint. Dom. Cunego bat Dieses Blatt 1781, in Rom mit viel Gorgfalt und Gefchmat gestochen.

> Hoch: 1. Schuh, 9. 30U, 10. Linien, Breit: 1. Schuh, 3. 30U.

### LX.

Maria mit bem Rinde Jefu; ein Ges

mablde Rafaels, welches in Spanien unter bem Ramen Cancta Maria bel Peggo befannt ift, und Ach in dem Escurial befindet; eine Roms position von fünf Kiguren. Maria auf einem ers hobenen thronabnlichen Size, balt mit majestatis them Auftande das auf ihrem Schoofe fizende Rind Refus, welches mit aufferordentlicher Unmuch seine Sande gegen einen Kisch ausstrekt, ben ihm ein junger Fischer in demuthiger knieender Stilling darbietet, welcher lettere von einem neben tom febenden Engel bergeführt worden zu fenn fcheint: feitwarts ist ber S. hieronymus in einer enbachts: und ehrfurchtsvollen Stellung, aber wahrscheinlich nur auf Befehl, und wider die Reigung des Mahlers angebracht. Die Komposis tion biefes Stuts ift fur bas Auge Die Gefalligs fte und Angenehmste, die ich noch von Rafael sefeben habe; und unter feinen vielen und mans nigfaltigen Borftellungen ber Maria mit bem Rinbe, tenne ich feine, wo er bas Ibeal einer Mutter Bottes mit so ernster Burbe, und auf eine so er; babene Art in allen Theilen ihrer Form, und in allen Zügen bes Gefichts, auch selbst in der Große und Schönheit der Drapperie ausgedruft hatte.

Reizend schon ift die Bildung und Bewegung bee Rindes, aus beffen Gesichte Würde mit Unmuth. und Bergnügen über das empfangene Gefchens bervorleuchtet. Die Figur des dies Geschenk bringenden jungen Fischers ift, meines Erachtens, einzig in ihrer Art. Ben einer folchen Figur aus der gemeinen und schwer arbeitenden Menschens Klaffe, ein so angenehmes, so holdes Bild zu bik ben, ohne daß das Charafteristische der Naivität und Einfalt daben geschmalert wird; eine junge wistfale Form so zu zeichnen, daß man sie nicht elegant heißen, aber wohl bemerken fann, das fie es unter andern Umstanden senn wurde; einem Besicht endlicht eine schone Bilbung, einen frenz muthigen Blif, und daben doch etwas Staumenbes und der Einfalt nabe fommendes ju geben, obne der Unmuth der ganzen Physiognomie etwas au benehmen, bieses konnte nur Rafael allein ju Stande beingen.

Ferd. Seling hat Diefes Blatt 1782. geg fochen.

504; 1. Sout, 4. 301, 6, Linjen. Preit.; 11. 301, 2. Linjen. Sartologgi hat eine Borftellung davon in fleinerm Formate geliefert.

### LXI.

Der Rampf bes Erjengels Dichael mit Satan, ober eigentlich deffen Sieg über benfelben; nach einem Gemablde Rafaels, in ber demaligen Ropigk Sammlung zu Paris, von Egibius Rouffelet, und auch von Rifolaus larmeffin geftochen. Der Rampf scheint über ber Erde gemesen ju fenn; benn Michael schwebt med fast gang in ber Luft, und berührt seinen bers unter gestoßenen Feind nur noch mit dem einen Sufe, um ihn tief niederzudrufen. Den einen Urm bebt er ju einem Langenstoße drohend in die Sobe. mit bem andern halt er feinen Schild; Satan ift auf feinen Borderleib gefturget, und hebt das Geficht burch eine gewaltige Drehung bes Halfes auf-Elegang, Rraft und Schnelligfeit ift in ber gangen Form, und in jedem Gliede, fo wie in bem Schweben und der handlung des Engels bewundernswürdig ausgedrüft. Sein Gesichte iff ein hohes Ideal von blühender mannlicher Schon beit, und zeigt mit wenigen und burch Rafaels

tiefsinnige Runft fast nicht merkbaren Charafters gugen den hochften Grad von Muth, Abscheu und Berachtung. Der Rontraft , den das Geficht Satans bagegen macht, übertrift alle Einbildung. Anch diefes ift ein Ideal hoher und schreklicher Art. Die Korm beffelben mare an fich felbst (uns geachtet der gehörnten Stirne) ichon ju nennen , wenn nicht die allerheftigsten Leibensthaften alle Theile davon aufzutreiben und zu überspannen schienen: Alle erdenklichen Merkzeichen eines hochft bofen aber machtigen Wesens, hanptsachlich aber trozender Stoli, Rachbegierde und Buth, glaubt man in jedem Zuge, besonders in den aufwarts gegen feinen Ueberwinder fcharfeblifenden Augen ju lefen; nur feine Spur von Furcht ift darinn ju finden; ja man kann sich ben diefer Phystognos mie Die Kurcht nicht einmal benten. Die Zeiche nung ift im hochften Grade schon, forgfaltig aus: gefichrt, und in großem Geschmaf, und alles harmonitt in biefem vortreflichen Bilbe.

Das Blatt von Larmeffin ift hoch: 1. Souh, 5. 300. Brett: 10. 300, 4. Linien. Das von Rouffelet ist fast von gleicher Größe, muß aber dem Larmessinschen im Auss drufe weichen.

Diese 61. nach Rafael von ben beften Rupfers fechern herausgegebenen Blatter find, nach meiner Einficht, die mertwurdigften unter 1500. Stufen, die nach ihm geliefert worden find; eine Menge mittelmäßige und schlechte Ropien ungerechnet. Die besondere Ausführlichkeit, mit welcher ich Die meiften Diefer auserlesenen Blatter beschries ben habe, wird, wie ich hoffe, jener Gattung meiner Lefer, benen ber hohe Geift Rafaels und feine aufferordentlichen Runfteigenschaften nur noch im Allgemeinen befannt find, die folche aber nas ber untersuchen, und fich grundlicher damit bez fannt machen mochten, willfommen senn. Schon geubte Renner aber werden vielleicht dadurch veranlagt werden, tiefere Rachforschungen in den Werfen biefes groffen Deifters ju machen , und unsere angehende junge deutsche Rinftler dadurch aufgemuntert, die erhabenen Schonheiten berfels ben in den nach ihm vorhandenen Rupferstichen ju suchen und ju studiren, um ben'm Unfange ihrer Laufbahn den wahren Weg jum guten Ges schmaf einzuschlagen.

Folgende nach Rafael auch von andern gez schiften Künstlern gestochene Blatter können, in Ermanglung der bisher beschriebenen, einen forzschenden Runstliebhaber noch immer mit seinen erhabenen Gedanken, mit seinen weisen Komposizzionen, mit seiner eleganten und gelehrten Zeichznung und schönen Drapperien ganz bekannt machen; nur wird man in solchen (jedoch in mehrerm oder minderm Grad) jene Starke und Wahrzheit im Ausdruf der Ragaktere und Leidenschafzten, und die ausserventliche Annuth seiner weibzlichen Köpfe, nicht so eindringend wie in den meisten obigen finden können.

I. Eine Sammlung von 19, historischen Vorsstellungen, die von Rafael im Patisan in verzschiedenen Zimmern vorhanden sind, worunter sich auch die nämlichen befinden, welche Volpato und Morghen seither gestochen haben. Der Titel dieser Sammlung, die Rossi in Rom berausgegeben hat, ist: Picturæ Raphaelis Sanctii Urbinatis, ex aula et conclavibus Palatii Vaticani in æreas tabulas nunc primum omnes deductæ, explicationibus illustratæ &c. Franc. Aquila del. et incid. 1722, mit zwen Blattern

Erläuterungen, und einem Titelblatt; zusammen 22. Blatter in groß quer: Folio. Die nämlichen Stiche sind auch mit dem italienischen Titel: Pitture di Rafaelle, nel Vaticano, intagliate da Fr. Aquila, bekannt; und sind samtlich in einer angenehmen und geschmatvollen Manier sorgfältig ansgesuhre. Sie stellen und Rafaels Mahlerenen im Batikan so, wie sie zwischen ihren Einfassungen und Beis zierungen daselbst angebracht sind, vor:

II. Eine Sammlung von Repfen aus den vorzigiglichsten Gemählden Rafaels im Batikan, in gleicher Größe wie in den Gemählden, unter dem Litel: Teste scelte di personaggi illustri, in lettere ed in armi, cavate gia dall' antico, o dall' originale, e dipinte nel Vaticano da Rafaelle d' Urbino, ora esattamente disegnate ed incise in rame, secondo la loro grandezza, e divise in quattro Tomi da Paolo Fidanza Pittore, Incisore Romano. In Roma 1757. Die gange Sammlung besteht aus 144. Köpfen, wovon 134, nach Rafael sind. Sie sind sast radirt; und öbwohl die Behandlungsart einem an schöne Stiche gewohnten Auge ansänglich sehr rauh vorz

kommen muß, so sind sie dennoch mit viel Geist ausgeführt, und machen von dem, wegen ihrer Größe erforderlichen Sehpunkte aus, eine tresliche Wirkung. Vorzüglich schon sind die Köpfe Apolls, der Sappho und zwoer Musen aus der Vorstellung des Parnasses; ingleichen jene des Plato, Aristoteles und Archimedes, aus der Schule von Athen; aus welchen, und mehrern andern, der wahre Geist Rafaels hervorblikt.

III. Eine Sammlung von 90. Köpfen, aus benen in London befindlichen sieben Nafaelischen Cartons, die ich oben beschrieben habe, in 45. Blättern, nebst dem Titel: Recueil de 90 Tetes tirées des sept Cartons de Rasael, dessinées par les meilleurs graveurs en 1722. klein querz Folio. Diegeschiften Männer Dupuis, Duch ans ge, Desplaces und Lepicie' haben die meizsten und schönsten bavon in einer leichten und geschmatvollen Manier gestochen, und man findet darunter einige von hohem Geist und Ausdruf.

IV. Die sogenannte Bibel Rafaels, oder eine Folge der vornehmsten Geschichten aus dem alten und neuen Testament, die von seinen Schülern,

nach Zeichnungen von ihm, in den Gallerien des Batifans, in Fresto gemahlt worden find.

Lanfranc mit Babalochi, Fr. Aquila mit Fantetti, und Nicl. Chapron haben bie Sammlung in verschiedenem Format herausgeges ben; allein die Ausgabe des leztern ist weit forgs fältiger und forrefter ausgeführt, als jene der erstern. Man sindet darin überhaupt viel Sims plicität in der Ersindung und Anordnung, viel Wahrheit im Ausdruf der Raraktere, nehst einer in grossem Styl ausgeführten korreften Zeichnung mannigfaltiger Formen. Diese Chapronische Ausgabe besteht aus 54. Blättern in klein quers Folio, und ist 1649. in Rom herausgefommen.

V. Der Sieg Konstantins über den Maxenstius, nach Rafaels Erfindung und Zeichnung, im Baisan von Julius Romanus gemahlt; eine sehr große Komposition, die Petr. Aquila in 4. Regalblättern gestochen hat. Nebst vielen wesentlichen Schönheiten, die man in diesem Stht, in Rufsiche auf Komposizion, Zeichnung und Ausdruf sindet, scheint mir der Gedanke vors singlich merkwürdigzusen, daß ein alter Soldat in dem Gethmmel der Schlacht seinen gefallenen Sohn

erkennt, und noch einiges Leben in seinem Körper zu suchen sich bemuht; wodurch Rafael wahrs scheinlich auf das besonders Schrekliche eines bürgerlichen Kriegs hat deuten wollen.

VI. Johann der Taufer in der Wuste, auf dem Stot eines Baumes stjend; nahe ben ihm entspringt eine Quelle. Er zeigt mit der einen Hand auf ein kleines aufgerichtetes Areuz, welches einen matten Glanz von sich giebt. Das Gesticht ist von groffer jugendlicher Schönheit, und hat einen geistvollen Ausdruk.

Das Original befand sich in der ehem. Königl. Sammlung zu Paris, und ist von Simon Bale'e in Aupfer herausgegeben worden. Es ist in mittelerm Folio: Format, und mit vielem Verstande gestochen.

VII. Eine ahnliehe Vorstellung Johannes in der Wiste; nach einem in der ehemal. Herzogl. Orleanischen Sammlung gewesenen Rafaelischen Gemählde, von Franz Cherean schön gestochen, und fast in gleicher Größe wie das obige Blatt. Er ist auch in der Gestalt eines angenehmen und wohlgebildeten Jünglings vorgestellt, und beutet ebenfalls mit einer Hand auf das in der andern gebaltene

haltende Kreng, jedoch in einer andern Wendung als in der erften Borftellung.

VIII. Maria, die das schlafende Kind Jesus dem Rnaben Johannes mittelst behutsamer Auss hebung eines Schleners zeigt. Nach einem Germählbe der ehemaligen Königl. französischen Samme lung von Franz de Poilly gestochen. Folios Größe. Dieses anmuthvolle Stuf ist in Frankreich unter dem Namen: le Silence de Raphael, bekannt.

IX. Die vermuthliche Geliebte Rafaels, uns ter dem Namen: La Fornarina befannt; nach einem im Barberinischen Pallaste in Rom besinds lichen Gemählbe, von Cunego 1772. gestochen; ein anmuthiges und reizendes Bild, in klein Fos livs Größe.

X. Der Traum, ober das Gesicht des Pros pheten Ezechiel, nach einem ehemals in der Sammlung des Herzogs von Orleans befindlich gewesenen Gemählde Rasaels, von de Larmess sin in Folio: Größe gestochen. Erhabener Auss druf personisszirter Gottheit, mit seuriger Einbils dungstraft, machen dieses Blatt merkwürdig. XI. Die Grablegung Ehrifti, nach einem Ges mahlbe aus der ehemaligen Arundelschen Samm, lung in England, von Lufas Vorstermann 1621. sehr sorgfältig und zierlich gestochen, und der Königin Maria zugeeignet. Ein seltenes Blatt, in Quarto.

XII. Endlich find die von hugo da Carpi nach Rafaels Zeichnungen herausgegebene holze schnitte auf grauem und gelbem Papier mit ers hobenem Lichte und helldunfeln Schattirungen merkwirdig, weil man in folchen nicht nur bie ersten Ideen und Romposizionen mancher seiner Borftellungen, die er ben der Ausführung in Ges mabiben oft ju verandern pflegte, feben fann ; sondern auch, weil sie uns die hauptmassen der Kormen, Gesichter, Drapperien und Schattiruns gen mit ungemeiner Leichtigfeit und mit wenigen Bugen , baben aber boch mit einer Genauigfeit, und fo bestimmten Rarafteriftif barftellen , daß man darinn ben erhabenen Beift biefes groffen Mannes gleich ben'm ersten Unblif erfennen fann. Die besten davon sind : 1) Die Abnehmung Christi vom Rreug. 2) Der Tod des Ananias. 3) Die Strafe Simons des Zauberers. 4) Der

Kindermord zu Bethlehem. 5) Die Enthauptung Goliaths durch David; und 6) Aeneas mit Anchises. Es sind übrigens noch viele schäzenss wirdige Rupferstiche von geschiften Meistern nach Rafael vorhanden, unter denen die von G. Audran, Fr. Perrier, P. S. Bartolf, vorzüglich zu suchen sind; und endlich haben Zanetti in Benedig, Pond in London, und Caylus in Paris, viele seiner besten Zeichnungen in einer leichten und geschmasvollen Behandlungssutt herausgegeben.

Juling Romanns, nach bem Geschlechtenamen Giulio Pipi-

Geboren 1492. Gestorben 1546.

Julius war zwar ber liebste Schüler Rafaels, und brachte es durch den neunjährigen Unterricht desselben, und durch sein Bensviel, in einigen wesentlichen Theilen der Runst, auf einen hohen Brad. Er hatte aber eine so ungemein fruchts dare dichterische Einbildungskraft, daß er, um dem Drang seiner mannigfaltigen grossen Ideen gemug zu thun, sich eine Art der Ausschrung

eigen machte, die zwar überhaupt groß genannt merden fann, die aber von der forgfaltigen und Schiflichen Wahl der Formen, und dem wahren Lon der Schonen Natur seines Meisters fehr abs wich, und deren Verdienst hauptsachlich in einer forreften bochstplisirten Zeichnung, und in einem gemaltigen Ausbrufe ftarfer Leidenschaften bestand. Er hatte die Untifen nicht wie Rafael ftubirt,. eigentlich um die in der Natur vorfindlichen Kor; men zu berichtigen, und, nebst dem schonen Chenmaage, auch die Elegang und Grazie fur diefels ben baraus abzuziehen; sondern er fludirte folche obne viel Rufficht auf die Matur, blos um fie nachzuahmen, aber meiftens nur in ber Grofe ihrer Formen, und in der Richtigkeit ihrer Bers haltniffe, ohne in das Feine und Elegante ders felben einzudringen, wofür fein fonft großer Geift nicht so wie jener seines Meisters empfanglich gemefen gu fenn scheint. Als ein geborner Romer scheint er eine besondere Borliebe für alles, mas eigentlich romisch war, gehabt zu haben; und man bemerft, daß er die Geschichten, die Sitten und das Roftum der alten Romer genau ftubirte, und folche auch in ihren übriggebliebenen Runfts

werken vorzüglich vor den Griechen nachahmte. Seine Formen sind die nemlichen, die wir an den Trajanischen und Antoninischen Denksaulen sinden, nemlich groß und richtig gezeichnete, aber mehr starke als edle Formen, mit etwas zu steisen Ropfwendungen. Seine Drappirungen sind sels ten wahr; immer zu schwer, und zu sehr an das Rakte geklebt. Seine Ersindungen sind immer zost und die Rarakteristist seiner Bilder. Seine Kardung endlich hatte weder Wahrheit noch Ans nehmlichkeit, und von Schatten und Lichte wußte er selten einen vortheilhaften Gebrauch zu machen:

Es ift nur wenig wichtiges von guten Meis flern nach ihm gestochen worden; die vorzäglichs flen Stute, die ich fenne, find folgende:

·I.

Die Anbetung der hirten. Ein Gemählbe in bem ehemal. Königl. französischen Rabinet. Dieses Stut ist in Rufficht auf den hoben Rarafster der Maria, den wahren Ausdruf der Strucht ber Hirten, die schone und grosse Zeichnung, vieler Achtung werth. Wenn man aber gerade im

Borgrunde, auf einer Seite den Deil. Longin in Kriegsrüstung, und auf der andern den Evangeslist Johannes mit einem Relch in der Hand erz blift, so verliert sich um so mehr gleich jede Idee von Wahrheit in der Erfindung, weil diese zwo Personen erst lange nach der Anbetung der Hirten, als dem eigentlichen Stosse dieses Bildes, eristirt haben, und dieser gar zu auffallende Anaschronismus mit gar keiner schiktlichen Allusion auf Christum entschuldigt werden kann. Uebrigens ist das Blatt von Ludwig Desplaces sehr gut gestochen.

hoch: 1. Souh, 4. Zoll, 7. Linien, Breit: 1. Souls.

## 11.

Der Triumph des Bespasians und des Kitus, nach der Eroberung Jerusalems; von Ludwig Desplaces nach einem Gemahlde in der ehemal. Königk französischen Sammlung sehr gut nestochen.

Diefer Gegenstand ist ganz im altrömischen Geschmake behandelt; die unterjochte judische Rastion, oder Palastina, wird in weiblicher Gestalt

gewaltsam hinter dem Triumphwagen der Ims peratoren nachgeschleppt, und zeigt Jammer und Berzweislung in Gesicht und Gebehrde. Vespasian und Titus sind mit Wurde, und nach den von shien noch eristirenden Bildnissen kennbar vorge: stellt. Alles was zu Erklarung der Ursache dies ser Feberlichkeit etwas behtragen kann, ist mit genauer Beobachtung des Rostums, und in hos dem Geschmake angebracht. Die Zeichnung aller Figuren ist groß und korreft, und die Raraktere der Kopse haben alles das Kühne und Strenge an sich, wovon uns die römische Geschichte die Idet giebt.

Die Blatt ist hoch: 1. Schuh, 5. Zoll.

... Breit: 1. Souh, 10. Boll, 6. Linien.

# ĮĮ,

Die Beschneibung Christism Tempel; nach einem Gemahlbe aus bbiger Sammlung, von B. Lepicie gestochen. Die Handlung, bie auf die gewöhnliche Weise vorgestelle wird, geschieht in einem prachtigen auf Zewundenen und schön gezierten Saulen stehenden Tempel, in welchem

196 Can C.

Poilly meisterhaft gestochen. Die Gruppirung ist sinnreich, die Karaktere der Ropfe groß, der Unsdruck der Wolfink reizend, und die Zeichnung ebet und in großem Styl.

Hoch: 11. Boll, 5: Ainfeil:

· VII - XII.

Sechs Vorstellungen aus der Römischen Ges
schichte, in der Form pon Vildern, die ehmals
über Gesimse der Länge nach gemacht wurden;
nach so viel Cartons, die sich auch in der Orstentischen Sammlung Seschiden. Die Vorstelluns
gen sindssolgender in dem auch den den der Volle Familie Cortolans, die Ihnsbewegt,
die Belägerung Romes aufzuheben.
21 Der Raub der Gabinerinen.
32 Die Vermittlungsdes Friedens zwischen den
Römern und Sahinern, durch die Weiber.
4. Die Enthalsamseis des Sripto nach seinen

- 6. Die Belohnung seiner Krieger. Da alse Diese Bilber als Modelle zu Verzies rung hoher Gesimse zu betrachten sind, so kann

man darin auch keine genaue Ausarbeitung der einzelnen Theile der Kormen suchen. Sie haben aber überhaupt das Berdienst in Rüssicht auf Erfindung, Zeichnung, Anordnung und Karaktes ristik, ganz in dem altrömischen Geist und Gesschmak zu sehn. Jedes Blatt ist hoch: 8. 3011, 3. Linien; breit, 2. Schuh, 3. 3011, 7. Linien.

# A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

Wie "Jupiter ben Alkinene von Ziègen gestaget wird zwon P. S. Bartholi sehr zut gestochen. Die Ersindung ist ebenfalls ganz im äntiten Seschmate; die Figuren sind korrett, abet etwas steif gezeichnet, die Deapperien schwesfalls, und das Karakteristische der Figuren hat mehr Rühnes als Anmuthiges in sich.

**506**: 9. 30ll , 4. Linien.

Breit; 1. Souh, 1. Boll, 5. Linien.

### XIV

Die Einnahme von Neus Earthago durch die Römer, von Georg Penz nach einer Zeichnung des Julius Romanus sehr sorgs faltig und genau gestochen; die Jahrzahl des Stiches ist mit MDXIXXXXIX. bezeichnet. In

diesem Blatt fann man sowohl die Starte des Julius in der Zeichnnng, und den Reichthum feiner Ideen in Rutficht auf die Mannigfaltige feit der menschlichen Formen, und ihrer Wens dungen, als auch seine große Renntniß ber fries gerischen Gebrauche, und überhaupt bes altros mischen Rostums, vorzüglich bemerken. Die Ers findung und Unordnung ift groß und finnreich; bie Zeichnung schon und forreft, und der Auss beuf Don Muth Richnheit, Boeficht und Behuts Kamkeil, der unter ben vielen handelngen Perfos men everhaltnifmiffig angebracht ift, erregt, ben genanet Betrachtung; Bewunderung und Berg anigen. Dieses schone, und in guten Abbruten Teltene Blatt ift boch: I. South 214. 30ff; breit; 1. Schuh, 9. Boll. 3. Linien. an officer ig ...

# **.** . . . . . . **XV.**

Eine h. Familie, nach einem in der Dresdner: Gallerie befindlichen Gemalde, von I. Jac. Flipart gut gestochen. Maria ist mit Anna beschäftigt, das in esnem Badeges schirr stehende Kind Jesu waschen, wozn der junge Johann Waffer zugießt. Obschon derz

gleichen eingeschränkte Komposizionen mit Vorsstellungen ruhiger und sankt handelnder Personen, dem fruchtbaren, feurigen und bildervollen Geiste des Julius nicht am angemessensten waren; so scheint er dennoch in dieser Vorstellung sich mehr als in seinen meisten übrigen Arbeiten nach den Grundsätzen seines großen Meisters, und nicht nach seiner gewöhnlichen Manier gezichtet zu haben; die Komposizion ist wohl überzdacht, und giebt einen angenehmen Kontrast der Formen und ihrer Wendungen; die Karaktere der Figuren haben in hohem Grade Würde und Anmuth, die Zeichnung ist groß und edel, und die Orapperie mit Geschmat und Wahrheit außssessührt.

hoch: 1. Schuh, 8. Joll. Breit: 1. Schuh, 9. Linien.

#### XVI.

Benerlicher Jug Silens zu bem Teme pel des Bachus, von E. Bos, noch beffer und forretter aber, von einem Ungenannten, mit der Bezeichnung chez le Bland & Paris, ge; fochen. In dieser Vorstellung hat Julius seis ner warmen Einbildungsfraft den freyen Lauf gelassen. — Mes ist vom Safte der Reben bes geistert, und von Wonnegefühl fast ausser sich gesetzt; und dieser Idee hat sich Julius bes dient, seine große Geschisslichkeit in der Zeichsnung, und seine Renntnisse der Mechanik des menschlichen Körpers zu zeigen. — Mannigfaltige Orehungen und Wendungen der Körper, die nur durch heftige innerliche Auswallungen der Lebenssgeister verursacht werden können, sind hier mit bewunderungswürdiger Geschiklichkeit und Leichstigkeit ausgesichtt. Jedes dieser zwen Blätter ist hoch: 11. 3011, 4. Linien. Breit: 2. Schuh, 8. 3011, 6. Linien.

Ausser diesen 16. Blattern, die ich für bie merkwürdigsten Rupferstiche nach diesem Reister halte, verdienen auch folgende in mancher Ruck, sicht den Benfall der Kenner.

- 1. Wie Regulus jur hinrichtung geführt wird, von G. Mantuan.
- 2. Und wie eben dieser Romer gemartert wird, von eben demselben gestochen. Zwen große Blatter, in denen man, ungeachtet des schwaschen Stiches, die besondre Karafteristif bes wundern muß.

3.7. Einige Theile der von Julius zu Mans tua in dem Pallaste Te in Fresko gemahle ten Plasonds.

In finf Blattern von mittlerer Größe, durch P. G. Bartholi gestochen. 3men Blatter stellen die Bestürzung der versammelzten Götter über den Sturm der Riesen, und Jupiters strafenden Arm dagegen vor. 3men andere zeigen den Sturz der Riesen, und die unter dem Schutte der Berge erdrückt wers denden Erden Kinder.

In dem fünften Blatt, kehrt Pluto von der Erde wieder in die unterirrdischen Gesgenden hinab, und wird von den Furien benm Eingange des Schlundes begrößt. In allen diesen fünf Blattern, herrscht erhabene Einbildungstraft, hoher dichterischer Geist, Größe in der Komposizion und Zeichnung, und ein dem Schrecklichen der Hauptidee angemessener starker Ausdruck.

S. Die ben einer Bachanalischen Lustbarkeit vers fammelten Götter, von Diana Chisi, nach der Mahleren des Julius in dem obige Pallaste, auf einem großen Blatte gestochen Ferner:

# 192 Polibor von Caravaggio.

- 9. Sophonisbe, die dem Mafiniffa vorges ftellt wird; ein Blatt in mittlerer Große, von P. S. Bartholi gestochen, und
- 10. Reptun auf seinem Wagen, nach eis nem Plafond, Stuck, von P. del Po gestos chen, konnen auch dienen, einen Liebhaber mit dem hohen Geiste dieses Mahlers bekannt zu machen.

# Polidor von Caravaggio.

(Gebohren 1495. gestorben 1543.)

Wenn man die niedrige Geburt und Auferzies hung Polidors in Erwegung zieht, und wenn man betrachtet, daß er von dem Stande eines Mäurerhandlangers in einer Lehrzeit von kaum 7. und in einem Alter von kaum 25. Jahren, nicht nur in Rücksicht auf Romposizion, Zeichsnung und Ausdruck, der beste Schüler Raskaels geworden, sondern daß er sich, in dies ser kurzen. Zeitfrist, so erhabene Ideen für seine Erfindungen, ein so keines Gefühl für das Große sowohl als für das Leichte, Edle und Ansmuthige in Formen und Ausdruck, zu eigen gemacht hat, daß manche seiner Werke, selbst

# Bolibor von Caravaggis.

Rafaels wurdig waren; so gerath man in Berssuchung zu vermuthen, daß dieser ausserordentlische Mann, unter gleichen Auferziehungs, und Gelegenheitsumstanden, seinem großen Meister venigstens gleich geworden ware.

Reiner von Rafaels Schülern hat fo wie Polidor das Studium der Untifen mit genauer Ruckficht auf die Natur angewandt. Da feine meisten Vorstellungen Gegenstande aus der Alt: gtiechischen und Romischen Geschichte find, wo fich ber große Maler gang in den Geift des Ale terthums zu verfegen suchen muß, und mo folge lich bas Studium der Antifen vorzüglich erfor; bert wird, so wußte dieser große Mann sich sos wohl ben der Erfindung, als auch ben der Zeichnung der Formen und Raraftere gang in ben Geift der Alten zu verfegen, ohne daß man biefes Studium anders, als nur in ber Elegang, Leichtigfeit und Gewandtheit feiner Formen, und der genauen Beobachtung des Rostums bemerten tonnte ; da man im Gegentheil in den Werken feis nes Mitschilers, des Julius Romanus, die gar ju unbedingte Nachahmung ber alten Statuen

# 194 'Polibor von Caravaggio.

und halberhobnen Arbeiten, in den Formen über; haupt, befonders aber in den Kopfwendungen und Drapperien leicht bemerken kann.

Polidors Figuren vereinigen daher das leichte, weiche und gewandte Wesen der Natur, mit der Schönheit, Eleganz und Nichtigkeit der antiken Formen, und geben mithin, im Ganzen betrachtet, jenen seines großen Meisters wenig nach. Die Raraktere seiner Röpfe sind groß, edel und anmuthsvoll; auch die Wendungen der; selben sind ungleich leichter und kontrastwoller, als die seines Mitschülers, des Julius Ro; manus.

Er hat fast nichts mit Farben, sondern blos auf Ralk grau in grau gemahlt. Dem damas ligen Geschmacke zu folgen, mußte er seine Runst meistens an die aussere Berzierung der Pallaste und ansehnlicher Häuser verwenden, die er mit Wahlereven aus der alten Geschichte, auf Art der halberhobnen Arbeiten schmückte, und die Runst daran bis zur Täuschung ausübte. — Die Anwendung des Helldunkels ist darin auf den höchsten Grad getrieben; und es ist zu betlas gen, daß so vortressiche Werke der Runst, von

Zeit und Witterung schon meistens zernichtet sind, und die noch übrigen das nämliche Schicksal has ben werden; ein Glück jedoch, daß manche der wichtigsten davon, durch gute Rupferstecher der Bergessenheit entrissen worden sind.

Für die wichtigsten Blatter, die nach ihm gestochen worden, halte ich folgende:

#### I.

Die Schöpfung best ersten Menschen, von therubin Albert gestochen. Die Erfindung ift bie namliche, wie sie in der Vorstellung der gleichen Handlung von Michael Angelo bes schrieben worden ist.

Soch: 7. 3011. Breit: 10. 3011, 6. Linien.

## II. III.

Die Vertreibung der ersten Menschen aus dem Paradiese, von obigem Rupserstecher; und eben diese ersten Menschen mit zwen Kindern nach ihrer Vertreibung, auch von ihm gestochen. In diesen zwen Blättern sind die schönen und edeln Formen, besonders jene der Eva im zwens den Blatte, zu bewundern.

Jedes ift hoch ? 10. 3011. Breit: 6. 3011, 7. Linien.

# 196 Polidor von Caravaggie.

#### IV.

Die Anbetung ber hirten, ein großes Blatt, von Corn. Cort meisterhaft gestochen.

Maria fist mit dem Rinde an den Ueber: bleibseln eines schonen Bebaudes, welches nun aber zu einem Viehstall gebraucht worden zu fenn Scheint; einige hirten fommen von dren Geis ten ber, bas Rind gu befeben - Die Mutter hebt ein Tuch, womit es bedeckt gewesen, in bie Bobe, und zeigt es den hirten, die es mit Zeichen der Bewunderung, theils gebuckt, theils knieend anbeten. Das Rind scheint durch die Aufhebung des Tuches aus einem füssen Schlummer erwacht zu senn, und macht eine lebhafte Bewegung gegen die vor ihm befindlis chen hirten, die es mit einer mit Ernft verbuns benen Unmuth anblicken. hinter der Maria ift Joseph, in einer ernften benfenden Stellung; . und von dem hintergrunde des alten Gebandes ber, kommen auch verschiedne mannliche und weibliche Personen herben, die Geschenfe bringen ju wollen scheinen. Endlich wird die Rompost gion mit einer in die Ferne gehenden schonen Sandichaft gefchloffen.

Diefes Blatt zeigt in oller Ruckficht ben groß fen Geift. des Polibors. Die Erfindung ift finnreich, und hat in allen Theilen bas Geprage ber Babricheinlichkeit. Die Anordnung bes Gangen ift fo wohl überdacht, daß Licht, Schatten und Dellountel eine große und angenehme Wirfung duf bas Auge machen. Er hat feine Sirten nicht, wie alle anvern Mahler gethait haben, in volls gebrangten und aneinander hangenben Gruppen vorgestellt, wodurth metflens die zwo Sauptfis guren, wenigstens bie ber Maria, entweber halb verbedt, ober boch, in einer geblichten, und oft fnieenden Stellung erfcheinen; fonbern er bat nur bren berfelben etwas naher als bie ans bern , aber boch noch in einiger Entfernung ges gen die zwo hauptfiguren, und zwar fo getheilt porgestellt, baf Maria in ihrer gamen, ebel und groß gezeichneten Berfon hochfitent mit bem Rins De erfcheint, und baburch famt bem Rinde mehr Barbe und Amfeben erhalt, und anch jugleich Die Chrfurcht ber Sirten für bas' Rind und bie Mutter mahricheinlicher gemacht wirb. Die Zeichs nung aller Figuren ift groß und forfett, ber Auss brud voll Bahrheit. Diefes ichone Blatt ift hoch :

198 Polibor von Caravaggio-

1. Schuh, 4. Zoll, 6. Linien. Breit: 1. Schuh, 9. Zoll, 8. Linien; und gute Abdrücke davon sind selten zu finden.

#### v.

Worstellung eines unter seinen Golbaten ffere benden Generals. In der Beschreibung des Inc halts des Rupferstichs, die in jedem Bande ber R. R. Sammlung am Ende bengefügt ift, glaubt herr Mariette, bag biefes Blatt ben altern Scipio vorstelle, der in ber Schlacht am Trebia verwundet, durch die Tapferfeit seiz nes Sohns aber aus dem Gemenge ben Seite ges bracht worden fen. - Allein zu geschweigen, daß bie Ruftung der hier vorgestellten Rrieger nicht romisch, sondern griechisch ist, so konnte der Rauftler. unmöglich einem überwundenen Felde heren Siegesteichen geben, die boch ber hier Borgestellte um feinen helm geflochten hat; wos burch ju erkennen gegeben wird, bag der Sters bende Sieger fen. - Es ift daher nicht zu zweis feln, bag es ben ferbenben Epaminonbag porftelle, ber fraftlos, pon Golbaten gehalten gegen einen feiner Bertrauten fich fentet, welcher thn mit Zeichen innigster Betrübniß zu unterflüg

hen sucht. — Die Figur des sterbenden Helden hat ungemein viel Wurde, so wie die seines ich gegen ihn buckenden Freundes. Alle Figuren sind in einem hohen Styl gezeichnet, und der Geschichte gemäß karakterisirt: Befonders konstrasirt mit den samtlichen übrigen Figuren, die alle warmen Untheil an der Begebenheit nehmen, die Figur eines halb priesterlich gekleideten Arzstes, der mit anscheinender stoischer Gefühllosigskeit dem Sterben des Helden zuschauet. Hoch: 9. 301, 9. Linien. Breit: 1. Schuh, 1. 301; von Saenredam nach der Zeichnung des Golzins gestochen,

#### VI.

Die Geschichte ber unglücklichen Riobe mit ihren Rindern, auf Art halberhobner antiker Arsbeit, in Rom gemahlt, und in einer Folge von 8. zusammenzufügenden Blättern von H. Golstius gezeichnet, und von Saenredam gesflochen.

Da biefes Stuck eine fortlaufende Berzierung eines Gesimses ist, und ganz in dem Geschmack bes Alterthums gemacht werden mußte, so hat Polidor auch nach der Art der Alten, die ganze

# 200 Polibor von Caravaggio.

Geschichte ber Diobe, nemlich ihr Vergeber gegen Latona, und die Vestrafung desselben ununterbrochen vorgestellt, und folglich Begebens heiten, die fich in fehr verschiedenen Zeitpunkten ereigneten, in einem Insammenhange gebildet; und daher tann über die Erfindung des Gangen; als einzelnes Gemahlbe betrachtet, hier nicht geurtheilt werben. Betrachtet man aber die eine gelnen Gruppen, so findet man in jeder berfels ben einen hohen und dichterischen Geist in der Erfindung, eine eben so elegante als gelehrte Zeichnung, hohe, fühne und eblere Raraftere in ben Ropfen, farfen und mahren Ausdruck ber Leidenschaften, eine angenehme Rontrastirung der Kormen, eine ungemeine Leichtigkeit und Ges wandtheit in den Bewegungen der Figuren über; haupt, Geschmack und Wahrheit in den Draps perien, und endlich eine besondere Anmuth und Grazie in den weiblichen Figuren. So schon inzwischen diese Blatter in Rucksicht auf das Ruhne und Glanzende bes Stiches find, und obschon in den meiften Figuren die Richtigkeit ber Umriffe, das Rarafteristische der Ropfe, und bas Leichte in ben Drapperien gut genug

# Polibor von Caravaggio. 2

bargestellt ift, daß man die obbemelbten hoben Eigenschaften Polidors gang wohl darin bes merten tann, fo wurden diefe Schonheiten ben: upch weit merkbarer fenn, wenn die gar ju große Einformigkeit der beständig in. Varallelen fichwindenden, oft gar ju farten Schraftrungen, nicht größtentheils die gang genaue Bestimmtheit ber Umriffe und Rarafterzüge schwächte, und wenn nicht der überall gleich glanzende Stich bem Werk jenen Ion der Wahrheit in Nachahe mung halb erhobner Arbeiten in Stein, faft gang benahme, wodurch feine Werke Diefer Art eine fo reigende optische Wurfung machen; wos gegen man fich ben Betrachtung diefer, und abne licher Blatter Saenrebams nach Polibor; fatt einer Rachahmung halb erhobner Steinarbeit, Die Nachahmung eines metallenen und vergolbes ten Werfes benfet. Jedes diefer acht Blatter iff hoch: I. Schuh, I. Zoll, 2. Linien. 1. Schuh, 9. 3oll, 6. Linien; folglich halt bie Lange bes gangen Blattes 9. Schuh, 9. 3oll, 4. Linien.

#### VII.

Die nämliche Vorstellung in 3. fleinern Blate

### 202 Polidor von Caravaggio.

tern von Galestruffi in einer freyen und geists reichen Manier radirt. Ungeachtet diese Stüte nicht so genau wie die obenbemelbten ausgeführt sind, so gewähren sie dem Liebhaber boch den Bortheil, daß er das Ganze leichter übersehen, und sich von der Stärfe Polidors in der Answendung des helldunkels einen deutlichern Begriff machen kann. Jedes ist hoch: 4. 30ll, 5. Linien; die Breite oder Länge ist ungleich, weil das größte I3. das kleinste aber nur 4. 30ll, 5. Linien halt.

#### VIII.

Camillus, ber den Schluß des erkaufs ten Friedens mit Brennus verhindert; auch auf Art halberhobner Arbeit, und von Saens redam nach einer Zeichnung des Golzius in seiner gewöhnlichen glänzenden Manier gestochen. Camillus, der eben dazu gesommen war, wie dem Brennus das Gold vorgewogen ward, ist zu Pferde, mit widersezlicher Gebehrde, im Begriffe, mit seinen Kriegern den Wassenstillstand zu brechen und zurüfzusehren, vorgestellt. Der Gallier, der rüswarts in einer fühnen und heftis gen Wendung sieht, zeigt dem Kömer sein Schwerdt,

# Polibor von Caravaggio. 20

welches er in die Waagschale zu legen im Bes griffe steht. Die Karaktere der Römer und Gallier sind kontrastvoll ausgedrüft; die Zeichnung ist überhaupt in hohem Styl, und besonders die Fis gur des Brennus, der den Rücken gegen den Zuschauer kehrt, von groffer Schönheit.

> 50ф: 1. Sout, 1. 30ll, 2 Linien. Breit: 1. Sout, 9. 30ll, 6. Linien.

### IX - XVL

Die vornehmsten mannlichen Gottheie ten der Alten, in 8. Blattern, auf Art so vies ler in Rischen frenstehender Statuen vorgestellt, pon H. Golzius gezeichnet und gestochen. Weil Golzius ein weit bestrer Zeichner als Saens redam war, so ist aus diesen Figuren Polidors groffer Styl und Richtigkeit in der Zeichnung porzüglich zu erkennen.

Jedes Blatt ift boch : r. Schut, r. 300, 6. Linien. Breit: 8. 308, 2. Linien.

### XVII,

3mo auf ahnliche Art stehend vorgestellte Sphillen; auch von Golzius gezeichnet und gestochen. Die Köpfe sind ebel und anmuthig,

# 204 Polibor von Caranaggie.

die Zeichnung groß, und die Orapperien mit viel Geschmaf und Wahrheit ausgeführt.

, боф: 9. 30ll , 3. Linien. Breit: 6. 30ll ... 3, Linien,

### XVIII - XXIII. - com

Sechs verschiedene Vorstellung en aus ber Fabel und alten Gefchichte, nach Art hulb erhobner antifer Arbeit, von J. B. Galestruggi geschmafvoll radirt. Die Gegenstände sind:

1) Saturnus, der seinen Sohn Coelus versstümmelt. 2) Die Riederlage der Armee des Spargabises durch die Truppen des Eprus.
3) Ruma, der den Römern Geseze giebt.
4) Die Enthaltsamseit des Scipio. 5) Zwey römisch e Senatoren, die mitzween überwundernen Königen sprechen. 6) Der Raub der Sabisverinen. In allen diesen Stuten herrscht der Geist der alten Kunst. Jedes Blatt ist hach: 4. 30ll, 5. Linien; die sunf erstern sind breit, jedes 5. 30ll, 6. Linien.

#### XXIV.

Romulus, ber feinen Romern befiehlt, bie Sabinerinen gu entführen; eine Bes

simsverzierung nach halberhobner Art, in vier zu, sammenhängenden Blättern, von Cherubin Als bert sehr gut gestochen. Hier sindet man schöne Ideen in der Ersindung, eine tresliche Zeichnung schöner Formen, nebst einem wahren und starten Ausdruf. Jedes Blatt ist hoch: 6. Zoll, 3. Lienen; breit: 19. Zoll; folglich hat das Ganze in der Länge: 6. Schuh, 4. Zoll.

### XXV.

Per seus, der mittelst des Kopfes der Medusa den König Atlas versteinert, der ihm den Eingang in die Garten der Hesperiden verwehren wollte. Eine ahnliche Gesims, verzierung in zwen zusammenstoßenden Blättern, von P. S. Bartholi gestochen, ebenfalls ganz in dem Geiste des Alterthums ausgeschert. Vorzüglich schön sind die in dem Garten vorgestellzten hesperiden. Jedes Blatt ist hoch: 6. Zoll; breit: 11. Zoll, 4. Linien. Das ganze ist hoch: 6. Zoll; breit: 1. Soll, 8. Linien,

### XXVI - XXXVII.

3mo Folgen, jede von 6 Blattern, von aus

# 206 Bolidor von Caravaggio.

titen Tropheen, nach Art halberhobner Arbeit, von J. B. Galestruzzi sehr geschmakvoll rasbirt. Die eine Folge hat ein Titelblatt mit zwen Rindern, und jedes Blatt ist hoch: 4. 3oll, 6. Linien; breit: 5. 3oll, 2. Linien. Die Blatter der andern Folge sind um einige Linien kleiner.

### XXXVIII - XLIII.

Eine ähnliche Folge Tropheen in sechs Blate tern, nach den Zeichnungen des Erhards von Loch on gestochen, und der Königin Christina in Rom dedicirt. Jedes Blatt ist hoch: 8. Zoll; breit: 11. Zoll. Man kann sich in dieser Art keine sinnreichere Zusammensetzung, keine zierlichere Zeichnung und keine angenehmere optische Wirstung denken, als die, mit welcher diese sammt; lichen Tropheen vorgestellt sind.

# Friederich Baroccio.

Seboren 1528. Gefforben 1612.

Baroccio kam 1548. im zwanzigsten Jahr seines Alters nach Rom, studierte einige Zeit die dasigen Werke des Rafaels, Michael Angelo, und des Correggio; hielt sich aber, im Ganzen betrachtet, an keinen dieser Reister, sondern abs strahirte sich eine ganz eigene Art, die von keis vem derselben etwas wesentliches an sich hatte, und nur von diesem leztern, nämlich dem Corsteggio, scheint er in der Anwendung des Lichtes und Schattens, in der Größe und Rundung der Formen, und in der optischen Annehmlichseit der Farbenbehandlung, etwas angenommen zu haben.

Baroccio hatte eine lebhafte Einbildungs; fraft, und eine gesunde Beurtheilungsfahigseit ben der Erfindung seiner Borstellungen; allein, obschon seine Erfindungen, überhaupt betrachtet, sinnreich und wahrscheinlich sind, so reichen sie dennoch ben weitem nicht an die vielbedeutenden, erhabnen und tiefsimmigen Ersindungen der Stifter der römischen Schule. Auch war er nicht so empfänglich für das Eble und Teine der mensche

lichen Formen, als feine bemelbten Vorfahren; und er scheint aus den Antiken nichts als die Renntnig des Rostums gezogen zu haben. Seine Kiguren sind zwar in einer großen Manier und meistens forrett gezeichnet; es fehlt ihnen aber die Elegant und Gewandtheit der Rafaelischen und Bos liborischen Kiguren. Seine Drapperien find für die Wirfung des Ganzen groß, aber auch nur ibealisch, und blos zufällig mahr. Was endlich diesen Meister am meisten zu seinem Vortheil auszeichnet, ift das Sinnreiche und Anmuthige seiner Rompo: fizionen, und die optisch gefällige und angenehm auf das Auge wirkende Vertheilung des Lichtes und Schattens, verbunden mit einer, obschon nicht ganz wahren, boch sehr anmuthigen und harmonievollen Karbung. Die beften Stucke, welche von und nach ihm gestochen worden, und die ich fenne, find folgende:

Į.

Die Abnehmung vom Kreut; nach eie nem Altarblatte, von Fr. Villamena gut ges stochen.

Die Ersindung in dieser Vorstellung hat viel ahnliches mit jener des Daniel von Volterra; nur ist die Eintheilung der Gruppen und Persos nen verschieden. Maria liegt in Ohnmacht unter dem Kreuze, und ihre Freundinnen beflagen ihren Zustand, und suchen ihr Hulfe zu leisten.— Die Figur und das Gesicht der Maria hat viel Barde, und einen wahren Ausdruf; hingegen sind ihre jammernden Freundinnen in allzuheftigen Beswegungen vorgestellt. Sowohl der Leichnam, den man abnimmt, als auch die damit beschäftigten mannlichen Figuren, sind in grossem Styl, und forrett gezeichnet; die Drapperien haben mehr Geschmaf als Wahrheit, und die Lichtmassen sind zu wenig auf die Hauptsiguren beschränft.

Soch: 1. Schuh, 9. 3oll, 4. Linien. Breit: 1. Schuh, 8. Linien.

## I I.

Die Grablegung Christi; von E. Sabes ler schon gestochen. Die Komposizion ist etwas sonderbar, aber doch von guter Wirkung; der Kopf Christi ist edel und anmuthig; der Ausdruf der Traurisseit und des Schmerzes der an dieser

## 210 Friederich Baroccio.

Handlung theilnehmenden Personen ist wahr und kontrastvoll, die Zeichnung groß und korrekt; die Drapperien aber sind mehr nach der gewöhnlichen Manier, als nach der Wahrheit ausgeführt.

hoch: 1. Schub, 10. Boll, 6. Linien. Breit: 1. Schub, 1. 30ff, 8. Linien.

### III.

Christus, der der Magdalena im Garter erscheinet, oder das sogenannte: Noli me tangere, von Lukas Ciamberlano gestochen. Christus ist an dem Gelander des Gartens in einer mit dem Leibe sich zurükbiegenden, und mit einer Hand die voll Eiser gegen ihn langende Mags dalena zurükweisenden, Stellung vorgestellt. Der Ausdruk in benden Figuren hat viel Wahrheit; und ungeachtet der Mittelmäßigkeit des Stiches, bemerkt man dennoch den grossen Styl und das 'Rorrekte in der Zeichnung.

Доф: 1. Souh, 3. Boll. Breit: 10.30ll, 5. Linien.

### I V.

Eine heil. Familie. Maria halt das Rind an der Bruft; der junge Johannes, sieht neben ihm, und halt einen Vogel in der hand, den er einer Rate weiset, welche sich begierig dages gen in die Hohe hebt; das Rind wendet den Kopf etwas von der Brust, und sieht lächelnd dem Spiele zu; Maria, Joseph und Johannes scheinen ebenfalls Vergnügen daran zu finden. Die Romposizion dieses Stüfs ist von guter Wirstung, die Zeichnung groß und richtig, die Oraps perien schön, der Ausdruf voll Wahrheit; allein man vermist das Grosse und Edle in den Rastaturen der Röpfe. Corn. Cort hat dieses Blatt meisterhaft gestochen.

Soch: 1. Sout, 6. Linien. Breit: 9. Boll, 3. Linien.

V.

Die Auhe in Egypten. Maria, die das Kind Jesu an den Rand eines Baches niederges sezt hat, nimmt Wasser aus demselben, mittlers weile Joseph kleine Zweige von einem Kirschens baum bricht, und dem Kinde einen davon dars reicht. Die Erfindung und Romposizion ist sehr demunthig, und macht eine angenehme Wirkung; die Zeichnung ist schön und richtig, der Ausdruk voll Naivität, und die Gegend, wo die Hands

# 212 Ftieberich Baroccio.

lung vorgeht, reizend vorgestellt. Corn. Cort i hat dieses Blatt ebenfalls fehr gut gestochen.

Боф: 1. Sout, 3. 3oll, 6. Linien.

Breit: 10. Boll, 9. Linien.

### V Í.

Meneas, ber feinen Bater aus bent Brande von Troja tragt; von Auguftit Carracci 1595. vortreflich gestochen. Aeneas in feiner Rriegeruftung halt ben alten halbentbloff ten Mann über der Erde, und scheint durch eine auftrengende Bewegung feine Laft mehr aufwarts gegen die Schultern bringen ju wollen; Rreufa die eben auch dem Feuer mit entgangen zu fenn scheint, kommt mit bestürzter und halbverwirrter Gebehrde herben gelaufen, und der fleine Aftnas nar halt mit ber einen Sand die Rleidung des Baters, und bie andere mit Zeichen der Ungft am Saupte. Neben Meneas ift das Keuer schon heftig ansgebrochen, und in der Rerne erblitt man Brand und Morden. Die Erfindung biefes Stufe, so wie die Anordnung der Gruppe, ift mit Weisheit überbacht, und macht im Gangen eine groffe Wirtung. In dem Gefichte des Aeneas .

tf Rummer mit helbenmuth, und in feiner gans 1en: Sorm Starte mit Gewandtheit meifterhaft misgedwäft. Die Figur des Anchifes zeigt Welte muth: mnb mannliche Ergebung in das Schiffal, nebst ben Merkmalen ehemaliger Schonheit und Starte des Korperd. In der Rreufar endlich ift bober Grad der Bestürzung und des Schrefens, so wie ben dem Anaben bange Furcht meisterhaft ausgedruft. Ueberhaupt ift die Zeichnung groß, riditle und ebel, Licht und Schatten auf bas vorheilhafteste benutt, und bas Gange war wirdig, von einem fo groffen Mann, wie Un; guffin Carracci, geftochen ju werden.

Hit . Soch: 1. Sout : 3. Boll, 5. Linien. in Breit: 1. Cout, 7. 3off. Paristra No. 1 (2008) and common VII.

20145 H4 5 27 7 7

... Die Berfündigung Mariat von Barrer tio fehr forgfaltig rabirt. Die Erffindung bot nichts Erhabenes ; die Gesichter ber Maria und bes Engels, der vor ihr fnieet, find zwar anmuthig sub fchon, aber feine Steale; bie Anordnung ber Sympe ist groß, und auf optische Wirkung angetragen; die Zeichming ift richtige bie Drav-

# 214 Stieberich Baroccio,

perie aber hat mehr Manier, als Wahrheit. Ins zwischen ist dieses Blatt, so wie alle, die von Baroccio selbst radirt sind, wegen der geiste reichen und mahlerischen Behandlungsart der Res del, besonders schäzbar.

506: 1. Sout, 4. Boll, 7. Linien. Breit; 11. Boll, 8, Linien.

### VIII

Wie Christus dem Franzisstus von Affists in der Portiunfuls, Kapelle erscheint. Auch von Baroccio selbst schr geistreich radirt. Die Anordnung des Sanzen, und die Anwendung von Licht und Schatten, ist groß, nämlich in Küssicht auf die Wirkung für das Auge. Christus erscheint von oben herab, auf einer dünnen Wolke wand delnd; zu einer seiner Seiten ist Maria, zur anz dern ein heiliger der Legende; er macht eine segnende Vewegung mit der hand gegen den uns ter ihm knieenden und in die Höhe blickenden Franziskus. Die ganze Figur des Christus hat zwar in Mine und Gestalt viel Würde, ist auch sich und edel gezeichnet und drappirt; allein man wünscht dennoch ein höheres Ideal darinn

su finden. Die Figur des Franziskus hingegen, wo kein solches Ideal erforderlich war, hat eie nen vortrestichen und höchst wahren Ausdruf von Indeunsk; innigster Sehnsucht und Ehrfurcht gesen den über ihr schwebenden heiland.

50ch: 1. Sout, 8. 30ll, 5. Linien.

Breit : 1. Soube , 4. Binien.

#### IX.

Die Stigmatifirung eben diefes heili; gen; auch von ihm felbft radirt. Er empfangt Die Bezeichnung der Wunden mit dem namlichen Ansdruf, wie in dem oben beschriebenen Blatt.

Sod: 8. 300, 7. Linien. Breit : 5. 300, 6. Linien.

#### **X**.

Eben biefer Gegenstand, mehr ausgeführt, und mit hinzusigung eines der sonderbaren Ses gebenheit zusehenden Monches, in einem Nachts stift vorgestellt. Die Ersindung, die Wendung und der Ausdruf der Figuren sind die nämlichen, wie in der obigen Vorstellung; nur macht die sunreiche Anwendung des Lichts und Schattens 216 Thaddaus und Friederich Zucchero.

Breit: 1. Schuby 3. Boll, 4. Linian.

Thaddaus Zucchero.

Geboren 1529. Gestorben 1566,

u n d

Friederich Zuchero.

Gehoren 1543. Gestorben 1609.

Funst in der römischen Sthule schon unter Baspoccio merkbar war, so ward sie noch weit aus fallender nach dessen Tode, da Thaddaus Jucz chero, und sein Schülek und Bruder Friederich, alleinguf dem Schülek und Bruder Friederich, alleinguf dem Schulek und Bruder Friederich, alleingsten Schule, in der Zeichnung der Formen, und in der Anordnung der Kompositionen berschalten; allein ihre Ersindungen waren mehr spuderbar, als sinnreich; die Karaktere ihrer Köpfe, undessinnte, meistens sehr gemein und unbedeus

tend, und die Stellungen und Wendungen ihret Figuren, besonders des Ehaddaus, mehr auf serordentlich, als der Wahrheit gemäß. — ttebers hanpt schilderten sie die gemeine Natur, mit sehner großen, aber mehr kihnen als wahren Malanier; in der Färbung endlich waren sie anch keine wahren Nachahmer der Natur, wusten aber ihr ren: Gemählden im Ganzen eine gefällige Harmos nie zu: geben. Ehaddaus übertraf seisien Brus der in der: Gelehetheit der Zeichnung, da hinz gegen die kur mehr Leichtigkeit in der Behands lung des Pinsels hatte; und seinen Figuren mehr Wahrheit im Ausdrucke zu geben wuste.

Die merkwurdigsten Blatter, welche nach bem erstern gestochen worden, sind folgende:

Fr. Bundy to M. T.

Die Anbetung der Hirten, nach dem Thaddaus, von Corn. Cort 1567. gestochen; eine große, schone, im Gangen angenehm auf das Auge wurkende Romposizion. Das Rind wirft einen Glanz von sich, der aber, weil die Dand, lung ben Lage vorgestellt ist, keine mahlerische Würfung macht. Dem Gesichte der Maria, die

# 220 Thadbeils und Friederich Zuschero.

ficht habe ich folches hier ausführlich beschrieben. Uinnand Capriolus hat es gestochen.

dun ing hocket . Schub, 1, 2011. Gefend wone in

TII. Til. sandi planic radio noni islim atticamente propietation of the contraction of th

ihmDiemGeifielumeinChriffi; eine große, mit Schoner Architektur gezierte Komposizion. Christus ift an eine Saute gebunden, und im! Begriffe in Ohnstacht zu fielen .- Bein Beficht hat aman beid Amsdruck eines gebuldigen Leidonst aber auch funftimeches Bebges in fich. Berfcheebene Dans ner-sind mif thin stillagend vovgestells; sandre sind befthaftigt , Muthen ju biefem Enbeigeg binben. Much hier ift der Ausdruck nicht mit fehr übers trieben ; inbeniu bien Stellungen blefer Leute gang Arampfartig undo gewaltsam verdrebt: fint , sone Der man bemedtenuth die wenne neberlegung in ber Kompostion barinn , daß bie gunt Schlas ben dufgehobenen Arme Diefer Teute fo gerichtet fad) bak benn Ausschlagen bie Schlage fie un. reder fich feibst wessen wurden. — Gonst ist die Mdnipefizion in Gangen von großer Wirfung, ind die Zeichnung in großen Gent, sehr gelehrt,

Thabbeus und Friederich Juchero. 221 aber auch fehr überladen. Chernbin Albert hat diefes Blatt gestochen.

90ф: 1. Souh, 8. Boll, 4. Linien. Breit: 1. Souh, 3. Boll, 10. Linien.

#### IV.

Die Himmelfahrt Marid, eine große und ausnehmend schön wurkende Komposizion: Mar ria ist schon in einer Wolfe in die Höhe gehor, ben, mit einer Glorie von mannigsaltigen Ens geln und atherischen Wesen umgeben. Sie hebe mit sehnsuchtsvoller Gebehrde ihre ausgebreiteten Arme in die Höhe, und scheint den Vorschmack ber Seligkeit zu empfinden:

Die dieser Begebenheit zusehenden Apostel und Imger zeigen in wohlgeordneten Gruppen und in mannigsaltigen Bewegungen ihre Ehrsurcht und Verwunderung, doch nicht mit der zu wünzschenden Würde und Naivetät, sondern in zu statten und gemeinen Ausbrücken. Sonst ist die Zeichnung der Formen, so wie die Orapperie in geoßem Stol, und die Vertheilung des Sichztes und Schattens mit vielem Geschmack ausst

222 Thabbens und Friederich Bucchero.

geführt. Aliprand Capriolus hat Diefes Blatt meisterhaft gestochen.

**хоф: 1. Souh, 9. 308.** 

Breit: 1. Souh, 3 Boll & Linien.

V.

Die Befehrung Pauls. Paulus der über fein gestürztes Pferd gefallen ift, und mit auf warts gefehrtem Gesichte und geblendeten Augen auf dem Ricken liegt, scheint von dem Glang und ber Stimme Chrifti, ber aus ben Bolfen auf ihn herab ruft, gang betaubt zu fenn. -Ein Rriegsfnecht ift bemuht, ihn aufzuheben, und ein andrer mehr bedeutender junger Rriege; mann eilt mit Bestürzung, und mit einem Aus: druck von inniger Theilnahme an dem Gefalles nen, um ihm benzustehn. - Auf dem vordersten Grunde flieht ein Mann pon Paul's Gefolge mit allen Zeichen der Ungst und des Schreckens; fein übriges Gefolg zeigte ebenfalls, auf verschies dene Art, Furcht und Bestürzung über diese aus ferordentliche Begebenheit. Ben dieser Vorstels lung hat Thaddeus gezeigt, daß es ihm an großem Talente nicht fehle, wenn er bas Wahre in der Runft suchen, und feiner Phantafie Schrans

## Thabbeus und Friederich Bucchero. 223

fen sehen wollte. Dieses Stuck ist mit Ueberles gung angeordnet, und macht im Ganzen den gehörigen Eindruck; das Rarakteristische aller Figuren ist verhältnismäßig, mit Wahrheit und Bestimmtheit ausgedrückt, und die Zeichnung ist swohl in einem großen Styl, als auch mit viel Genauigkeit ausgeführt; besonders schön, im Rücksicht auf die gelehrte Zeichnung, ist die sliehende und sich das Gesicht zuhaltende mann: liche Figur seitwärts im Vorgrunde.

Cherubin Albert hat Diefes Blatt meifters baft 1615. geftochen.

· Hoch: 1. Schub, 6. 30A,

Breit : 1. Soub, 10. Linien.

#### VI.

Musarum officin. Die nenn Musen sigen und siehen in einem Kreise auf dem Parnaß, und sind mit einem musikalischen Conzerte beschäftis get. Die Romposizion dieses Stücks ist anges nehm und mit vieler Kunst angeordnet, auch die Wendungen der Figuren sind wohl kontrastirt; allein die Karaktere der Köpfe sind so gemein und geschmackloß, daß die Vorkellung leicht für eine Parodie auf die Musen angesehen werden

# 224 Thabdeus dim Briederich Bucherd.

konnte.' . H. Hondius' hat dieses Blatt ges

19th 19**Socht it Schuh**, 32 Boll, 62 Linjener.

Breit: 1. Schuh.

### VII.

Der Leich nam Christi, in seiner Begräbniss Statte, der von einem trauernden Engel gehals ten wird; vier andere Engel stehen zu beyden Seiten mit brennenden Lichtern. Nach einem in der Cathedralkirche zu Rheims befindlichen Altargemählbe von J. Naimond sorgfältig gesstochen. — In diesem Stucke hat Thaddeus wieder sein gutes Talent gezeigt. Der Leichnam Christi ist nicht nur sehr ebel und gelehrt gezeichenet, sondern das Charakteristische des Sesichts hat auch Würde und Anmuth; die Betrübniss in den Gesichtern der Engel ist mit vieler Wahrs heit ausgedrückt, ihre Formen sind edel und soch, und das Ganze ist mit vielem Verstand und Harmonie ausgeführt.

Hoch: 1. Schuh, 6. Boll, 3. Linien. Breit: 9. Boll, 9. Linien.

Nach Friederich Buchero find folgende Blatter Die merfwurdigften.

# Thaddeus und Friederich Zuccheto. 225

L

Moises und Naron, bie dem Pharadn jureden, die Hebraer aus der Sclaveren zu ents lassen. Moses ist die Hauptsigur, spricht mit Eiser gegen den auf dem Throne sitsenden Kösnig, und Naron neben ihm weiset mit der hand auf die in der Ferne in schwerer Arbeit vorgestellten und mishandelten Hebraer, auf die mach Pharadn mit einer Gebehrbe hindeutet, welche die Beharelichkeit in der Lirdnnen zeigt.

Die Anordnung und Schattirung dieses Stüs Mes ift einfach, schon und von ftarker Würfung; die Figur des Moises ist in großem Geschmack gezeichnet und drappirt, und im Ausdruck herrscht viel Wahrheit. E. Cort hat es i. J. 1567. meisterhaft gestochen.

Hoch: 1. Schub, 3. Boll, 2. Liniem. Breit: 9. Boll, 9. Linien.

#### II.

Die Geburf Johannes bes Taufers. Die Mutter liegt in anscheinender Mattigkeit auf eis tem Bette, hinter welchem zwo weibliche Pers sonen fich liebkofend besprechen; vier andere weibs

## 226 Thaddeus und Friederich Zuccheto.

liche Personen sind beschaftigt, das neu gebohr, ne Kind zu waschen; und dren kleine wohlgebildete Engel suchen ihnen daben behülstich zu senn.

Die Komposition dieses Stucks ist fonderbar, weil sie von einem ausserordentlich hoben horiz zonte ist; dennoch aber macht sie wegen der gez schickten Austheilung des Lichts, Schattens und helldunkels eine hochst angenehme Würkung auf das Auge. Alle Figuren sind mit großem Geschmack gezeichnet und drappirt; ihre Wendungen ungezwungen, und der Ausdruck voll Raives tat und Wahrheit. Corn. Cort hat dieses Blatt gestochen.

hoch: 11. goll, 5. Linicu.

Breit: 7. goll, 9. Linien.

### III.

Die Verkundigung Maria, in einer großen Komposizion, in welcher die eigentliche Vorstellung der Begebenheit den kleinsten Theil aus; macht, und in der Mitte des Blattes auf die gewöhnliche Weise, ohne viel Erfindungsgeist vorgestellt ist; über der Geschichte selbst ist die personisiziete Gottheit mit einer großen Anzahl Engel aller Art; im Vorgrunde aber zu bepden

### Thabbeus und Friederich Zuccherd. 227

Seiten hat der Mahler die vornehmsten Propher ten, die von Christo geweissagt haben, anges bracht; und diese machen eigentlich die Haupt siguren des Stückes aus. Diese, und die samt lichen Figuren, sind in einem großen Styl ges zeichnet und drappirt; die Karaktere ihrer Ges sichter aber sind gemein, und der Ausdruck übers haupt matt und unbedeutend. E. Cor't hat das Blatt 1571. sehr schon gestochen.

Sod: 1. Schub, 5. Boll, 8. Linien. Breit: 2. Schuh, 9. Linien.

#### Í V.

Jesus, ber den Sohn der Wittwe zu Nain bom Tode aufwecket. Die Szene ist unter einem Thore der Stadt, durch welches der Leichenzug gehen sollte. Die Todtenbaare ist zu den Füssen Jesu zur Erde gestellt, welcher in einem ernsten aber ruhigen Anstand, mit Senkung des ausgesstreckt gewesenen Armes, den Ruf zum Leben eben gethan zu haben scheint. — Der Jüngling dat sich schon mit dem Oberleibe gehoben, diekt wie von einem Traum erwacht gegen Jesum, und macht mit den Handen eine anbetende Bes megung. — Am Borgrunde liegt die Mutter mit

## 228 Thaddeus und Friederich Bucchero.

etlichen andern Weibern in Trauerkleibern halb verhüllet auf den Knieen, und beten Jesum an. Die übrigen Personen zeigen auf mannigfaltige Art ihr Erstaunen und ihre Ehrfurcht gegen den Wunderthäter.

Diese Borstellung ist mit vieler Ueberlegung angeordnet; die Gruppen sind auf eine geschickte und gefällige Art eingetheilt und verbunden; Licht, Schatten und helldunkel machen eine anz genehme Würkung des Ganzen; Zeichnung und Drapperien sind in einem großen Styl. In den hauptsiguren ist Würde und Anstand, und der Ausdruck des Karakterischen jeder handelnden Fizgur ist, ihrer Bestimmung gemäß, mit viel Wahrzbeit ausgeführt. Alipr. Caprioli hat das Blatt gestochen.

Hreit: 10. 3011, 5. Linien.

#### v.

Die nämliche Borstellung, mit der einzigen haup tveränderung, daß der auferwekte Jüngling erst wieder zu leben beginnt, mit noch geschloße nen Augen und aufgesperrtem Munde nach Luftschnappet, und mit den Händen matte Zeichen

# Thadbeus und Friederich Zucchero. 229

bes Wiederaustebens von sich giebt. Dieser Gestanke ist zwar mit sehr viel Wahrheit ausgedrükt, und scheint mehr Wahrscheinlichkeit als die erste Vorstellung für sich zu haben. — Allein, der aufzgespannte Mund in dem noch halb todten Gessichte, und das krampsigte Streken der Finger, macht einen so unangenehmen Eindruk auf den Anschauer, daß ich dem ersten Blatt den Vorzug gebe, obschon dieses sorgfältiger ausgeführt und von Ph. Thomassich sich ohner gestochen ist.

Hoch: 1. Schuh, 6. Zoll. Breit: 11. Boll, 5. Linien.

#### VI.

Die Bekehrung der Magdalena, durch eis ne von Jesu gehaltene Predigt. Jesus sitt in der Mitte eines offenen Gebaudes, auf einem erhadnen Lehrstuhl, und scheint laut und eifrig zu sprechen. Seine Figur zeigt hohe Würde und liebreichen Anstand; zu seiner rechten Seite ist Magdalena auf den Knieen, und senkt sich mit indrünstiger Sehnsucht und anscheinender Reue gegen ihren Bekehrer. — Maria steht nes den ihr, und sucht den Eindruf, den die Presdigt des Sohnes bereits gemacht hat, zu beses

230 Thaddeus und Friederich Bucchero.

stigen; auch diese zwo Figuren sind mit unges meiner Wahrheit und in einem ebeln Styl aus; geführt. Zu beyden Seiten des Predigers sind noch viele Zuhörer, die auf mannigsaltige Art den mehrern oder mindern Eindruf der Predigt auf sich zu erkennen geben. Alles in dieser Vorzstellung ist lobenswerth. — Ersindung, Anordsnung der Gruppen, Zeichnung und Ausdruf mat chen dem Meister Ehre. Alipr. Capriolihat es meisterhaft gestochen.

Hoch: 10. Boll, 6. Linien. Preit; 1. Schuh, 1. Boll, 3. Linien.

### VII,

Die Berlaumdung, die einen Künstler vor bem Tribunal eines unwissenden und bosartigen Fürsten anklagt. — Die Berlaumdung wird von verschiedenen personisizieren, um den Richterstuhl stehenden Lastern begünstigt; da hinaegen der Künstler blos seine Unschuld und seinen Fleiß zur Seite hat, mit solchen aber zurük weichen muß.

Die Erfindung dieses Stuts ist sinnreich, die Anordnung schon und gefallig für das Auge, bie Zeichnung in großem Styl, und der Ause bruf fart und bedeutend. Das Blatt ift von E. Cort 1572. gut gestochen.

hoch: 1. Schuh, 3. Boll, 3. Linien.

Breit: 1. Schuh, 9. 30al.

# Domenic Fetti.

(geboren 1589. gestorben 1624.)

Ketti ahmte die gemeine Natur mit einer großen, fühnen und geistreichen Manier nach. -Sein hauptzwet war, durch die Unordnung, Beleuchtung und Karbung, und durch eine mehr große als richtige Zeichnung, eine ftarte Bur; tung auf das Auge zu machen, und dann folches durch eine saftige und frene Behandlung des Vinsels zu vergnügen; und dieses ift auch, was wir an seinen Arbeiten hauptsachlich zu schäßen baben. Er mahlte meistens Vorstellungen, die feine ausgedehnte Romposition erforderten, und selten solche, wo man eine besondre Erhabenheit der Ideen, und Tieffinn in der Bedeutung erwars ten konnte. Für das Simple und Natve aber, was wir in der gemeinen Natur finden, war er scharffinnig, und wußte es mit ungemein viel Bahrheit zu fassen; endlich wußte er seinen Fi

guren eine gewiffe ungefünstelte Anmuth ju ges ben, die, verbunden mit abbefagten Eigenschafs ten, seine Werke für alle Renner schäpbar macht. Vorzügliches ist nach ihm gestochen worden:

Į.

Ein Bild bes Landlebens. Ein fpinnen: bes, baurifch, aber mit Geschmat gefleibetes Beib, bon gemeiner, aber angenehmer Form, fitt auf bem Stof eines Baumes, und fcheint in ernftem Rachdenken ben ihrer Arbeit ju fenn. - Seits warts figen zwen Rinder, und in der Ferne ift ein Mann mit bem Aferbaue beschäftigt. Die Anordnung dieses Stuts ift anmuthig, die Zeiche nung und der Ausbruf voll Wahrheit, und die Rühnheit, mit welcher Schatten und Licht bes bandelt ift, thut eine farte Burfung. Das Gemablbe war in der ehmaligen konigl. Frango: fchen Sammlung. S. Thomaffin hat es febr gut gestochen.

> Hoch: 1. Schuh, 10. 30ll, 4. Linien. Breit: 1. Schuh, 3. 39ll, 8. Linien,

#### II.

Die Anbetung der hirten. Die Erfinbung hat nichts besonders; die Anordnung und Whrkung bes Lichtes und Schattens ist groß und schön; die Formen und Karaktere sind gemein, haben aber einen naiven Ausdruk; die Zeichenung und Drappirung hat mehr Geschmak als Wahrheit. S. F. Ravenet hat dieses Blatt in die Erozatische Sammlung gestochen,

506: 1. Souh, 4. 3oll, 9. Linien.

Preit: 1. Souh, 3. Linien.

#### III.

Der sogenannte Schutengel, nach einem in obbemeldter Sammlung befindlich gewesenen Gesmählbe, von R. Dupuis geschmatvoll gestochen. Der Engel führt einen Knaben, und zeigt ihm den rechten Weg, den er zu wandeln hat; hinsten erblift man den bosen Engel in der Flucht. Die Figur des Schutzengels hat Würde und Ansmuth, ohne jedoch ein Ideal zu senn; der Knabe hat den wahren Ausdruf der Unschuld und Site. Die Zeichnung ist in großem Styl, und die geistreiche Behandlung des Lichts und Schatztens thut eine kräftige Wirkung.

50ф: 1. Sout, 4. goll, 5. Linien.

Breit : 41. Boll , 7. Linien.

#### IV.

Die Melancholie, nach einem Gemahlbe aus der königl.-Französischen Sammlung, von S. Simon Thomassin treffich gestochen. Ei ne knieende Frau in tiefer Betrachtung über eis nen in ber Sand habenden Todtenfopf, woben fie mit der andern hand ihr haupt fluget. -Ein altes Gemauer dient ihr fatt eines Tifches, und am Juffe beffelben ift ein hund an einer Rette neben ihr; auf dem Gemauer im Sine tergrunde bemerkt man Bucher, nebst verschies benen mathematischen Zeichen und Instrumens ten. Die Anordnung Dieses Stuts ift auf farfe Würfung für das Auge mit großer Geschiflich: feit angetragen. Licht und Schatten ift vortref; lich behandelt; die Zeichnung ist in großem und fühnem Stol, und der Ausdruf hat viel Mahrheit.

hoch: 1. Schuh, 4. Boll, 5. Linien.

Breit: 10. Boll , 3. Linien.

#### V,

Die Parabel mit bem Splitter und Balfen im Auge. — 3men Manner, einer mit dem Splitter, der andre mit einem großen Balfen im Auge, figen gegen einander in Unterredung. Die

Anordnung nebst der Würfung des hellbunfels ist sinnreich und schön; die Achnung und Drap; perien von großem Geschmaf, der Ausdruf aber unbedeutend. P. Monaco hat das Blatt gesstochen.

Soch: 1. Schuh, 7. 304.

Breit: 1. Schuh, 1. Boll, 7. Linien,

#### VI.

Moses, der, ben der Gegenwart Gottes im feurigen Busche, seine Schuhe auslöset; nach eis nem Gemählde in der R. Königl. Sammlung von J. Wertheim gestochen. Ausser der Kühnheit und Stärfe in der Behandlung des Lichts und Schattens, und der großen Manier im Zeichs nen, hat dieses Blatt nichts vorzügliches.

Hoch: 1. Souh, 7. Boll, 10. Linicn.

Breit: 1. Souh, 10. Linien.

### VII.

Lobias, der seinem blinden Bater wieder sum Gesichte hilft. Der Bater sitt auf einem Stuhl in der offnen Vorhalle eines schönen lande lichen Gebäudes; hinter ihm steht sein Weib; por ihm der Sohn, der ihm das Hulfsmittel

auf die Augen legt, und zur Seiten der Engel, welcher ihn auf der Reise begleitete. Die Ansordnung des Ganzen ist schön und angenehm; die Figuren haben einen zwar gemeinen, aber wahren Ausdruf, und sind groß gezeichnet; alz lein die kostumwidrige Rleidung des alten Tozbias und seines Weibes benehmen dem Stüf das meiste von seiner Bedeutung. Es ist von P. Monaco gestochen.

hoch: 1. Schuh, 1. Zoll, 3. Linien, Breit: 1. Schuh, 7. Soll.

#### VIII.

David mit dem Haupt und Schwerdt Goz Itaths. — Ein junger gut gebildeter Mann, in einer kühnen Stellung, in der Tracht des XVI, Jahrhunderts bekleidet, soll den David vorzstellen; ohne das Haupt Goliaths aber, scheint es nur ein Portrait aus den Zeiten des Mahlers zu senn; und als solches betrachtet, bewundert man darinn die große, kühne und wahre Nachzahmung der Natur. Jac. Chereau hat diezstes Blatt meisterhaft gestochen. Es gehört zur Erozatischen Sammlung.

Soch ! 1. Couh, 7. Linien. Breit: 9. 30ll, 3. Linien.

# Undreas Sacchi.

(geboren 1599. gestorben 1661.)

Sacchi suchte zwar wie Retti feinen Gu mablden hamtfachlich eine große und angenehme optische Burfung ju verschaffen; er gieng aber bierin nach beffern und tieffinnigern Grundfagen ju Berte. - Da Ketti mehr durch entgegenges feste ichaefe Beleuchtung und Schattirung, als burch deit Gebrauch des Hellbunfels, seinen Bers ten eine große und farfe, aber jugleich scharfe Withing gab; fo bat im Gegensage Saechi, der die Warfungen des Belldunfels besser ju bes nuten mußte, feinen Gemablden eine eben fo groke, aber weit harmonievollere und anmuthe gere Wurfung ju geben gewußt, welches er hauptfachlich feinem Studium nach den Wetten bes Correggio ju verbanten hatte. Rebft bem batte er eine bobe und dichterische Einbildunges traft; und ob man schon in seinen Riguren kein Studium der Untifen bemerft, fo traf er bennoch eine feine Wahl aus der gewöhnlichen Das tur, die er mit einer großen Manier, und mit viel Wahrheit nachahmte. Er zeichnete meistens richtig; drappirte mit mehr Leichtigkeit als Wahr

heit, gab seinen Figuren, besonders in einfachen Romposizionen, einen starken und wahren Aus, druk, und hatte eine angenehme und harmonies volle Farbung.

Nach seinen Gemahlben ist vorzüglich gestos then worden:

I.

Agar mit ihrem Rinde in der Buffe, auch in Gefahr mit, solchem vor Durff ju, sterben. Das Kind liegt schou fraftlos neben der gngstvok len Mutter, welcher ein Engel eine unweit davon entspringende Wasserquelle zeiget. Die Erfindung und Anordnung in diesem kleinen Stuf ist vortreslich; das halb verschmachtete Kind ist mit einer bewunderungswürdigen Wahrheit gezeichnet und farafterisit; der Ausdruf in der Figur der Mutter ist rührend. — Die Zeichnung aller drey Figuren ist schon und edel, und alles vereinigt sich, ein sehr anziehendes und anmuthiges Sanzes zu machen. Eh. Simonneau hat es in die Erozatische Samilung sehr gut gestochen.

. . . . . . . . . . . . . . . . Linien.

Breit: 9. 300.

H.

Eine Frauensperson, die einem Kriegsmann in seinem Gezelte eben den Ropf abgehauen bat, und folchen mit haftiger Gebehrde gegen eine in Wolfen zu ihr kommende, und ihr anscheinend Muth zusprechende Weibsperson halt; der Kors per des Entleibten liegt über dem Bette. Richt unwahrscheinlich konnte dieses eine dichterische Borftellung der Enthauptung des holofernes burch Jubith fenn, und man fonnte folcheraeffalt annehmen, daß das in den Wolfen erscheinende Beib die Jael bedeute, die, ihre Rachfolges rin zu dieser That anzufeuern, herbengekommen fen. Die Anordnung und Beleuchtung biefes Stuff ift einfach und ichon; Die Figuren baben einen großen und wahren Ausdruf; die Zeiche nung ift edel, und die Drapperien find mit viel Geschmat und ungemeiner Leichtigfeit ausgefühlt. Gerard Audran bat es in einer angenehmen und fehr geistreichen Manier gestochen.

Hoch: 11. Boll, 3. Linien.

Breit: 8. 30A, 1. Linie.

111.

Der Monch St. Romualdus ber feine Drs

densbrüder lehrt. Die sinnreiche Komposizion dies fes Blattes, und die scharffinnige Anwendung des helldunkels, geben der ganzen Borftellung ein ungemein anziehendes und harmonievolles Ans sebn. Das Rarafteristische des Lebrers ift wars dig und edel, und die Inbrunft und herzensgute in feinem Gesicht treflich ausgebruft. - Die Ges fichter feiner Ordensbrüder zeigen, auf eine mans nigfaltige Art, Ehrfurcht, Aufmerksamkeit, und jenen demuthigen und einfachen Anstand, der dem Monchswesen eigen ift; und ungeachtet die Bleichheit, und die Steife und Schwere der Bes wander, dem Mahler, in Rutsicht auf die so nothwendige Kontrastirung der Formen, große Sowierigfeiten in den Weg legten, fo mußte er folche bennoch mittelft einer wohl überlegten Wahl Der Stellungen, und einer icharffinnigen Bertheis lung großer Maffen von Licht, Schatten und hellbunkel fo gluflich ju heben, daß dem Mus schauer die in dergleichen monchischen Borftelluns gen unausweichliche Monotonie gar nicht an; stößig wird. Jacob Fren bat diefes Stut febr geschmatvoll gestochen.

Soch: 2. Schub, 4. Linien.

Breit: 1. Coub, 1. Boll, 5. Linien.

Jupiters Auferziehung ben den Cochbanisten. Das Kind wird unter den Handen der Cochbanisten. Das Kind wird unter den Handen der Cochbanistimen mit Honig genährt, wozu die Bienen haus sis berzustiegen; es sehnt sich mit emporgestretten Stemen und lückerneriedespung des Mundes nach biesen und lückerneriedespung des Mundes nach biesen Shieten, unisch denen zes schanen heinen zeine diech Kingende Musikapule Colephanen seinen zeine diech Kingende Musikapule Colephanen seinen zeine diech Kingende Musikapule Keichtel mitramskapung dem Vontellung inflichte Musikapule Keichtel mitramskapung den vonteren der haus Wielen und den Statt western der Sollen der Statt und Hausen der Sollen der Sollen der Sollen der Sollen der Geben der Sollen 
Allegorische Borftelling der gottlichen Bors febung. Sie fist in weiblicher Geftalt, mit males

statischem Ankand auf einem achabenen Thedne, imd ist von den vornehmsten Tugenden unge bem Die Andrednung des Gänzen ist gress mid von starter Wätzung, und die einzelnen Figuren sind mit besonderm Geist und Leichtigkeit unsges führt. Das Blatt ist von J. Girardin ges stochen.

Breit: 1. Souh, 9. Boll. 2.115 Breit: 1. Souh, 9. Boll, 3. Linien.

ng **be**ighe en trock. A.

Die Hinde Indennie Jegen das Kindusselle werdelt; welches ihr Matta vorhält; Die Kindusselle werchet welches ihr Matta vorhält; Die Kindustelle werdet wertebe und fehren geistsollen und mittlestigen Wendung mit einem geistsollen und mittlestigen Will gegen die Genedender und seine feheint We zu fesient. Resen deit Bette ift Insehh, und andere Freunde und Freundinnen der Deits gen stehen und knien um solches herunk. Die Komposition dieses Schies ist mit großein Bersstande angeordnet; Schatten, Licht und Hellduns kel machen eine angenehme, Würfung; die Figusten sind schon gezeichnet und drappirt, und obssehn die Gesichter eigentlich nicht schon genenut

werden können, so haben sie doch überhaupt viel Aumuth, und einen vortressichen und wahren Aussdruf. Dieses Blatz ist zuerst von E. Fantetti, bernach aber von Jac. Frey sehr schon und ges schwafvoll gestochen worden. Das Blatt des em kern ist hoch: 1. Schuh, 6. Zoll, 6. Linsen; breit: 11. Zoll, 2. Linien. Das andere ist fast won der vämlichen Größe.

F. V. A. L. S. S. C. Car. Sept.

Das Opfer des Nouh. Er fieht mit gen Hinnel gerichtetem handt und berend voll bem killar, auf welchem bas Jeuer auflodert; seine Migehörigen fineen unt ihn herum, und nehmen Andfeil an dem Gebete. Die Komposition bieses Sinks ist sehr schon, und die wohlangebrachten Rassen von hellbunkel vergnügen das Auge; die Velichtung ist sorgfüllig und in großem Sing die Velährheit. Mit et at das mit viel mahlerischem Sesuhl mit die Bondellische Sindhlien

Soch: 1. Schut, 5. 30ff, 9. Blufen.

less laundred bas Villa Ed. ( ) I necessit

abotto, ber bas Deeb i enft fronet und ben 11 eberthent befftruft. Das Berbienft wird burch tine ith Rofilim bes voetgen Sahrhunvelte dettets beie DaninSperson vorgestellt; und Mallenbus findelice Vortrait eines Danfaltgen beruhmten 'nuis Malliten Bletubfen ju fenn, ber eben teine ans genehme Gefichtsbildung gehabt Bat! Diefen from Avoll mit einem Lorheaftang, ba hingegen ber Uebermuth in der Gestalteines Catyre, febr uns beguent an einen Baum gebunden , biefer ibn schmerzenden. Dandlung zusehen muß. Die 214 ordnung des Canten iff groß und schon: die Sie gur des Anglis bat feine ideale Schonheit nimeder im Gelicht poch in Der Form, fondern es ift eine fchone mablgemablte. mit ebelm Anftand aufges führte jugendliche Figur, die mit vieler Sorge falt, und Richtigfeit gezeichnet ift. Im Geficht und im Appfande des Mirtupfen ift Bescheibenheit, so wie in ber Figur bes Satyrs Reid und Mist graft, febr gut ausgehruft. R. Strange bat bas Blatt febr forgfältig geftochen.

hoch: 1. Schuh, 9. 300, 4. Linien.

Breit: 1. Souh, 1. Boll.

# Johann Franz Romanelli. 249: Sohann Franz Romanelli. 249: Geboren 1617. Gestorben 1662.

Romanelli war ein Schüler des Deters von Cortona, beffen Unterricht er in Rom-eine getaume Beit genoß. In biefer Schule erwarb er fich eine leichte und angenehm wirfende Anords mmg in feinen Borftellungen, nebft einer frifchen mid gefälligen Karbung, besonders in seinen Fres, fos Mablerenen; burch feinen aufferorbentlichen Riete befam er biel Reftigfeit in ber Beichnung, fo j' daß feine Figuren meiftens mehr Richtigfeit als jene feines Meiffere haben. Er erfand fo leicht als biefer, aber mit ungleich weniger Beift mb Rener. Eben biefer Beift mangelt auch feinen Ropfen, und ihren Wendungen, bie immer etwas Raltes, und fehr wenig Rarafteriftifches baben. Er hatte viel Gefühl für das Unmuthige und für die Grazie in den Formen und ihren Mendungen; allein er wufte Diefes Gefühl nicht burch einen groffen und eleganten Styl ju erhes ben; jedoch haben die meisten feiner Figuren eis nen mabren, und ber gemeinen Natur getreuen Ausdruk. Die Zahl der nach ihm gestochenen

246 Johann Frang Romanelli.

guten Blatter ift nicht betrachtlich; die vornehms fen find;

٠Į.

Die Mutter ist fnieend vorgestellt, und leitet mit einer hand das Madchen, welches in einer des muthsvollen Stellung aufwarts gegen den Lobens priester steigt, der sie ernsthaft aber mit leutselis ger Sebehrde empfangt, und gegen das Heilige thum himmeiset; einige ihrer Verwandten, nehkt andern Zuschauern und Priestern, schliessen die Kome position, die schön ausgeführt, und von grosser Wirfung ist. Die Figur des Hohenpriesters hat viel Wirde, und die der Anna und Maria viel Annuth, nehkt einem sehr naiven und wahren Ausdruf. Ehr. Lederhach hat dieses Blatz gestochen.

фоф: 1. Soub, 5. 300, 9. Liniep. Breit: 10. 300, 9. Linien.

## II.

Eine Rube in Egypten. Maria ftebend, an einen Felfen gelehnt, bale auf folchem bas

# Johann Frang Momanelli. 247

spende Kind Jesu; sie strekt den einen Arm gegendie Zweige eines nahen Bammes aus, um Früchte für das Kind zu pflücken, wozu ihr ein schwes bender kleiner Engel behilslich zu senn sucht; andere ähnliche Engel schweben über ihr und bem Kinde, welches ein Verlangen gegen die Früchte zu zeigen schelnt. Im weiten Grunde ist Joseph unter einem Palmbaume in Vetrachtung. Die Anordnung des Ganzen ist groß, und mit der besten Anwendung des Helldunkels ausges führt; die Figuren sind schon gezeichnet, mit mehr Geschmat als Wahrheit drappirt, und has ben einen würdigen und wahren Ausdruk. Es ist von G. Chateau gestochen.

Soch: 1. Sout, 3. 304. Breit; 11. 308, 7. Linien.

## . III.

Christus, ber, mit einer Glorie umgeben, bem H. Caietan erscheint, ber eben mit Schreie ben beschäftigt war. Die Anordnung und Beleuch; tung dieses Stüts ift vortrestich ausgeführt, und das Sanze macht eine besonders groffe Wirfung. Christus ist eine schone und wohlgezeichnete Fis

# 248 Johann Frang Atomanellic

gur, aber kein Ideal; die Figur des Caketans bat einen gelassenen und wirdigen Anstand, und auf seinem gegen Christum gewandten Gesicht ist Demuth, Shrsucht und Liebe mit viel Wahrheid ausgebelikt. Das Blatt ist von N. Poilly meis sterhaft gestochen.

Hod: 1. Souh, 41 goll, 6. Linien. Geleneriche Breit; 19. Boll.

## I V.

Moifes, der als Kind aus dem Nit gezos gen wird. Das Kind schwimmt in einer Art Wiege auf dem Wasser; dren weibliche Personen emithen sich, solches aus Ufer zu bringen, deren die eine weit mit dem Arme auslangt, um mit einem Stade das Schiffgen herwärts zu bringenz diese wird von einer andern gehalten, um nicht in den Fluß zu fallen. Die Tochter des Pharaons mit ihrem Geselge schaut stehend, und mit ans scheinender Zusriedenheit dieser Handlung zu. Die Komposizion dieses Stüts ist anmuthig, die Fix zuren sind mit Geschmat gezeichnet und drappirt, und haben einen wahren Ausdruf. S. Pallee bat das Blatt gestochen.

500: 1. Sout, 5. Boll. Breit; 10. Boll, 10. Linien.

. . . . . . . . . . . . . . . . **V.**;

Der Mann an Regen für die Ifraeliten in der Müste. Moises in einer ernsten und etzeln Stellung, hat das Wunder schon bewirft; Koron neben ihm, hebt vor Berwunderung und Dantses gierde die Arme gegen den Himmel. Männet, Weiber und Kinder sind auf verschiedene Art bes schäftigt, theils das Manna zu sammeln, theils anbetend ihr Dantgefühl für diese Wohlthat zu bezengen. Die Anordnung des Sanzen ist wegen der wohl ausgedachten Kontrastirung der Grupe pen angenehm; die Figuren sind gut gezeichnet und drappirt, und in den Köpfen, besonders in den weiblichen, herrscht viel Anmuth und wahrer Ausdruft. Von J. Nanmond gestochen.

**50**ф; 1. Sout, 5. 30П.

Breit: 1. Souh, 6. 300, 5. Linien.

# V. I. 13 "19" ~ 310 \$ 1.5

Wie Moises Wasser aus dem Felfen schlägt. Der Zeitpunkt ift, da Moises den Felssen eben mit dem Stade berührt, und mit Eiser auf solchen einzustoffen scheint; das Wasser quilltunter dem Stade mit Gewalt in die Dobe, welt

# 250 Johann Frang Romanelli.

ches das um den Felsen stehende und knieende Bolf mit Zeichen des Erstannens und der Freude aussicht, worunter ein Weib mit einem Kind schon den Aum ausstreft, um in einer Schale Wasser ster solches zu bekommen. Die Figur des Moises ist gut charafterisiet, und das mit Freude vers mischte Erstannen des Volks auf mannigfaltige Urt sehr wohl ausgedrüft. J. Haufsart hat es gestochen.

Socht r. Schuh, 4.30U, 8. Linien. 2000.

# VII.

Neneas, der auf das Anrathen der Benus ben goldenen Iwsig vom Baume bricht, ohne welchen er nicht in das Reich des Pluto gehen konnte. Der held ist vorgestellt, wie er im Bes griffe ist, den Zweig abzubrechen, welchen ihm die Lauben der Benus gewiesen zu haben scheis nen. Sein Kriegsgefolg hat Zweige von andern Baumen gebrochen, und scheint, ihn zu erwars ten. Bon E. Blomaert gestochen.

50ch: 10. 30U, 2. Linien. Breit; 1. Schub, 2. 30U, 3. Linien.

## VIII.

Jason, der mit hilfe ber Argonauten und der Medea das goldene Flies wegführt, Der held hat bereits das Fell, mit welchem er jurufzugehen im Begriffe ist; auf seiner einen Seite ist Medea, die mit ihrem Zauberstab ben Drachen, der das Fell bewachte, betäubt; auf der andern Seite sind die Argonauten beschäftigt, die übrigen hater desselben niederzuschlagen. Bon E. Blomaert gestochen.

906: 1. Sout, 1. 30A. Breit: 9. 30A, 3. Linien.

Diese zwo muchologischen Borftellungen nach Romanellischen Zeichnungen find mit bichterischem Geiste erfunden, in groffem Stol gezeichnet, schon angeorduet, und voll lebhaften Ansbruts.

# Carl Maratti,

Seboren 1625. Seffotben 1714.

Obgleich die Natur dem Maratti feine fo Jebhafte und dichterische Einbildungsfraft, und überhaupt fein so originelles und leichtwirfendes Genie, wie den erften classischen Malern der ros

mischen Schule zugetheilt hatte: so gab fie ibm dagegen eine hinlangliche Empfanglichkeit, alles bas Schone ju faffen und fich theilweife ju abs frahiren, mas lene groffen Manner blos mittelft ihrer eigenen angebornen Ginbildungsfraft und threr überwiegenden Geistesstarte ausgeführt bats ten. Diese Empfanglichkeit für das Schone in ben Berten seiner Borfabren, nebst einer auffer: ordentlichen Liebe jur Runft, und einem unermits bet anhaltenden Fleiß, in beständigem Nachzeiche nen der besten Bemahlbe nnd Zeichnungen in Rom, besonders der Rafaelischen Runstwerke, verhunden mit dem neunzehniähnigen Unterricht feines Lebemeisters, des einsichtes und geschwaspollen Andreas Garchigi festen ihn endlich in den Stand, aus den formibiam gesammelten Rennts niffen und ber fo ichwer erworbenen Restigfeit in ben vornehmften Ebeilen ber Runft, eine ihm eis gene Art ber Mabkeren ju Stande ju bringen, die in bem Wefentlichsten jene aller feiner Zeitges nossen übertraf.

Seine Erfindungen find wohl überdacht, und meistens von vieler Bedeutung; seine Komposis zionen sind sinnreich, und mit Rufsicht auf eine angenessind Konseaftirung weit Stuffpen uitochristen einem algebedoret; ar geftenster eine einem groffele wie vieler verleitigkeit; seine Bachtlei wie ebet uitokseler verleitigkeit; seine Bachtlei vieler verleitigkeit; seine Bellich eine ebet allebeteles fraie feller vielen gebet, besteichteles baben seine verleichteles aber sellen gengen im sellen Geschreitigkeit ist bisweilen etwas zu falt, und die Karaftere derselben oft zu under simmt. In seinen besten Iahren hatte er eine stant, und die Karaftere verselben oft zu under stant, und die Karaftere verselben vot zu under stant, das gegengen den Allemate. Die verselben katte, die bestellen statte, die stant die bestellen gegen der seine bestellen gegen der geben geben die bestellen gegen der bestellen gegen gewart die gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen ge

Eliezer, der in Jatobs Ramen ber Rebeffa Gescheute bringt. Die Stene ist ben einem Brunnen; Eliezer halt ihr noch eines der Geschente mit einem naiven Anstande vor, während dem sie das schon empfangene mit Vergnügen bestrachtet, baben aber dennoch einige Schüchterns beit zeigt. Im Mittelgrunde ist ihr weibliches Gefolge, welches eine lebhafte Freude und Bes

spunderung der Geschenke aussert. Die Kampost gion dieses Stüts ist groß, und die Fruppen und Formen sind pressich kontrastiet; die Zeichnung ist schön und richtig, und der Ausdurf in den Went dungen, der Ausdurf in den Westehrern, wit viel Wahrheit ausgeführt. Ban R. R. Ausden den Geschehrern, den alle Bestochenen.

Den alle Bestochenen.

Doct: 1. Chub, 5. 301, 9. Linfen.

tait in single a libral **建造** libral in

pe halt. Die Mutter ist in tiefer Betrachtung ther das Kind, welches tiegend stat seinderts gegen zwen schone kleine Enget wendet) die es mit Zeichen innigster Freude liebkosen, und ihm das eine Handchen kussen; das Kind zeigt ein mit Ernst verbundenes Wohlwollen gegen sie, welches ungemein gluklich ausgedrükt ist, und ihm ein vielbedeutendes Ansehen glebt. Rebst dem ist die Form des Kindes, so wie die Wendung besselben, von besonderer Eleganz und Naivetat; der Ausdruf im Gesicht der Maria zeigt Wurde witt Ernst und Anmuch; die Zeichnung ist in

allen Theilen edel und schon, und die Anordnung und Beleuchtung des Ganzen mit groffem Berftand ausgeführt. Von Wilhelm Valet 1661. in Rom gestochen.

Heif: 129, Soll , 12. Linien.

111

Christe im Garten um Dehlberg; bet kittende scheite wer Matigseit finden zu mussen; ven wird von Engeln unterfligte ein Enget halt ihm ben Kelch vor; den er andlite; große harz zenkbanisischet, aber auch willige Ergebung, if swohl in seinem Gesicht als in seiner Bewegung zut ausgedehrt; die nit ihm beschäftigten Engel sind von scholen Formen, und haben einen wahr ein Ausden von Praurigkeit nit Mitleiben. Die Komposition ist wohl überlegt, und die Belenchtung des Ganzen macht eine vortresliche Wirging.

Hoch: 1. Schuh, 5. 3011, 2. Linien. Steit: 1. Schuh, 8. Holl, 2. Linien. Graph on M for  $\mathcal{M}_{\mathbf{v}}$  in  $\mathbb{R}^{d}$  ,  $\mathbb{R}^{d}$ 

Das Sinfcheiben Der Maria; fie ift auf einem mit ihren Freunden und Befannten umgebenen Bette liegend, und in dem Augenblik ihres Sinscheidens vorgeftellt; fie macht mit bem Ges ficht eine fanfte Bewegung auffivarts, und in ben nur noch matt geöfneten Augen ziehen fich Die Sterne in die Bobe; der fich mie Unmuth Sfrende Mund Schnint iden: leftenn Ather zu fchop: fen ji und.; sowahl ide: Bewegung ider Arme, piph meithere. Stredding des Leibes, und der Finfe, Beigemueiners fresten Urbergang vont: Mabigkeit gemidliche anich Die Umfichenbengifind) theild emit Weffellung ber beni folden Belenenheiten gewohn: lithen: alteriflichen Gebrauche beschäftigt, theils tin Gebet, mit mehmittiger Betrachtung ber Sters benbere begriffen; junter biefen zeichnet fich Johans net vorzitglich aus, welcher fich nabe an die Sterbende buft, und mit einem wahren Ausdruf von Wehmuth und herzensbeflemmung das hins scheiden in der Rabe sehen will. baben alle Figuren Diefes Stufs einen fehr mahren, und

und dem Hauptgegenstand angemessenen Ausdruf; die Anordnung des Ganzen, die Kontrastirung der Gruppen und Formen ist gründlich überdacht, und samt der Beleuchtung glüflich ausgeführt; die Zeichnung ist durchaus edel und richtig, und die Orapperien in grossem Geschmaf. Von R. Und engerd gestochen.

Hreit: 1. Schuh, 5. 308. Breit: 1. Schuh, 8. 308.

## V.

Kind Jesu auf ihrem Schoof, welches mit der einen Hand ein kleines Kreuz halt, mit der ans dern aber einen Nagel faßt, den ihm zwen sehr schone Engel nebst der Dornkrone und mehrern Kreuzigungsnägeln in einem Körbchen knieend darbieten. Im Mittelgrunde ist Joseph, welcher diese Handlung ernsthaft betrachtet, und in der Ferne sind noch einige Engel angebracht. Das Kind ist von ausserordentlich schoner Gestalt, und in seiner Wendung und Bewegung, so wie im Ansdruk des Gesichts ist das Naive, das der Kindheit angemessen ist, mit der ernsten Ans

muth, die man sich von einem so vielbedeutenden Kind denken kann, auf das glüklichste verbunden. Das Gesicht der Maria ist eben so schön, es zeigt sowohl Würde als Sittsamkeit in Form und Gebehrde; die Engel sind mit ungemeiner Leichtigkeit behandelt, und haben einen freudigen und brünstigen Ausdruk. Romposizion, Zeich; nung, Drapperie und Beleuchtung sind mit großsem Verstand und vieler Sorgfalt ausgeführt; und dieses Blatt ist sowohl in Rüksicht auf Maratti, als auf den Kupferstecher J. Smith, der es in schwarzer Kunst 1707. gearbeitet hat, eins der schönsten Werke der Kunst.

Hoch: 1. Schuh, 3. Boll, 2. Linien. Breit: 10. Boll, 10. Linien.

Gute Abbrucke Dabon find aufferft felten gu finden.

#### VI.

Maria sigend, die ihr Kind im Lesen uns terrichtet, und Joseph, der sie mit Ausmerksams feit betrachtet. Der kleine Jesus steht neben der Mutter, mit der einen hand auf einen Punke in dem auf seiner Mutter Schoof liegenden Buche weisend; er schauet auswarts mit etwas geöße netem Munde, und scheint ein von ihr vorges sprochenes Wort zu wiederholen. So wohl die Mutter als das Kind sind zwar von schöner Form, und haben einen naiven und wahren Aussdruf. Allein, hier findet man ben weitem nicht das Würdige, Edle und Anmuthige in den Rasrafteren, wie in dem vorherbeschriebenen Blatt. In schwarzer Kunst nachgeahmt von Tassarts in der Boydellischen Sammlung.

906: 1. Souh, 11. 300, 8. Linien. Breit: 1. Souh, 2. 300, 6. Linien,

## VII.

Det gleiche Gegenstand, in einer veränderten Borstellung. In dieser ist das Rind Jesu aus merksam im Lesen begriffen, während dem Maxtia das Gesicht gegen den hinter ihr stehenden Joseph wendet, und mit ihm zu reden scheint.

Diefes ift eine einfache schöne Romposizion; Maria hat Wurde und Anmuth im Gesichte und in ihrem Anstande. Das Rind ist edel ges teichnet, und hat einen sehr naiven, aber ziems lich gemeinen Ausdruk. Bon Jacob Fren in Rom gestochen.

Hoch: 1. Schuh, 3. 3011, 6. Linien. Breit: 11. 30ff.

#### VIII.

Eine heilige (vielleicht Cecilia), die mit einem Buch in der hand, und mit aufwarts gerichteten inbrunstvollen Bliken, singt, und in deren Gesang vier auf den Seiten stehende Ens gel einstimmen.

Die Heilige hat eine ungemein anmuthige Form und Stellung, und einen geistreichen Ausstruf im Gesichte; die Anordnung des Sanzen, die Zeichnung und Beleuchtung, ist mit viel Bersstand ausgeführt. Dieses Blatt ist unter dem Namen Te Deum laudamus von R. Strange sehr schön gestochen.

50ф: 1. Souh, 4. 30ff. Breit: 11. 30ff, 9. Linien.

## IX.

Salathea mit ihrem Gefolge auf dem Meer. Sie fährt auf ihrem gewöhnlichen Wasserwagen, . mit Nymphen und Tritonen umgeben. Sie sieht gegen das Ufer zurüf, und scheint das Rlagen des Epstopen zu hören, den man ferne auf eis nem Hügel liegend erblikt. Die Romposizion dieses Stüts hat Maratti mit ungewöhnlich viel Feuer und Geist angeordnet; alles ist in leichter daher schwebender Bewegung, und man slaubt, das Zischen der schnell durchsahrenen Luft, und das Rauschen der durchschnittenen Wellen, bemerken zu können; die mannigkaltis gen schönen nakten Formen sind trestich kontrassstirt, edel gezeichnet, und voll Anmuth. Joh. Andran hat dieses Blatt meisterbaft gestochen.

Soch: 1. Schub, 4. Boll, 6. Linien.

Breit: 1. Soub, 11. 300.

## X.

Johann der Täufer, der in der Wisste predigt. Die Romposizion dieser Vorstellung ist ganz vortressich, und wäre Nafaels würdig, in dessen Geschmake sie anch ausgeführt ist. Joshannes sieht auf einem sich nahe an den Vorsdergrund anschliessenden kleinen Hügel, und reset mit in die Höhe gestrekten Urmen gegen die vor ihm siehenden und sigenden Juden bens derlen Geschlechts. — Seine Wendung und Stell

lung ist fast die nämliche, die Rafael seinem auf dem Areopag predigenden Paul gab, und hat einen sehr geistreichen Ausdruf. Die Zuhö, renden sind von allerlen Alter und Karakter, und in ihren Formen und Wendungen so ausneh, mend kunreich kontrastirt, daß in dieser Rick sicht: nichts schöners gedacht, werden kann. Der Ausdruf von Ausmerksamkeit, lieberzeugung, Zweisel und Verwunderung, ist einsichtsvoll verstheilt, und so wie die Zeichnung und Drappes rien, in einem großen Styl und mit dewunderungswürdiger Wahrheit ausgeführt. Von Carl Dupuis gut gestochen.

hoch: 1. Souh, 5. Boll, 7. Linien. Breit: 1. Stuh, 5. Boll, 6. Linien.

## ΧĮ.

Maria, bie das schlafende Rind Jesu auf dett, um es der h. Ratharina zu zeigen. Die Behutsamteit, mit welcher die Mutter die Bedetung wegnimmt, und das bedachtsame herz bennahen der Ratharina, zeigen, daß man das Rind nicht in seinem Schlafe stören wolle. Diese anscheinende Stille giebt der Borstellung ein feperliches Ansehen, welches der Mabler durch die Schönheit der Anordnung, und der sehr geschikten Belenchtung noch zu vermehren gewußt hat. Das Gesicht der Maria hat Würsde und Anmuth; besonders schön aber ist jenes der Ratharina, in welchem brünstige Liebe, Ehrsfurcht und Bescheidenheit mit sonderbarer Grazie ausgedrüft sind. Das schlasende Kind hat eine reizende anmuthige Form und sehr naive Lage — und zwen schöne wonnevolle Engelchen, die soliches ganz nahe betrachten, vermehren das Anzgenehme dieses in aller Rüssicht schätzungswerzthen Blattes. Es ist von R. Strange sehr schön gestochen.

Hoch; 1. Schuh, 4. 30A. Breit: 11. 30A, 9. Linien.

#### XII.

Maria, die ihr auf der Krippe schlafendes Rind mit indrunstigem Vergnügen betrachtet. Dren Cherubine schweben um sie herum. Das tief vorwarts gesenkte Haupt der Maria, und die besondre Lage des Kindes, machen, daß man bende Gesichter in einer Verkürzung siehet, welches jedoch der Anmuth, und dem geistreichen Ausdrufe in dem Gesicht der Jungfrau nichts

benimmt. Die Beleuchtung geht von dem Kinde aus, und ist mit viel Verstand und Geschmak ausgetheilt. E. D. Jardinier hat es nach einer Zeichnung des hütins für die Sammlung der Dresdner: Gallerie gestochen.

> Hoch: 1. Souh , 5. Zoll. Breit: 11. Zoll , 5. Linien.

## XIII.

Eine ahnliche Borstellung. Maria, die das Rind mit einem Theil ihres langen Ropsschlepers bedekt hatte, hebt solchen behutsam in die Höhe, um es im Schlase zu betrachten. Ihr Gesicht zeigt Würde mit Schönheit und Sittsamkeit, und das Kind ist mit einer ausnehmenden Ant muth und Wahrheit gezeichnet. In obenbemeldte Sammlung von Daulle, nach Hütins Zeicht nung gut gestochen.

Hoch: 1. Sou, 1. 300; 6. Linken. Breit: 9. Boll.

## XIV.

Andreas, der fein Creuf fegnet. Der Apos fiel ift schon auf den Richtplatz gebracht, wo er knieend das vor ihm aufgerichtete Creuf segnet;

mittlerweile er von den Scharfrichtern ausgefleis Det wird. Die Stene ift auf dem Gipfel einer Anhohe über dem Horizonte, welche Mahl Mas ratti vorseplich getroffen zu haben scheint, um feine Komposizion nicht mit einer Menge Bus schauer überladen zu muffen, fondern feine Runft auf eine eingeschrantte Gruppe wenden ju tons nen, welche bier auch in vollem Maffe bervors Der schon halb nakend ausgezogne leuchtet. Martnrer ftreft feine Urme gleichfam mit ins brunftigem Berlangen gegen bas Creuz, zeigt in seinem Gesichte eine sowohl Ehrfurcht als Wehmuth erregende frenwillige und zuvers fichtsvolle Ergebung in seine bevorstehenden Leis ben. - Diese Figur ift in Rufficht ber eleganten und gelehrten Zeichnung, ber naiven und mahren Mendung und des edeln und rubrenden Ausdrus fes, ein mabres Meisterstuf. Die übrigen Kiguren find ihrer Bestimmung gemaß mit nicht mes niget Wahrheit farafterifirt, und bas Bange mit ausnehmender Harmonie angeordnet. Racob Kren hat es febr schon gestochen.

Soch : 1. Souh , 8. Linien.

Breit: 1. Coub, 3, Boll, 6. Linien.

## X V.

Die personissirte Zeit, mit den vier Jahrs? zeiten, die auf einem Schiffe einen schlafenden jungen Mann, über einen breiten Strom, zu der Todesinsul führen. Die Zeit ist der Steuermann, der eben vom Lande abstößt, und die Jahrszeiz ten helsen mit Audern die Farth zu beschleunigen; in der Ferne sieht man ein odes Ufer mit Gradzmählern, und den Tod, der für den Ankommenzden ein Grad zubereitet; ein Genius bemüht sich, den an der Spige des Schiffes schlasenden Jungzling auszuweken. Dieser schöffes schlasenden mit besonder Runst ausgeführt, sinnreich und konztrassoll angeordnet, schön gezeichnet und beleuchztet, und von B. Picard sehr gestiereich gestochen.

50ф: 1. Сфий, 2. goll, 9. Linien.

Breit: 10. 3eff , 6. Linien.

## XVI.

Herkules auf dem Scheideweg, zwischen der Tugend und der Wollust. Der junge Held sitt an seine Reule gelehnt auf dem Stüte eines Felsens, und scheint sich eben entschlossen zu has ben, auf den Weg, den ihm die Tugend zeiget,

einzugehen, welches er durch die Neigung des Hauptes und den entschloßnen Blik gegen dieselbe zeiget. Das Rarakteristische der personisizirten Tugend, und der Wollust, ist sehr wohl ausges drükt; die Anordnung des Ganzen ist einfach und groß, und die Figuren sind in dem Gesschmak des Hannibal Carracci schon gezzeichnet und gut drappirt, auch don P. Aquis la gut gestochen.

50ch: 1. Schub, 4. 30ll, 6. Linien. Breit: 1. Schub, 10. 30ll, 6, Linien.

#### XVIL.

Die Weisheit, die ihre Schüler zu der Relis
gion führt. Diese sitzt majestatisch auf einem ers
habenen Felsen, und hat die Wahrheit und die
Gerechtigkeit zur Seite; sie ist unter dem Bilde
einer mit Schuzwassen bekleideten Frauensperson
vorgestellt; sie halt mit der einen Hand einen
mit dem Bild des H. Geistes bezeichneten Schild,
und mit dem andern ausgestreften Urme halt
sie das Buch mit sieben Siegeln und dem Lame
me, der Weisheit und ihren Schülern vor, die
ihr die tiesse Slattes ist groß und erhaben, und

mit dem wahren Geiste behandelt, den eine sols che Vorstellung erfordert. Die Beleuchtung ist vortrestlich, die Zeichnung in großem Styl, und das Karafteristische dem Gegenstande gemaß aussgesihrt. Von S. Valet gestochen.

Soch: 1. Schub, 3. Boll, 6. Linien.

. Breit: 1. Souh, 9. 30A.

#### XVIII

Die verschiedenen Staffeln die gur Bollfome menheit in der Runft führen, unter dent Bilde einer Dabler: Afademie vorgestellt. Im Bor; grunde erflart ein Lehrer die vornehmsten geome trifthen Kiguren, woben fich einige der Lernens den bemühen, solche nachzuzeichnen; weiter bemerkt man einen Lehrer der Verspektiv, und im dritten Grunde einen ehrwürdigen Alten, der feinen Schulern vor einer anatomischen Statue, die Beschaffenheit des menschlichen Korpers er: klart; und an diesem Alten fann man den Leo: nard da Binci erfennen. 3m hinterften Gruns de find etliche berühmte alte Statuen, und ins: besondere auf einer erhabnen Stelle die dren Grazien angebracht, über welchen man die Wor: te: Senza di noi, ogni fatica vana lieset; ben

dem gesmetrischen und anatomischen Studium sind die Worte: Tanto che basti geschrieben, Dieses Stut ist in dem Geist der athenischen Schule von Rafael komponirt; die Figuren sind schön gezeichnet und drappirt, und haben viel wahren Ausdruk. Von R. Dorigny gesstochen.

**Доф:** 1. Sout, 5. Zoll, 10. Linien.

Breit: 1. Souh, 3. Linian.

## XIX.

Maria mit dem Knaben Jesu, welchem Joseph einige abgepfläste Blumen bringt, die der Knabe mit anscheinendem Vergnügen und Dankgefühl anzunehmen im Begriffe ist. Die Gruppirung und Beleuchtung ist ungemein angeznehm, das Gesicht und der Anstand der Maxria ist voll Würde und von einer schönen Form; im Gesichte und der Gebehrde des Knaben ist holde Anmuth und gemäsigte Begierde, mit uns gemeiner Naivetät und Wahrheit ausgedrüft; auch die Figur Josephs hat den ihr angemessnen einfachen, ernsten und doch liebreichen Kazaster. Die Drapperien sind in diesem Stüse

mit vorzüglich großem Geschmaf ausgeführt. Bon Gerard Edelint meisterhaft gestochen.

Боф: 1. Couh, 3. Boll, 9. Linien.

Breit : 1. Schub.

Die namliche Vorstellung ist mit wenig bedeut tenden Veranderungen auch von Jacob Fren, von Bartologgi, und im Rleinen von E. E. Dufloß gestochen worden. Es kommt aber keines derselben dem Edelinkischen an Schöns heit ben.

#### XX.

Das Urtheil des Paris. Der Zeitpunkt ift, wie der hirte der Benus den Apfel reicht, die sols chen mit anscheinender Sittsamkeit annimmt; Eupido ist neben ihr mit seinen Rennzeichen. Juno tritt mit einer unwilligen Geberde seits warts ab und Minerva ist schon im Bes griffe ihre Rleider wieder über sich zu nehmen; ein Genius halt ihr den Schild. Die Gruppis rung des Sanzen ist sehr wohl überdacht, ins dem die Figuren und ihre Wendungen gut gez. gen einander kontrastiren. Die Zeichnung ist zwar in einem großen Styl, und mit viel Wahrzheit ausgeführt; allein die Kormen der Göttiunen

find nur aus der gewöhnlichen Natur gewählt, und es fehlt ihnen jene Eleganz und Grazie, die nur das Studium der Antiken ben Vorstel: lungen ähnlicher Ideen geben kann. Von G. Frezza sorgfaltig gestochen.

Soch: 1. Schuh, 2. Boll, 9. Linien. Breit: 1. Schuh, 5. 30ll, 7. Linien.

#### XXI.

Delelia, die fich mit ihren Gespielinnen aus dem Lager des Porfenna durch die Tiber . nach Rom flüchtet. Die Stene ift am Ufer Dies ses Alusses, in welchem einige im hinübers schwimmen sind, und andere schon das jenseitige . Ufer erreicht haben. Clelia ift auf einem ber entwandten Pferde, im Begriffe fich in den Strom zu begeben; fie wendet fich gegen die mit Zuführung andrer Pferde und Zusammenbrins gung ihrer Rleidung beschäftigten Gespielinnen, und scheint ihnen Muth einzusprecheu, und Bes hendigkeit anzubefehlen. Im hintergrunde fieht man das Etruszische Lager, und einige schlums mernde Soldaten. Die Anordnung dieses Stuts ift mit viel Geist ausgeführt, und die Entschloß fenheit, Behutsamfeit und Gilfertigfeit Dieser

Flüchtlinge fehr gut ausgedrüft. Bon Undr. Pxocaccini gestochen.

50ch: 1. Souh, 5. goll, 9. Linien.

Breit: 2. Souh, 1. Boll.

## XXII.

Die Marter des h. Blasius. Der Mars. tyrer wird, an einem Seil angebunden, in die Hohe gezogen, und der entblößte Leib soll mit eisernen Spinnkammen zersteischt werden, wozu die Scharfrichter den Anfang zu machen im Bez griffe sind. Das Gesicht des Martyrers hat uns gemein viel Würde, und einen rührenden Aussemein von williger Ergebung und hofnung, ins dem seine Augen gegen eine pon oben erscheiz nende Glorie gerichtet sind. Die ganze Figur ist schon, und sehr gelehrt gezeichnet. Die Komsposizion des Ganzen ist groß, und die Karakstere der übrigen handelnden Personen sind ihrer Bestimmung gemäß ausgedrüft. Von R. V. Uusden ard gestochen.

Soch: 2. Sout, 6. Linien.

Breit: 1. Soub, 1. 3oll, 6. Linien.

XXIII.

# XXIII.

Maria, in halber Figur, Die mit ber recht ten Sand das Rind. Jesus balt. Die Mutter blift mit anscheinender ernster Seelenruhe gerade vorwarts, und in ihrem Gefichte ift Ganftmuth, Sittlamfeit und Geiftesftarfe fichtbar ausgebruft: Das Rind, welches einen angenehmen Gegens Rand vor fich it feben febeint; bebt ben einen Arm in die Sohe, und zeigt mit. der anderne Dant vormarts. Ich glaube nicht, baf ein iconeres, ebel gebauteres und anmuthvolleres Rind gezeichnet werben fann, abs biefes ift. Es ift nach ber: Mableren bes Maratti in mofaiseber Arbeit; diedgeführt worden ; und nach diefet von Annoth van Befferhout geftos den, und Pabster Innocent XII. dedicitt, **1698.** (1987)

Breit: 9. 30ff , Z. Linien: Breit.

## one in a KXIV. The strate of the

Die himmelfarth Maria Die heilige wird von Engelit in die hohe getragen, über welchen fie mit anschennender aufferorbentlicher

Leichtigkeit aufwarts schwebt. Gie öfnet die Urme ben Erblitung der herabstralenden himmli; ichen Glorie, nach welcher fie mit sehnftichts: und. geiftvollem Blife bas Geficht hinrichtet. Der Musbeut biefer Kigur ift groß und erhaben, bie Andebnung bes Ganzen von farter Birinng, die Riguren ebel und richtig gezeichnet, und ber Ansbruf ihrer benm Grabe zuruthleis benben Freunde wahr, und mannigfaltig tons traffirt. Um Grabe der Maria fteht: C. Das ratti pihx. 1707. Actatis 83. Man weiß twar, daß Maratti in feinem hohen Alter fein Coe writ verschlimmerte, und auch in der Behands lengsart feiner Gemablde überhaupt fich feibft nicht mehr gleich war : allein diefes Blatt macht eine unläugbare Ausnahme hievon; indem darinn burchaus der lebhafteste Geift, und eine starte Ueberlegingstraft herborleuchtet. Bon G. Krezza gestochen. Soch: 1. Schub, 7. 300, 3. Linien. Breit: I. Schut, 4. Boll, 6. Linien. Es ift Nabft Clemens bem XI. dedicirt.

Maratti hat felbst in einer leichten und geistwollen Manier verschiedene schone Blatter theils nach andern großen Mahlern, theils nach

feiner eignen Erfindung rabirt; unter den Lettern ift bas Leben der D. Jungfrau Maria in 10. Bhuttern in flein Folio Grope das Merkwurdigfte.

# Cito Ferti.

(geboren 1634: geftorben 1689)

Riemals hat ein Schiller fo gath in allen Wefentlichen Theilen Die Art feines Meiffers ans kenommen, ale Ciro Ferri fich bie bes Des fers bon Cortona eigen gemacht but; und unt feinen mablerifchen Rarafter gu bestimmen tft et binlanglich ju fagen, bag er in ber Leichs tigfelt ber Erfindung und Fruchtbarteit "ber Meen, in ber Große und bem Reichthum ber Romposizionen, in ber Beldmung bet Forinen, und in der Urt ju brappiren , feinem Meifter oft gang gleich, immer aber abnlich mar; bag es folchem aber in der Leichtigfeit und Gewandts beit der Figuren, und in dem Reize Der Farbung weichen mufte. Die Monotonie in Der Saupts form der Ropfe und in ihren Phyfiognomien, batte er vorzüglich mit ibm gemein.

Die befften nach ibnit gefochenen Blatter find

andar i

Ge. Ngues, die im Himmel unter die Zahl.
Der Heiligen aufgenommten wird; eine Fresto.
Mahleren an der Kuppel der Kirche St. Ugnes in Rom. Die nen Angekommene knieet auf einer Wolke, in deminhiger und anbetender Stellung por der Gegenwart, Gottes und aller Heiligen, und wied von der D. Jungfrau, poplikage, und dien, und endern ihres Geschlechtes empfane gen. Der Reichthum dieser Komposizion, die geschite Anordnung der Gruppen, die Mannige faltigkeit der Formen und Kontrasse, ist zu bes wundern, Bon Kikolaus Dorigny auf eie nem Blatt gestochen, worinn man das Ganze dieses großen Werkes übersehen kann.

50ch: 2. Schuh, 1. Boll, 9. Linien. Breit: 1. Schuh, 6. 3oll, 9. Linien.

Eben biefer geschifte Aupfersiecher hat uns den nämlichen Plafond noch in sieben größen Blattern geliefert, worinn man die einzelnen Schönheiten dieser großen Romposizion genauer einsehen kann; und wirklich sindet man darinn viele mit Genie und Wahrheit gezeichnete, ans muthige Figuren, gesehrte Berkurzungen, und geschmakvolle Drapperien; jedoch immer mehr für das Auge, als für den Verstand; und man wünscht ben der Betrachtung dieser Blätter, daß der geschifte Dorigny die Zeit, welche ihm diese große und unbequeme Arbeit gekostet haben muß, lieber auf Rafaelische Werke hätte verwenden mögen. Jedes dieser sieben Blätter ist hoch: 2. Schah, 1. Zoll, 8. Linien. Breit: 10. Schuh, 6: Zoll.

IL

. 5 :25:

Jakob, der ben einem Brunn die Tochter bes Jetro gegen die hirten beschüft. Jakob in einer muthigen Wendung und mit wahrem Ausdruft von Unwillen, treibt die muthwilligen hirten schlagend vom Brunnen; einer davon liegt zur Erde gestossen, die andern suchen sich mit Zeichen der Furcht zu entsernen; die erschrosnen Madchen stehen mit dem Ausdrufe banger Erwarstung, und harren auf den Ausgang des Streits. Die Anordnung des Ganzen ist groß, und von starker Würfung; die mannlichen Figuren sind gut gezeichnet und karakterisitet. Die weiblichen has ben Naivetät und Anmuth, und sind mit viel

Gefchmak und Kontrast gruppirt. Von P. Aguis

506: 1. Soub, 4. 300, 5. Linien. Breit: 1. Soub, 8. 300, 6. Linien.

### III.

Wie Moses in der Wüsse Aasser aus eis nem Felsen schlägt. Eine reiche und kontrassolle Romposizion. Moses ist im Mittelgrunde in ets ner würdigen Stellung angebracht, und scheint seine Bunderwerf mit Gelassenheit und Zuversicht pollendet zu haben; das Wasser macht bereits einen Bach aus, aus welchem das Volk in mannigkaltigen Stellungen theils schon Wasser schöpfet, theils sich zu solchem hindrängt. Die verschiedenen Grade von Begierde nach Wasser, und die Verwunderung und Freude über das geschehene Wunder, sind sehr simureich und wahr gusgeführt. Von P. Aquila gestochen.

> Doch: x. Schuh / 3. Boll , 8. Linien, Breit: 2. Schuh , 2. Boll , 2. Linien,

### 1 V.

Maria mit bem Rind Jefu, und Jofeph

auf ihrer Reise nach Egypten in einer anges nehmen Gegend ausruhend. Die figende Mute ter halt das Rind, bem ein schon geffalteter Engel eine Laube bringet; indem bas Rind folche ans fasset, wendet es sich mit einem bochst angeneh: men und holden Wefen gegen die Mutter, gleiche fam um ihren Benfall ju suchen. Ihr Geficht ift schon und anmuthvoll, und der Anftand der aanzen Kigur edel und wurdig. Joseph ift im bintern Grunde im ernfter Betrachtung; und in ber Ferne erblift man einen Engel, Ber ben Gfel der Reisenden jum Baffer führt. Mes . Anordnung, Zeichnung, Beleuchtung und Aus: brut, ift in biefem Stut meifterhaft. Non Rariat gestochen.

hoch: 1. Schuh, 3. 3011.

Breit: 1. Com, 2. goll, 10. Binien.

### v.

Eine andere Vorstellung dieser Art. Mas ria sist in einer ruhenden Stellung, in einer aus genehmen Gegend, und hat das Kind Jesu auf dem Schoose, dem sie auf eine spielende Art eine Dattel weiset, nach welcher das Kind mit einer fanften und liebevollen Gebehrbe hinlangt, hinter dieser Gruppe ift Joseph, der in einem Buche liese; in der Ferne ist eine schöne Landsschaft,

Auch dieses Stut hat eine befonders anzie hemde Raivetat; alles ift mit Verstand und Ueberlegung ausgeführt; besonders schön und ebel ist das Gesicht der Maria. Von W. Chateau gestochen.

Hoch: i. Couh. Breit: 1. Souh, 4. 30ff.

### V I

Die ihn hemegen wollten, die Belagerung Roms aufzuheben. Der Feldherr ist von seinen Kriegs; leuten und Ehrenzeichen umgeben, mit einer stolzen und adweisenden Gebehrde vorgestellt; einige seiner bittenden Freunde scheinen noch einen Verschuch auf ihn zu machen, da man hingegen ben andern Zeichen des Unwillens bemerkt. Sowohl Coriolan, als auch die bittenden Römer, sind groß und würdig charafterisit; die Romposizion des Ganzen ist schon und kontrastvoll, die Zeich, nung in großem Styl, und das Kostum der bende

feitigen Bolfen wohl beobachtet. Von Carl de la Hape geschmasvoll radire.

Hoch: r. Schuh, 3. Zoll, 2. Linien.
Breit: 1. Schuh, 7. Zoll.

### VII.

Das Opfer der Vestalen. Die Szene ist ein schöner Tempel; in der Mitte steht ein Altar, auf dem das heilige Feuer brennt, welches eine Oberpriesterin zu unterhalten beschäftigt ist, wozu etliche andere von ihrem Orden behülstich sind; verschiedene Weiber, Mädchen und Kinder schauen dieser Handlung zu. Die Romposizion dieses Stüts ist reich, und macht eine große Wirfung; die Figuren der Priesterinnen sind edel und anzmuthig, und ihr ernster seperlicher Anstand gut ausgedrüft; die übrigen Figuren sind kontrastvoll gruppirt und gut gezeichnet, die Orapperien aber sind schwer, und mit mehr grosser Manier als mit Wahrheit ausgeführt. Von P. Uquila gestochen,

Доф: 1. Souh, 5. Boll.

Breit: 1. Soub, 8. Boll , 2. Linien.

### VIII.

Die Befchneidung Chrifti im Tempel.

Die Komposizion dieses Stüts ist groß, und wegen der geschiften Beleuchtung und Schattirung von sehr angenehmer Wirkung. Der Hohepriesster, der die Handlung vorzunehmen im Begriff sieht, ist edel und wirdig charafterisitt, und alle übrigen Figuren haben verhältnismäßig einen wahren Ausbruk. Zeichnung und Drapperien sind in grossem Geschmak. Von Fr. Spierre ges stochen.

Soch: 1. Souh, 1. 30ll, 8. Linien.

Breit: 2. Boll, g. Linien.

### Summarifdes Bergeichniß

der beschriebenen klassischen Mahler aus der Florentinischen und Römischen Schule, und der nach ihnen gestochnen vorzüglichsten Blätter,

### Florentinische Soule.

### I.

### Leonard da Binct.

Seite.

| 1. Das Abendmal Chrifti.                        | 12.        |
|-------------------------------------------------|------------|
| 2. Ein Gefecht von vier Reutern.                | 14.        |
| 3. Sinnbilb ber Sittsamfeit und ben Gitelfeit.  | <b>15.</b> |
| 4. Das Bilbnif ber Gioconda.                    | 16.        |
| 5. Jesus bas Kreus tragenb.                     | 17.        |
| 6. Das Bilbniß eines alten Mannes.              | 18.        |
| II.                                             |            |
| Michael Angelo Buonaroti.                       |            |
| 1 - 6. Borftellung einiger Propheten pud Spbils |            |
| len, mit allegorischen Rebenwerken.             | 44.        |
| 7 - 10. Biere von obigen , ohne die Rebenwerte. | 23.        |
| 11. Die Erfchaffung des erften Menfchen.        | 24.        |
| 12. Die Erfchaffung bes erften Beibes.          | 25.        |
| 23. Der erfte Gundenfall.                       | 25.        |
| 14. Das leite Gericht, flein auf Ginem Blatt.   | 26.        |

•

| • | <b>Y</b>                                      |        |
|---|-----------------------------------------------|--------|
|   | 284                                           |        |
|   | ,                                             | Şeite. |
|   | 35. Die namliche Verfellung in 12. Blattern.  | 27.    |
|   | 16. Benus aus bem Meer fleigend.              | 31.    |
| • | 17. Das Bilduiß ber Zenobia.                  | . 31.  |
|   | 28. Judith mit dem Haupt des Holofernes,      | 32.    |
|   | ig. Die Verfündigung Maria.                   | 33.    |
|   | 20. Zwo mannliche Verzierungsfiguren.         | 33•    |
|   | III.                                          |        |
|   | Baccio Bandinelli.                            | •      |
|   | r. Der Kindermord ju Bethlehem.               | 35•    |
|   | 2. Die Gehurt Marid.                          | 36.    |
|   | 3. Marter bes Seil. Laurentius.               | 36.    |
|   | ŢV.                                           |        |
| • | Andreas del Sarto.                            |        |
| • | x. Das legte Abendmahl Chrifti.               | 39.    |
|   | 2. Eine Seil. Familie.                        | 40.    |
|   | 3. Die Geburt Johannes bes Täufers.           | 41.    |
| _ | * 4. Eine Seil. Familie.                      | 42.    |
|   | 5. Eine ahnliche Borftellung.                 | 42.    |
|   | 6. Das Opfer Abrahams.                        | 42.    |
| • | 7. Eine Heilige Familie.                      | 44.    |
|   | v.                                            |        |
|   | J. Nosso.                                     |        |
|   | 1 - 6. Die vornehmften Thaten bes herfules.   | 45•    |
| • | <b>V</b> I.                                   |        |
|   | Bartolomeo pon San Marco                      | •      |
| ÷ | 1. Maria mit bem Kinde Jesu.                  | 46.    |
|   | 3 Maria und des Rindes Borfiellung im Tempel. | 47.    |

### $\dot{V}.\dot{L}.I.$

| gener Jacob Ponitormo.                                                                             | .)              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| t. Gine Seile Gamille. Commun 200 gut                                                              |                 |
| VIII.                                                                                              | ary<br>Listo is |
| Pierrin bel Baga.                                                                                  |                 |
| 1. Der Bettargit ber Dufen mit ben Pieriben.<br>2. Das Urtheil bes Paris.                          | 50.<br>51.      |
| <b>1X.</b>                                                                                         |                 |
|                                                                                                    | ¥ <b>6.</b>     |
| 2) aniel Ricciarelli von Bolter 2. Die Abnehmung Christi vom Kreus. 2—3. Davids Sieg über Goliath. | 53•<br>57       |
|                                                                                                    |                 |
| Frang Banni.                                                                                       | ،               |
| 1. St. Catharina, die von Jefu ein neues Bei empfange.                                             |                 |
| 2. Maria und Catharina mit bem Rinde Jest un                                                       |                 |
| 3. Die Geifelung Chrifti.                                                                          | 60.<br>61.      |
| <b>XI.</b>                                                                                         |                 |
| Ludwig Cardi, ober Eigoli .                                                                        |                 |
| 1. Magdalend, die Chrifto bie Suffe falbet 2. Die Steinigung Stephans.                             | 75.             |
| *) 3m Cext findet fic biefer Ranftler aus in binter Peter Bellering von Cortond                    | Betsehen        |

### XII.

| Peter Beretino von Cortona.                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Die Anbetung des Lammes Gottes burch Die Seiligen.                                              | •   |
| 2. Die herrlichkeit bes himmlischen Parabiefes.                                                    |     |
| Bepbes große Plafanbftüle.                                                                         | 64. |
| 3. Die Ruttehr der Agar in dem Weibe Abrahams.                                                     | 65. |
| 4. Der nämliche Gegenftand, mit Beranderungen.                                                     | 66. |
| 5. Moifes, der von Pharaons Tochter auf dem Mil                                                    |     |
| gefunden wird.                                                                                     | 67. |
| 6. Laban, der die von seiner Cochter verstetten                                                    |     |
| Gözen sucht.                                                                                       | 620 |
| 7. Julob, der das Baudnis mit feinem Sowie:                                                        |     |
| gervater erneuert.                                                                                 | 68. |
| 2. Eine Heil. Familie.                                                                             | 69. |
| 9. St. Catharina von Siena, mit der Egyptischen                                                    | •   |
| Seil. Jungfrau.                                                                                    | 70. |
| 10. Paulus, dem Ananias wieder jum Gesichte                                                        |     |
| verhilft.                                                                                          | 716 |
| 11. Die Schlacht Alexanders gegen Darius bep Arbela.<br>12. Der Triumphang des Bachus nach dem ihm | 71. |
| geweihten Tempel.                                                                                  | 72. |
| XIII.                                                                                              |     |
| Peter Testa.                                                                                       |     |
| 1. Die fieben Beifen Griechenlands, ber Tifche.                                                    | 77. |
| z. Der Tob bes Cato in Ufila.                                                                      | 78. |
| 3. Achilles, ber ben Leichnum Settors am Bagen                                                     | -   |
| fchifet.                                                                                           | 79• |
| 4. Die Marter bes Beil. Erasmus.                                                                   | 79• |
| •                                                                                                  |     |

# XIV.

# Carl Dolce.

| z. Die Marter bes Seil. Andreas.          |   | 80. |
|-------------------------------------------|---|-----|
| 2. Maria mit bem Kinde Jesu.              |   | 8r. |
| 3. Die Dichterin Sappho.                  | • | 81. |
| 42 herobias: mit bem haupte bes Johannes. |   | 84. |

### Romische Schule.

I.

### Rafael Cangis.

| r. Das lette Abendmahl Chriffi.                                                                        | 108:        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2. Das Urtheil des Paris.                                                                              | Trō.        |
| 3. Der Bethlemitifche Rinbermort.                                                                      | 111.        |
| 4. Borftellung ber Peft.                                                                               | 113.        |
| 5. Rafaels Bildniß in ganzer Figur.                                                                    | 113.        |
| 6. Wie Paul den Banberer Simon mit Blind,                                                              | ٠.          |
| heit schlägt.                                                                                          | 114         |
| 7. David mit bem übermundenen Riefen Goliath.<br>Ane diefe fieben Blatter find v. Dart Antonio geftoch | 115.<br>en. |
| 8, 9, 10. Die Bertidrung Chrifti.                                                                      | 1154        |
| 11. Der Fifthjug Petri.                                                                                | 126.        |
| 12. Wie Chrifius bem Petrus die Gewalt über                                                            |             |
| die Kirche ertheilt.                                                                                   | 126.        |
| 13. Wie Paul und Barnabas einen Lahmen beilen.                                                         | 127.        |
| 14. Die fie bepbe bedwegen gottliche Chre empfans                                                      |             |
| gen foffen.                                                                                            | 1 29.       |
| x5. Der Tod bes Ananias.                                                                               | - 131.      |

|   | <b>488</b> .                                       |                |
|---|----------------------------------------------------|----------------|
|   |                                                    | Séit <b>é.</b> |
| • | 16. Wie Paulus den Zaubrer Simon bestraft.         | 132.           |
|   | 17. Wie Paulus auf dent Arevpag ju Athen von       |                |
|   | ber Gottheit rebetgia & 1200                       | 134.           |
|   | 18. Die philosophische Schule zu Athen, oder die   |                |
|   | and Philosophie. Levery of the and relative        | . 135%         |
|   | 19. Die Theologie, oder: Berfamulung Der: Mies.    |                |
|   | chenlehrer über die driftlichen Geheimniffe.       | 1402           |
|   | 20. Die Züchtigung:Mindore im gübifchen. Tempel.:  | 1424           |
|   | 21. Der Parnaß, mit Apoll und den Musen.           | 145.           |
|   | 22. Die Erlöfung Peters und Pauls aus dem Ges      |                |
|   | fängnisse. It is a second of the                   | 147.           |
|   | 23. Der Brand, unter bem Rame! Incendio del        |                |
|   | Borgo befannt.                                     | 1494           |
|   | 24. Das Mesopfer zu Bolfena.                       | Í 51.          |
|   | 25. Zusammenkunst Attila's und best Sabstes.       | 1514           |
|   | 26. Das Sinnbild ber Alugheit, grade grand         | 153.           |
|   | 27. Die Gerechtigkeit im Sinnbilde.                | 153.           |
|   | 28. Die Philosophie, auf ahnliche Art.             | 154.           |
|   | 29. 30. Die Loutseligfeit und die Gerechtigfeit;   |                |
|   | auch stunbilblich.                                 | 154.           |
|   | 31 . 38. Die fieben Planeten und ber Weltschopfer. | 155.           |
|   | 39 : 48. Die Bermahlung der Pfpche mit Amor, und   |                |
|   | , der Triumph ber Sqlathea, in swolf Blattern.     | 155.           |
|   | 49. 50. Vorstellung von vier Propheten, in zwep    | e .            |
| • | Blattern.                                          | 157.           |
|   | 51 . 54. Bier Sphillen , in eben fo viel Blattern. | 158.           |
|   | 55. Cecilia mit Magdalena, Paul, Sohannes und      |                |
|   | Angustin.                                          | 158•           |
|   | 56. Eine Heil Familie, unter dem Namen Ma-         |                |
|   | donna della Seggiola in Florens befaunt.           | 159.           |
|   | 87. Die berühmte Seil. Familie in der ehemaligen   |                |
|   | Konigi. Französischen Sammlung.                    | 160,           |
|   | •                                                  | 58•            |

.

| ·                                                                             | 489   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                               |       |
|                                                                               | Seite |
| 58. Der Prophet Jefajas, ben ben Augustinern                                  |       |
| in Rom.                                                                       | 163.  |
| 59. Die Kreustragung Chrift, ober: lo Spasmo di                               |       |
| Sicilia,                                                                      | 164   |
| 60. Maria mit bem Rinde Jesu, befannt unter<br>bem Namen: S. Maria del Pezzo, | 166   |
|                                                                               |       |
| 61. Der Kampf Michaels mit Satan.                                             | 169,  |
| II.                                                                           |       |
| Giulio Romano.                                                                | 1     |
| 1. Die Anbetung ber Birfen.                                                   | 18f.  |
| z. Der Triumph bes Befpafians und bes Titus.                                  | 182   |
| 3. Die Beschneibung Chriffi.                                                  | 183   |
| 4. Inpiter, die Juns liebkofenb.                                              | 185   |
| 5. Jupiter mit Alfmene.                                                       | 185   |
| 6. Jupiter mit Dange.                                                         | 185   |
| 7-12. Eine Folge von Gefimsverzierungen aus                                   |       |
| der tomischen Geschichte.                                                     | 186   |
| 13. Jupiters Auferziehung ben Alfmene.                                        | r87   |
| 14. Die Einnahme von Nede Carthago birch Scipio.                              | 187   |
| 15. Sine Heil. Familie,                                                       | 188.  |
| 16. Bug Silens, mit feinem Gefolge, inm Tempel                                |       |
| des Bacus.                                                                    | 189.  |
| 111.                                                                          |       |
| Polibor Calbara da Carravaggi                                                 | o.    |
| 1. Die Schöpfung bee erften Menfchen.                                         | 195.  |
| a. Die Berfreibung bes erften Menfden aus bem                                 | ,     |
| Garten Eben.                                                                  | 193,  |
| 8                                                                             |       |

. .

| •                                                  | Seite. |
|----------------------------------------------------|--------|
| 3. Eben biefe, ale Eltern, mit ihren Rindern,      |        |
| nach der Vertreibung.                              | 195.   |
| 4. Die Anbetung ber hirten.                        | 196.   |
| 5. Der ferbende Epaminondas.                       | 198.   |
| 6. Die Gefchichte ber Riobe, in acht gufammens     |        |
| hängenden Blättern.                                | 199.   |
| 7. Die namliche Borftellung, in fleinerm Formate.  | 201.   |
| 8. Kamillus und Brennus.                           | 202.   |
| 9 - 16. Die vornehmften mannlichen Gottheiten      | ı      |
| der Alten, in acht Blattern.                       | 203.   |
| 17. Borftellung zwoer Spbillen.                    | 203.   |
| 18 - 23. Vorftellungen aus der Fabel und alten Ges |        |
| schichte, in einer Folge von feche Blattern,       | •      |
| auf Art halberhabner Axbeit.                       | 204.   |
| 24. Romulus befiehlt, die Sabinerinnen zu ents     |        |
| führen.                                            | 204.   |
| 25. Perseus mit dem Haupte der Medusa.             | 205.   |
| 26 - 37. 3mo Folgen von alten Trophaen.            | 205.   |
| 38 - 43. Gine Folge abulicher Borfiellungen.       | 206.   |
| IV.                                                |        |
| Friederich Baroccio.                               |        |
| 1. Die Abuehmung Chrifti vom Kreuze.               | 208.   |
| 2. Die Grablegung Christi.                         | 209.   |
| 3. Wie Chriftus der Magdalena im Garten er-        | \$     |
| fheint.                                            | 210.   |
| 4. Eine Heil. Familie.                             | 210.   |
| 5. Die Rube in Egypten.                            | 211.   |
| 6. Aeneas und Auchlses.                            | 21.2.  |
| 7. Die Verkundigung Maria.                         | 213.   |
| 8. Chrifius, der dem Seil. Frang von Affifi er:    | ;      |
| scheint.                                           | 214.   |
|                                                    |        |

| •                                               | 291   |
|-------------------------------------------------|-------|
| •                                               | Seite |
| 9. Die Stigmatifirung biefes Beiligen.          | 215   |
| 10. Der nämliche Gegenftand, mit Beränberungen  | _     |
| <b>v.</b>                                       | ;     |
| Thabbeus Bucchero.                              |       |
| 1. Die Anbetung ber hirten.                     | 217   |
| 2. Das leste Abendmal Chrifti.                  | 218   |
| 3. Die Geiselung Chrifti.                       | 2 20. |
| 4. Die himmelfarth Maria.                       | 221,  |
| 5. Die Betehrung Paulus.                        | 222   |
| 6. Die Mufen auf dem Parnaf, oder: Mularum      |       |
| Officia.                                        | 223.  |
| 7. Der Leichnam Chrifti, von Engeln umgeben.    | 224   |
| V I.                                            |       |
| Friederich Bucchero.                            |       |
| 1. Moifes und Aaron vor dem Konige Pharaon.     | 225.  |
| 2. Die Geburt Johannes des Taufers.             | 225.  |
| 3. Die Berfundigung Maria.                      | 226.  |
| 4. Die Auferwefung des todten Anaben ju Rain.   | 227.  |
| 5. Die namliche Borftellung, mit Beranderungen. | 228.  |
| 6. Die Befehrung der Magdalena durch Jesum.     | 229.  |
| 7. Die Verleumdung, die einen Kunftler anklagt. | 230   |
| VII.                                            |       |
| Domenic Fetti.                                  |       |
| 1. Ein Bild des Landlebens.                     | 232.  |
| 2. Die Anbetung der hirten.                     | 232.  |
| 3. Der Schupengel, mit einem jungen Anaben.     | 233.  |
| 4. Die Melancholie.                             | 234.  |

|                                                                                         | Seite.           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5. Die Parabel von bem Splitter im Auge.                                                | 234.             |
| 6. Moifes por bem brennenden Bufche.                                                    | 235,             |
| 7. Tobias, der mit Sulfe bes Engels feinen blin:                                        | 1                |
| ben Bater heilet.                                                                       | 435.             |
| 8. David mit dem haupt und Schwerdt Goliathe.                                           | 236,             |
| VIII.                                                                                   |                  |
| Andreas Sacchi.                                                                         |                  |
| 1. Agar mit ihrem Rind, in ber Bufte.                                                   | 238.             |
| 2. Judith und Holofernes,                                                               | 239.             |
| 3. Der Monch Romualdus, ber feine Mitbrus                                               | l                |
| der lehret.                                                                             | 2394             |
| 4. Jupiters Auferziehung ben ben Carpbanten.                                            | <b>341.</b>      |
| 5. Allegorische Borftellung der gottlichen Borfebung.                                   | 241,             |
| 6. Die Beil. Unna auf ihtem Sterbebette.                                                | 242,             |
| 7. Das Opfer des Roah.                                                                  | <del>2</del> 43• |
| 8. Apoll, der das Berdienft front, und den Ueber                                        |                  |
| muth bestraft.                                                                          | 244,             |
| IX.                                                                                     |                  |
| J. Fr. Romanelli.                                                                       |                  |
| 4. Die Vorftellung Marid im Tempel.                                                     | 246,             |
| . Eine Rube in Egypten.                                                                 | 246,             |
| 3. Chrifius, ber bem Seil. Cajetan erscheint.                                           | 247.             |
| 4. Moifes, der ans dem Mil gezogen wird.                                                | 248.             |
| 5. Der Manna : Regen in ber Bufe.                                                       | <del>3</del> 49• |
| 6. Wie Moifes Baffer aus bem Felfen schlägt.                                            | <del>2</del> 49• |
| 7. Menegs, ber ben goldnen 3weig vom Baum<br>bricht, um in bas Reich bes Pluto geben gi |                  |
| fonnen.                                                                                 | 250,             |
| g. Jason, der das soldne Flies wessabrt.                                                | 251,             |

# X. Carl Maratti.

| ı.  | Elieger, der der Rebetta Gefchente bringt.         | 253.  |
|-----|----------------------------------------------------|-------|
| 2.  | Maria, die das Rind Jefu auf der Krippe balt.      | 254   |
| 3.  | Chriffus, im Garten am Dehlberg.                   | 255.  |
| 4.  | Das Sinfcheiden der Maria.                         | 256.  |
| 5.  | Eine Seil. Familie.                                | 257-  |
| 6.  | Maria, die das Rind Jefu im Lefen unterrichtet.    | 258.  |
| 7.  | Der namliche Gegenstand, mit Beranderung.          | 259.  |
| 8.  | Die Scil. Cecilia, fingend.                        | 260.  |
| 9.  | Galathea, mit ihrem Gefolge auf bem Meer.          | 260.  |
| IO. | Johann ber Taufer, ber in der Bufte predigt.       | 26 I. |
| 11. | Maria, die der Scil. Catharina bas Rind Jes        |       |
|     | fus zeigt.                                         | 262.  |
| 12. | Maria, die ihr auf der Krippe liegendes Kind       |       |
|     | betrachtet.                                        | 263.  |
| 13. | Eine abuliche Borftellung, mit Beranderungen.      | 264.  |
| 14. | Andreas, ber auf bem Richtplage fein Rreng         |       |
|     | feguet.                                            | 264.  |
| 15. | Die perfonifizirte Beit, mit den vier Jahrezeiten. | 266.  |
|     | herfules auf dem Schridemeg.                       | 266.  |
| 17. | Die Beisheit, bie ihre Schuler gu ber Relis        |       |
| -   | gion führt.                                        | 267.  |
| 18. | Borftellung ber verschiednen Staffeln, jur         | •     |
|     | Runft in gelangen.                                 | 268.  |
| 19. | Eine Beil. Familie in Egypten.                     | 269.  |
| 20. | Das Urtheil des Paris.                             | 270.  |
| 21. | Clelia, die fich aus dem Lager bes Porfenna        | •     |
|     | flüchtet.                                          | 271.  |
| 22. | Die Marter bes Beil. Blaffus.                      | 272.  |
|     | Maria mit bem Kinde Jefu.                          | 273.  |
|     | Die himmelfarth Maria.                             | 273   |
|     |                                                    |       |

### ХL

## Ciro Ferri.

| Ţ. | Die Aufnahme bes Seil. Agnes unter die Zahl        |        |
|----|----------------------------------------------------|--------|
| •  | ber Seiligen , auf Einem Blatt.                    | 276.   |
|    | Eben diefer Plafond, in fieben Blattern.           | 276.   |
| 2. | Jatob, ber die Sochter des Jethro gegen die        |        |
|    | Sixten beschütet.                                  | 277.   |
| 3. | Wie Moifes Baffer ans dem Felfen schlägt.          | 278.   |
| 4. | Eine Ruhe in Egypten.                              | 278.   |
| 5. | Eine ahnliche, aber veranderte Borfellung.         | 275    |
| 6. | Coriolan, ber feine bittenden Freunde jurufweifet. | 28c    |
| 7. | Das Opfer der Bestalen.                            | 28 Į • |
| 8. | Die Beschneibung Chriffi im Tempel.                | 281.   |

# Summarisches Verzeichniß aller in diesem Bande berühmten Kupfer stecher.

### Namen der Rupferstecher,

Seite,

### 21. Albert, Cherubin. 195 (3), 204. 220 222. Aquila, Franz. 64. 172. 175. 277. 278. 281. Mauila, Peter. 64. 71. 73 (4), 175. 266. 253. 255. 256. 272. Audenart, Robert. Audran, Benedict. 57• Audran, Gerhard. 179. 239. 241. Audran, Johann. 260, B. Badalochi, Sixtus. 175. Baroccio, Friederich. 213. 214. 215. Baronius, Tholosan. 241. Bartoli, Peter Sant. - 179. 187. 191 192. 205. Bartologgi, Frang. 169. 269. Blomaert, Cornelius. 250, 251. le Blond, Johann. 189, Bos, Cornelius. 189. Buonasone, Jul. 32

### 296 Mamen ber Rupferstecher.

|                                   | Gine.             |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>C.</b>                         |                   |
| Campanella, Augustin.             | 47.               |
| Capellan, Anton.                  | 25.               |
| Capriolus, Aliprand. 218. 221.    | 227. 229.         |
| Carraci, Augustin.                | 212.              |
| Caraglio, Jacob.                  | 45.               |
| Carpi, hugo da.                   | 178.              |
| Cafa, Nicl. de la.                | 30.               |
| Canlus, Philipp Claud.            | 179.              |
| Cesio, Carlo.                     | 74.               |
| Chapron, Ricl.                    | 175.              |
| Chateau, Wilhelm. 71. 157 (2).    |                   |
| Chauveau, Frang.                  | 50.               |
| Cherean, Frang.                   | 176.              |
| Chereau, Jac.                     | 236.              |
| Ciamberlano, Lucas.               | 210.              |
| Cigalle.                          | 75.               |
| Corneille, Michael.               | 56. 67.           |
| Cort, Cornelius. 122. 196. 210. 2 |                   |
| 225 (2). 230.                     |                   |
| Cosse, & 3.                       | 40.               |
| Ernger, Theodor.                  | 39.               |
|                                   | 164. 177 <b>.</b> |
| D.                                |                   |
| Daulle, Johann.                   | 264.              |
|                                   | 81. 182.          |
| Dbrigny, Nicolaus. 53. 123. 126.  |                   |
| 268. 276 (2).                     | ~JJ (#/•          |
| Mrenet . Neter.                   | 125.              |

| Mamen ber Ru                | ferstecher. 297                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
|                             | Scite.                                 |
| Duchange, Caspar.           | 174.                                   |
| Duflos, Claudius.           | 270.                                   |
| Dupuis, Carl.               | <b>261,</b>                            |
| Dupuis, Nicolaus.           | 174. 233.                              |
| Durand.                     | 68.                                    |
| . <b>E,</b>                 |                                        |
| Edelink, Gerhard.           | 14. 70. 160. 269.                      |
| Epicie, S. Lepicie.         |                                        |
| <b>₹.</b>                   | •                                      |
| Kantetti, Cefar.            | 175. 243.                              |
| Fariat, Benedict,           | 278.                                   |
| -Fáuc'ci , Karl.            | - <b>80.</b>                           |
| Fidanza, Paul.              | 173.                                   |
| Flipart, J. Jacob.          | 188 <sub>*</sub>                       |
| olkema, Jacob.              | 18.                                    |
| ren, Jacob. 31. 163. 239    | ). <b>243</b> . <b>2</b> 59. 264. 269. |
| rezza, Joh. Hieronym.<br>G. | 270. 273.                              |
| Gallestruggi, J. Bapt,      | 201. 204, 205,                         |
| Gaultier, Leonhard.         | 29.                                    |
| Shifi, Diana.               | 191.                                   |
| Girardin, J.                | <b>24</b> I.                           |
| Golzius, heinrich.          | 163. 203 (2).                          |
| Grandenfis, R. B. A.        | 74.                                    |
| Gregorius, Ferdinand.       | 42, 75.                                |
| <b>5</b> ,                  |                                        |
| hainzelmann, Elias.         | 69 <sub>k</sub>                        |
| Hauffart, Johann,           | 249.                                   |
| hane, Carl de la.           |                                        |
| handius, Heinrich,          | 223                                    |
|                             |                                        |

# 298 Ramen ber Rupferftecher.

|                                    | Scite.       |
|------------------------------------|--------------|
| <b>3</b> .                         |              |
| Hanota.                            | 17.          |
| Jardinier, Claudius Donat.         | 263.         |
| Jobe, Peter de.                    | 61.          |
| <b>R.</b>                          |              |
| Kilian, Philipp Andreas.           | 82.          |
| €.                                 |              |
| Lanfranc, Johann.                  | 175.         |
| Larmeffin, Nicolaus. 1             | 69. 177.     |
| Lederbach, Chr.                    | 246.         |
| Lepicié, Bernard. 174. 1           | 83. 185.     |
| Liart, Matthaus.                   | 68. 243.     |
| Lochon, Renat.                     | <b>2</b> 06. |
| Lorenzi, Lorenz.                   | 49•          |
| <b>M.</b>                          |              |
| Mantuan, Georg. 22. 1              | 39. 190.     |
| Maratti, Carl.                     | 274.         |
| Michel, Joh. Baptist.              | 16. 65.      |
| Moette, S. E.                      | 44.          |
| Monaco, Peter. 2                   | 34. 235.     |
| Morghen, Raph. 47. 145. 151. 153 ( | 2). 154.     |
| 160.                               |              |
| n.                                 |              |
| Matalis, Michel.                   | 42.          |
| P.                                 |              |
| Peng, Georg.                       | 187.         |
| Per ini, Jos.                      | 33-          |
| Perrier, Franz.                    | 179.         |
| Picard, Bernard.                   | 266.         |
| 20 p. Veter bel.                   | 192.         |

| Mamen ber Kupfer                     | •                        |
|--------------------------------------|--------------------------|
| at . Liv. Grand                      | Seite.                   |
| Poilly, Franz.                       | 177.                     |
| Poilly, Johann Baptist.              | 186.                     |
| Poilly, Nick.                        | 247.                     |
| Pond, Arthue.                        | 179.                     |
| Pool, Mathias.                       | 66.                      |
| Procaecinus, Andreas.                | 27 I.                    |
| <b>R.</b>                            |                          |
| anmond, Johann.                      | 224. 249.                |
| simundi, M. Ant. 36.                 | 108. 110. 111.           |
| 113 (2). 114. 115.                   | ,                        |
| avenet, Simon Franz.                 | 232.                     |
| avenna, f. Sylvester.                | . •                      |
| offi, Hieronymus.                    | 33∢                      |
| ota, Martin.                         | 29.                      |
| dousselet, Aegidius.                 | 169.                     |
| Sabeler, Aegidius.                   | 20g.                     |
| Seenredam, Johann.                   | 198. 199. 202.           |
| Salamanca, Ant.                      | 36.                      |
| Schmith, Johann.                     | 257.                     |
| Selina, Ferd.                        | 168.                     |
| Sharp, W.                            | 31.                      |
| Simoneau, Carl.                      | 238.                     |
| Simoneau, Th.                        | <b>51.</b>               |
| Couthman, Peter.                     | 12.                      |
| Spierre, Franz.                      | 282.                     |
| Strange, Robert. 81. 19<br>260. 262. | 54 (2). <b>158.</b> 245. |
| Surugue, Ludw.                       | 42.                      |
| Sylvefter, De Ravenna.               | 35∻                      |
|                                      | <b></b>                  |
|                                      | , <b>\</b> .             |

### 00 Mamen bet Rupferstecher.

Séite.

| <b>E.</b>               | ,                              |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tarbieu, Nicl.          | . 1854                         |
| Taffart, Peter Joseph.  | . 81. 258.                     |
| Teffa, Peter.           | 77. 78. 79 (2).                |
| Tinti, Corn.            | 41.                            |
| Thomassin, Philipp.     | 59. 60. 229.                   |
| Thomassin, Simon        | 123. 232. 234.                 |
| V.                      |                                |
| Valee, Simon.           | 176. 248. 267.                 |
| Valet, Wilh.            | 254                            |
| Vicus, Aeneas.          | 327                            |
| Villamena, Franz.       | 208. 215.                      |
| Volpato, Johann. 14. 2  | 13. 26. 139. 14 <b>9.</b> 143. |
| 147, 149, 151, 158 (4), | · :                            |
| Vorstermann, Lucas.     | 178€                           |
| W.                      | · .                            |
| Wertheim, J.            | 235.                           |
| Westerhout, Arnold.     | 273-                           |
| 3∙                      |                                |
| Zanetti, Unt. Maria.    | 179.                           |
|                         | je je                          |
|                         | •                              |

### Sans Rubolf Bußlins

# fritisches Verzeichniß

ber beften, nach ben berühmteften Dabs lern aller Schulen vorbandenen

Rupferftiche.

Far Liebhaber, die fich mittelft einer nicht gablreichen, aber auserlefenen Sammlung von Aupforftichen deutliche Begriffe von dem, jedem flaffifchen Mahler eigenen Aunficharafter erwerben wollen.

3 wenter Theil.

Die Lombardische und Bolognesische Schule.

Zurich,

ben Drell, Füßli und Compagnie 1800.

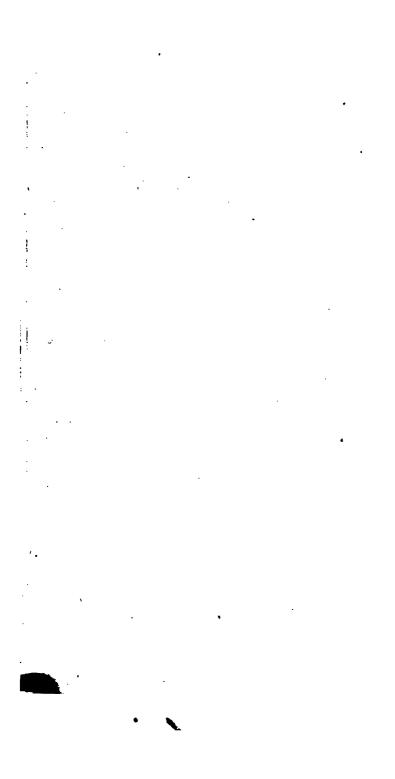

# Die Lombardische und Bolognesische Schule.

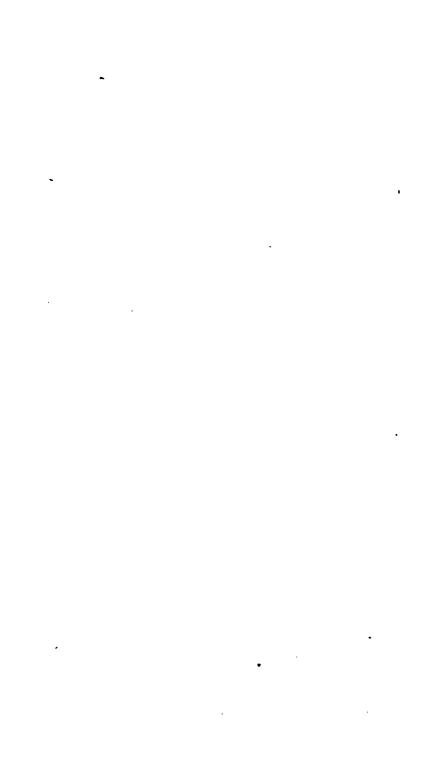



COREGGIO.

Die Lombardische und Bolognesische Schule.

Durch die aufferordentlichen Talente, und durch das tieffinnige Forschen und Bemühen des Leo; nards da Vinci, des Michael Angelo und Rafaels, hatte die Runst bereits am Ende des zwenten Jahrzehends im sechszehnten Jahrhuns dert, in ihren dren wesentlichsten Theilen, udmsich in der Größe und Richtigkeit der Zeichnung, in der bedeutenden Ersindung und Anordnung der

trachtlichen Grad ber Sohe zu bringen, der wird leicht einsehen konnen, daß die menschlichen Beis steskräfte zu beschränkt, und die gewöhnliche Les benszeit zu furz fen, als daß einer allein alle diese Theile mit gleicher Anstrengung durchstudies ren, und in gleichen Berhaltniffen zu einem bos hen Grad der Vollkommenheit bringen konne. Es hat ferner die Organisation, das Temperas ment und die Erziehung so viel Einfluß auf das, was wir Runsttalent und Runstgefühl nennen, daß wir ben der Betrachtung der Werke der bess ten Mahler aller Schulen, nach Ueberlesung ibe rer Biographien, bemerken konnen, daß haupts fachlich die physische Beschaffenheit des Kunst: lers seinen vorzüglichen Sang zu einem ober bem andern haupttheil der Runft, schon gleich benm Anfange feiner Laufbahn, bestimmt habe; und daß nur zufällige Umstände bisweilen eine merks bare Modification dieses allgemeinen Sapes vers urfachet haben.

Man darf nur die vornehmsten Werke des Michael Angelo, des Rafaels, des Domenichins, Guido, Pouffins, Corregs gio u. f. f. mit Rucksicht auf ihre Biographien genau untersuchen, so wird man in den allers meisten derselben deutliche Spuren ihrer Tempes ramente sinden, und wohl bemerken können, daß diese sie eigentlich zur vorzüglichen Bearbeitung einer oder der andern Haupttheile der Runst ges führt haben; und daß diese vortreslichen Männer, den Grad der Größe, den wir in ihren Werken in jenen Runsttheilen bewundern, zu denen sie ihr natürlicher Hang vorzugsweise hinzog, nie erreicht haben würden, wenn sie ihre Geistessträfte mit gleicher Anstrengung auf alle Theile der Rahleren verwendet hätten.

Frenlich wurde ein historisches Gemählbe, wel ches mit Rafaelischer Erfindung, Anordnung, Zeichnung und charafteristischem Ausdrucke, mit Tizians fleischscheinenden Farben, und mit Correggio's zauberischem Helldunkel, Harmo; niosen Erhebungen und Vertiefungen, mit seinem markigten Auftrag, und fliessend leichten Behand; lung des Pinsels, ausgeführt wäre, das schönste Ganze senn, was sich eine lebhafte Einbildungstraft denken könnte. Da aber das mahlerissche Schöne in der ganzen Natur nur theilweise sesunden wird, und auch dann nur relativ schön

### ro. Die Combardische und

iff, so scheint mir die Zusammenbringung und ungezwungene Vereinigung fo manigfaltiger Schons heiten weit über den Rraften der menschlichen Ratur zu senn; und baher sind auch nach meis nem Erachten jene Mahler, die ihr vorzüglich: ftes Studium hauptsächlich auf einen ober zwen haupttheile der Runft gewendet haben, in folchen Theilen zu der Große gelanget, die wir noch an ihnen bewundern. Rafael, Correggio und Tixian fonnen uns hierin vorzüglich ju Ben: spielen dienen; und wenn einige wenige geschickte Manner 'es unternommen haben, (wie es die Carracci unternahmen, und Menge in neuern Zeiten auch den Versuch machte), die haupt: funsteigenschaften obbenannter dren großen Mah: ler zu vereinigen, so war es ihnen bennoch uns möglich, ein Werk zusammen zu bringen, worin jede dieser haupteigenschaften in gleichem Grad von Größe und Originalität bemerkt werden fonnte.

Ich habe Anfangs schon gesagt, daß bie Stifter der Florentinischen und Römischen Schule am Ende des zwenten Jahrzehends im XVI. Jahrhundert, die zeichnenden und bedeutenden

Theile der Runst auf den höchsten Grad gebracht baben. Bu diefer Zeit fieng anch Tigian an, an der Bervollfommnung der Karbung ju arbeis ten. Um also alle Haupttheile der Mahleren, ge: gen ber erften Salfte besagten Jahrhunderts, auf einen gleich hohen Grad der Vollfommenheit gebracht zu sehen, war noch erforderlich, die Beleuchtung der Gegenstande, oder die Wiffenschaft, Licht und Schatten auf eine, die Gegenstande ftufenweise erhebende oder vertiefende Art, der gestalt anzuwenden, und auf bestimmte Grund; fate ju bringen, bag bas Auge mittelft mannig: faltig angebrachten Mittellichtern, Salbschatten und Refleren, ohne auf gar ju grelles Licht, oder auf gar ju ichwarze Schatten ju ftogen, gleichsam auf lauter Rubepunkten, der Erhobenbeit, Rundung und Vertiefung ber Gegenstande, mit fanftem und angenehmem Gefühl moge nache folgen fonnen; worin eigentlich die fo gefällige Bauberen des Helldunkels, und die Harmonie des Bangen , in einem Gemablbe beftebet, die ben Stiftern der Romischen und Florentinischen Schu: len noch größtentheils unbefannt war.

Diese wichtige Kunfteigenschaft, mit einer

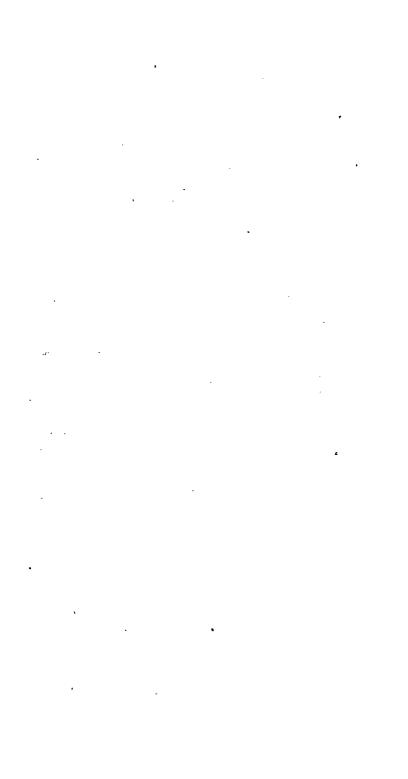

# Die Lombardische und Bolognesische Schule.

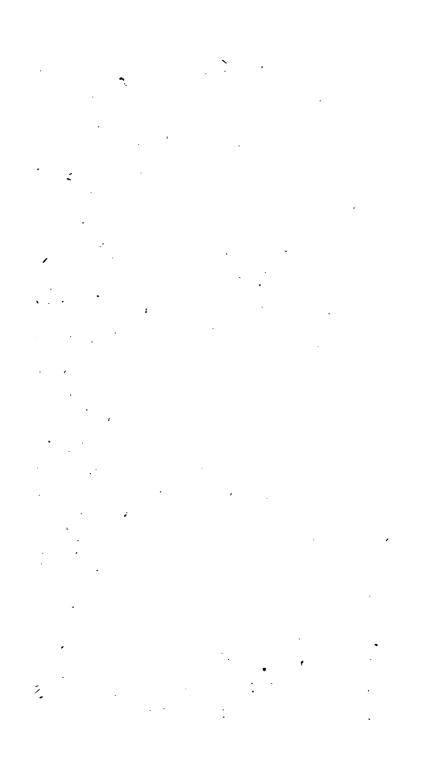



COREGGIO.

# Die Lombardische und Bolognesische Schule.

Durch die aufferordentlichen Talente, und durch das tiefsinnige Forschen und Bemühen des Leos nards da Vinci, des Michael Angelo und Rafaels, hatte die Runst bereits am Ende des zwenten Jahrzehends im sechszehnten Jahrhuns dert, in ihren dren wesentlichsten Theilen, nams ich in der Größe und Richtigkeit der Zeichnung, in der bedeutenden Ersindung und Anordnung der

Gegenstände, und in der Wahrheit und Bestimmt; heit des Ausdruckes der Charaftere und Leiden; schaften, einem so hohen Grad erreicht, daß es seither in keinem dieser Theile hat höher gebracht, ja in der Folge nicht einmal auf diesem Punkt hat erhalten werden können.

Da diese großen Manner fühlten, daß die obbenannten dren Theile der Runft eigentlich gang allein dasjenige ausmachen, was in folcher haupts fachlich den Verstand berührt; daß die übrigen Theile, die porzuglich auf die Sinne wirken, dem wahren 3meck ber Annst gemäß, jenen nach: gehen muffen, und daß das Studium derfelben die meisten Schwierigkeiten zu überwinden habe, so war es ihnen in Rucksicht auf die Rurze der Beit, in welcher fie wirkten, unmöglich, die vor: züglich nur auf die Sinne wirfenden Runfitheile, mit gleicher Unftrengung des Geiftes und der Sinne, wie die erftbemeldten haupttheile, ju ers forschen und zu bearbeiten. Groß genug also, ben Meg zum ebelsten und schwersten in der Runft gebahnt, und es auf folchem in einer Zeit von 40. Jahren auf einen Grad der Vollkommens beit gebracht zu baben, der zum Theil bisher

noch unerreichbar geblieben ift, überlieffen fie es andern talentvollen Mannern, in den wesentlichen Theilen der Runst einen gleich hohen Grad zu erreischen, solche mit den erstern zu vereinigen, und ein Ganzes zusammenzubringen, welches auf den Bersstand und die Sinne gleich angenehm wirken möge.

Wenn ein Gemählbe auf den Verstand und auf die Sinne gleich angenehm wirken soll, so muß in solchem das Sinnreiche der Erfindung und der Anordnung, die Größe und Richtigkeit der Zeichnung, und die Wahrheit im Ausdruck der Charaftere, mit einer glücklichen Wahl und Anwendung des Lichtes und Schattens, mit einer auf optische Grundsäse gebauten Kenntnist und Wirkungen der Lichtstralen und der Luft, auf die Farben und das Auge, und mit einer, den Bestandtheilen der Körper analogen, nicht ängstlich und mühsam scheinenden, sondern leich; ten, geschmolznen und sliessenden Behandlungsart des Pinsels verbunden werden.

Wer aber nur einigermaaßen mit den unges meinen Schwierigkeiten bekannt ift, die ein auch talentvoller Mann zu überwinden hat, um es nur in einigen dieser Kunftheile auf einen bes trachtlichen Grad der Sohe ju bringen, der wird leicht einsehen konnen, baf die menschlichen Geis stesfrafte zu beschranft, und die gewöhnliche Les benszeit zu furz sen, als daß einer allein alle biese Theile mit gleicher Unstrengung durchstudies ren, und in gleichen Berhaltniffen zu einem bos hen Grad der Vollkommenheit bringen konne. Es hat ferner die Organisation, das Temperas ment und die Erziehung so viel Einfluß auf das, was wir Runfttalent und Runftgefühl nennen, daß wir ben der Betrachtung der Werke der bess ten Mabler aller Schulen, nach Ueberlesung ih: rer Biographien, bemerken konnen, daß haupts fachlich die physische Beschaffenheit des Runst: lers feinen vorzüglichen Sang zu einem ober bem andern haupttheil der Runft, schon gleich benm Anfange seiner Laufbahn, bestimmt habe; und daß nur zufällige Umstände bisweilen eine merks bare Modification bieses allgemeinen Sates vers ursachet haben.

Man darf nur die vornehmsten Werke des Michael Angelo, des Rafaels, des Domenichins, Guido, Pouffins, Corregs gio u. f. f. mit Rucksicht auf ihre Biographien

genau untersuchen, so wird man in den allers meisten derselben deutliche Spuren ihrer Tempes ramente sinden, und wohl bemerken können, daß diese sie eigentlich zur vorzüglichen Bearbeitung einer oder der andern Haupttheile der Kunst ges führt haben; und daß diese vortreslichen Männer, den Grad der Größe, den wir in ihren Werken in jenen Kunsttheilen bewundern, zu denen sie ihr natürlicher Hang vorzugsweise hinzog, nie erreicht haben würden, wenn sie ihre Geissesträfte mit gleicher Anstrengung auf alle Theile der Mahleren verwendet hätten.

Frenlich wurde ein historisches Gemahlbe, wels ches mit Rafaelischer Erfindung, Anordnung, Zeichnung und charafteristischem Ausdrucke, mit Tizians fleischscheinenden Farben, und mit Correggio's zauberischem Helldunkel, Harmo; niosen Erhebungen und Vertiefungen, mit seinem markigten Auftrag, und fliessend leichten Behand; lung des Pinsels, ausgeführt ware, das schönste Ganze senn, was sich eine lebhafte Einbildungstraft denken könnte. Da aber das mahlerische Schöne in der ganzen Natur mur theilweise gefunden wird, und auch dann nur relativ schön

## ro Die Lombardische und

iff, fo scheint mir die Zusammenbringung und ungezwungene Vereinigung fo manigfaltiger Schons beiten weit über den Rraften der menschlichen Ratur zu senn; und daher sind auch nach meis nem Erachten jene Mahler, die ihr vorzügliche ftes Studium hauptfächlich auf einen ober zwen Haupttheile ber Kunst gewendet haben, in folden Theilen ju ber Große gelanget, die wir noch an ihnen bewundern. Rafael, Correggio und Digian konnen und hierin vorzüglich zu Benspielen bienen; und wenn einige menige geschickte Manner 'es unternommen haben, (wie es die Carracci unternahmen, und Mengs in neuern Zeiten auch den Bersuch machte), die haupt: funfteigenschaften obbenannter dren großen Mah: ler zu vereinigen, so war es ihnen bennoch un: möglich, ein Wert zusammen zu bringen, worin jebe biefer haupteigenschaften in gleichem Grab von Große und Originalität bemerkt werden fonnte.

Ich habe Anfangs schon gesagt, daß bie Stifter ber Florentinischen und Römischen Schule am Ende des zwenten Jahrzehends im XVI. Jahrhundert, die zeichnenden und bedeutenden

Theile der Runft auf den hochsten Grad gebracht baben. Bu dieser Zeit fieng anch Tigian an, an der Bervollfommnung der Karbung ju arbeis ten. Um also alle haupttheile der Mahleren, ge: gen der erften Salfte besagten Jahrhunderts, auf einen gleich hohen Grad der Bollfommenheit gebracht zu sehen, war noch erforderlich, die Beleuchtung der Gegenstände, oder die Wissenschaft, Licht und Schatten auf eine, die Segenstande ftufenweise erhebende oder vertiefende Urt, ders gestalt anguwenden, und auf bestimmte Grund: fate zu bringen, daß das Auge mittelst mannig; faltig angebrachten Mittellichtern, Salbschatten und Reflexen, ohne auf gar ju grelles Licht, oder auf gar ju ichwarze Schatten ju ftoffen, gleichsam auf lauter Rubepunkten, der Erhobenbeit, Rundung und Bertiefung ber Gegenftanbe, mit sanftem und angenehmem Gefühl moge nache folgen konnen; worin eigentlich die so gefällige Rauberen des Helldunkels, und die Harmonie des Sangen, in einem Gemablbe bestebet, Die ben Stiftern der Romischen und Klorentinischen Schu: len noch größtentheils unbefannt war.

Diese wichtige Runfteigenschaft, mit einer

batu erforderlichen, flieffenden und leichten Bes handlungsart, in die damals aufgeblühte Runft ju bringen, und folche dadurch gang zu vervolls tommnen, war bem Correggio vorbehalten; einem Manne, beffen Genie jenem des Rafaels an Grofe und Originalitat gleich mar; und nur ein so originelles Genie konnte fahig senn, diese, vor ihm noch unbearbeiteten Theile der Mahleren. in einer febr turgen Zeit, auf einen so boben Grad der Vollkommenheit zu treiben, wie man fle in seinen Werken bewundern muß; um so mehr, da er feiner Einbildungsfraft durch feine Betrachtung früherer Werfe Diefer Urt Rahrung geben konnte, sondern sich lediglich an die Un: tersuchung der Natur halten mußte; da hingegen bem Michael Angelo und Rafael das Stie dium der Zeichnung und bes bedeutenden Aus; bruckes, durch die Betrachtung der Antiken, un: gleich mehr erleichtert marb.

Während der Lebenszeit dieses großen Mans nes war also das Wachsthum der Runst in allen ihren Hauptzweigen vollendet. Michael Angelo hatte die Großheit des Styls in der Zeichnung, Rafael die bedeutende Erfindung und ben mahren Ausdruck, Correggio Die Sare monie des Gangen, und Tigian die Wahrheit in der Farbe, gleichsam erschaffen; und nun fonne ten die Nachfolger in jedem dieser Runsttheile. nach Benspielen und schon festgesesten Grunds Ben fortarbeiten. Es war daher in diefer Ruck. ficht zu erwarten, bag, nach diesen Sauptern ber Runft, Gemablbe erscheinen wurden, die burch die Bereinigung obberührter Eigenschaften, alles mas bisher nur theilmeise Grokes geleistet more ben, an Bolltommenbeit übertreffen mußten. Die Carracci machten auch zuerst den rühmlichen Berfuch, dieses Ziel zu erreichen; allein, ihr amar unstreitig großes Runsttalent bestand mehr in einer feinen Empfänglichkeit für das nun schon zu Stande gebrachte Schone, als in originellem und erfinderischem Genie; und da die haupttheile der Runft nun schon zur möglichsten Sohe gez bracht waren, blieb ihnen in jedem derselben nur die Nachahmung übrig, ben welcher der origis nelle Geift des Nachgeahmten niemals gang, ober boch nur hochst selten, und gleichsam wie zufällig erreicht werden fann. Daher haben die besten Mabler der Lombardischen Schule, nach

dem Ableben bes Correggio, gwar Berfe ges liefert, die in allen Theilen der Runft schon ges nannt werden fonnen, die aber in feinem einzels nen derfelben den beften Werfen Rafaels, Tie gians und Correggio's benfommen. Es muß aber biese Bemerfung nichts jur Verminderung der großen Achtung, die man billigermaaßen ber Geschicklichkeit und den edeln Bemuhungen bet Carracci schuldig ift, bentragen, fondern nur betrachtet werden: Daß, wenn Runftgenieen von der erften Große, wie die dren obbenannten Dabs ler maren, es jeder nur in einem oder zwen der wesentlichsten Runfttheile zur möglichst erreichs baren Sobe haben bringen tonnen, es noch uns gleich weiter über die Rrafte jedes andern habe fenn muffen, alle Theile, die jene nur einzeln befagen, in gleicher Vollkommenbeit zu vereinbas ren. Wir haben baber ber Lombardischen Schule, und befouders ben Bemühungen ber Carracci, eine Menge Meisterftucke ju verbanten , bie, wenn fie auch, im Allgemeinen, die einem Ras fael, Ligian und Correggio gang eigen ger wesenen Schönheiten nicht erreichen, uns dennoch im Ganzen eine so gluctliche und geschmactvolle

Anwendung bes Studiums nach jedem diefer dren großen Manner, und eine fo angenehme Bers bindung ber von jebem derfelben nachgeahmten Schönheiten darftellen, daß wir und, ben Bes trachtung mancher berfelben, beutliche Beariffe von einem in allen Theilen ber Runft volltommes nen Gemahlbe abstrabieren fonnen. Die Cars racci hatten bas Gluck, befonders talentvolle und geiftreiche Schuler ju haben, unter benen Buido und Domenechino zwar überhaupt nach ben Grundfagen ihrer Lehrmeister arbeiteten, ibr Studium aber vorzugsweise auf folche eine zeine Saupttheile der Runft mendeten, die ihren natürlichen Temperamenten am angemeffenften was mm. Guido, beffen Raturell fanft, munter, imd porzüglich für angenehme und holde Gegens flande empfanglich mar, bildete fich hauptfachlich für das Anmuthige, Die Gratie, Die Leichtigfeit in Formen und Gemandern, und für bie har; monie in Beleuchtung und Farbe; Domene: dino hingegen, beffen Temperament fich bem Melancholischen naherte, machte die Bedeutung und den Ausbruck zu feinem Hauptstudium; und in diesen Runfteigenschaften übertrafen fie felbst

ihre Lehrmeister, die Carracci, und find bisher darin von feinem Nachfolger erreicht worden.

Weil fich übrigens die Carracci felbft, nicht ausschlieffungsweife nach einem oder bem andern ber mehr benannten dren Sauptern der Runft gebildet, sondern fich durch Abstrahierung der, jedem derfelben eigenen Schonheiten, mit forge fältiger Zurathziehung und Vergleichung mit ber gewählten Natur, eine eigene, geschmachvolle und große Urt zu mahlen erschaffen, und fich badurch einen gang auf biefe mohlgemahlte Natur gegrune beten originellen Styl erworben hatten, fo hat fich auch feiner ihrer Schuler vorzugeweise nach irgend einem andern Mabler gebildet; fondern ieder derfelben fuchte, mit Zugrundlegung ber in ber Carraccischen Schule erhaltenen allgemeis nen Runftregeln, das Schone in der Ratur nach feinem natürlichen Gang und Empfindung, und schuf fich baraus einen eigenen Styl und eine eigene Behandlungsart, die von feiner ausschliese fenden Rachahmung eines andern Mahlers Spus ren hatte. Die reifern Werke eines Domenechte no, Guido, Guercino, Albant, Lans franto, Carravaggio, u f. f. zeigen uns fo

sehr verschieden, und doch durchaus so originelle Arten der Mahleren, daß man keine vorzügliche Nachahmung einer bestimmten Schule darinn be, merken kann; da man hingegen solche Nachah, mung in allen Werken der ersten und besten Schuler der Florentinischen und Nömischen Schulen leicht, und fast beym ersten Anblicke erkennen wird.

Um daher ben Kunficharafter ber Lombardis bifchen Schule im Allgemeinen zu bestimmen. fann man fagen, bag er fich burch eine glucklis che Wahl aus der schonen Natur in den Formen. burch eine große und geschmackvolle Zeichnung derselben, durch eine finnreiche Erfindung und Anordnung, burch eine scharffinnige und borgigs lich harmoniose Unwendung des Lichtes und hells buntele, durch eine meistens anmuthige und ges fällige, bisweilen auch farte Farbung, und durch eine frene, fliessende und leichte Behandlung des Dinfels ausgezeichnet babe; fo, daß feine andre Schule Werke aufweisen kann, worinn alle Theis. le der Runft in gleich hohem Grade, wie ben dies fer Schule, vereinbart gefunden werden konnen; daß auch die meisten derfelben (awar in mehrerm

# 18 Die Lombard. u. Bolognes. Schule.

oder minderm Grad,) aber im Allgemeinen fast immer, dem wahren eigentlichen Zweck der Mah; beren, nämlich auf die Simen und den Verstand zugleich zu wirken, am nächsten gekommen sind, und das Theoretische und Praktische der Runst auf feste Grundsätze gebracht haben.

# Die vornehmsten Mahler dieser Schule find folgende:

- 1. Unbreas Mantegna.
- 2. Unt. Correggio.
- 3. Fr. Primaticcio.
- 4. Fr. Mazzuoli, Parmesano.
- 5. Pelegrino Tibaldi.
- 6. Eamillus und Cefar Procaccini.
- g. Ludov. Carracci.
- 9. Auguftin Carracci.
- 10. Unnibal Carracci.
- 11. M. Ang. Amerigi bi Caravaggio.
- 12. Guido Reni.
- 13. Fr. Albano.
- 14 Dominic. Zampieri, ober Dominis dino.

15. Joh. Lanfranco.

16. J. Fr. Barbieri, oder Guercino da , Cento.

17. Fr. Mola.

18. Carl Cignani.

# Andreas Mantegna.

(Geboren 1457. Gestorben 1517.)

Mantegna war der erste unter den kombars den, der die Zeichnung der menschlichen Formen nach dem Sbenmaaße der Untiken verbesserte, und den ersten merklichen Schritt zur Erhöhung des Geschmackes in diesem Theile der Kunst machte.

Einige antike Werke, die er in der kombars die sah, die aber nur römische Produkte von mitkelmäßiger Urt senn konnten, dennoch aber einen Mann von seinen natürlichen Talenten, in Vergleichung der trocknen, kleinlichen und mas gern Werke seiner Vorgänger und Zeitgenossen bezaubern mußten, machten, daß er solche ans fänglich meistens ganz, und ohne die erforderliche Zurathziehung der Natur nachahmte, und daher zwar zu einem größern Styl und viel Richtigkeit in der Zeichnung gelangte, aber jene Eleganz

und Anmuth darinn nicht erreichen fonnte, zu welcher man nur durch das Studium der wohls gewählten Ratur, mit Zurathziehung ber schonen antifen Formen gelangen fann; fein nachheriger Aufenthalt in Rom, wo er einige Zeit arbeitete, verfeinerte gwar feinen Geschmack in der Zeichs nung in mancher Rücksicht, blieb aber bennoch immer eine allzu unbedingte Nachahmung der Untiten; er mablte auch zu feinen Vorstellungen meistens nur folche Gegenstande, die ihm zu bie; fer Nachahmung bie schicklichste Gelegenheit bar; boten. In dergleichen Vorstellungen hauptfächlich war er sinnreich in der Erfindung, und geschmacks voll in der Anordnung seiner Gruppen; er war der erste, der seine Gegenstande nach einem be; stimmten Gefichtspunfte, zufolge den Regeln, der Perspettiv bearbeitete; seine Zeichnung ift mehr groß als ichon, weil feine Umriffe zu viel Gin, formigfeit haben, und seinen Riguren, Die gwar richtig gezeichnet, und meistens gut fontrastiert find, mangelt dennoch jene leichte und ungezwung gene Beweglichfeit, Die nur allein bas Studium ber Ratur geben fann; fein Ausbruck ift felten genug bestimmt; feine Gemander find fchmer,

und steif von Falten, seine Farbung zu wenig gebrochen, und die Behandlung des Pinscls tros cken und angstlich.

Die besten Aupferstiche nach seinen Erfinduns gen, theils von ihm selbst, theils von andern gestochen, find folgende:

#### I - III

Der Triumph Julius Cafars, nach allen feinen Siegen, von Mantegna im herzoglichen Pallast zu Mantua gemahlt (welches Werk sich jetzt aber in der Sammlung des Königs von England befindet) von Andreas Andreani auf zwenerlen Holztafeln, in neun Blättern auf Zeichnungsart gestochen, und in einem Titelblatt dem Herzog Gonzaga zugeeignet.

Wor dem Wagen des Siegers geht die Rrieges; musik, mit Soldaten, welche die Abbildung der eroberten Stadte hertragen; dann folgen die Statuen der überwundenen Rönige, des Juba, Pharnaces, der Arsinoe, u. f. f. auf Wagen geführt; die mancherlen Wassen der besiegten Bölker, ihre Schätze, Vasen und andere Rost, barkeiten; diesen folgen gezierte Elephanten, auf

beren einem Rauchwerfe in feuerhaltenden Bes schirren verbrannt werden; ferner afrifanische und affatische Thiere, 3merge und andre auss landische Seltenheiten; bann geben bie gefangenen heerführer und Ronige, benen ihre Weiber und Rinder mit Zeichen der Traurigfeit und bes Jams mers folgen. Endlich erscheint ber triumphirende Imperator felbst auf seinem Siegeswagen in fon; fularischer Rleidung, mit der Rechten einen mit bem romifchen Udler gezierten Befehlshaberftab. mit der Linfen aber einen Palmaweig baltend. Bor bem Wagen geht ein Chor Ganger und Saitenspieler; neben demfelben werden noch mans cherlen Bildniffe von Stadten, und anf Safeln geschriebene Ramen der eroberten gander getras gen, und ein junger Rrieger halt nahe benm Bas gen, in einer mit Lorbeerfrangen ummundenen und an einer Stange befestigten Tafel, das Veni, Vidi, Vici, gegen den Triumphirenden bin.

Dieses ist das Historische des Stückes, wels ches in Rücksicht auf Erfindung und Beobachtung des Rostums, sehr sinnreich vorgestellt ist. Als Runstwerf betrachtet, ist die Anordnung des Gans en so wie die Eintheilung der Gruppen sehr

fontrastvoll, und mit genauer Beobachtung der Regeln der Perspettiv ausgeführet; die Figuren haben größtentheils ungezwungene, ihren Bere richtungen naturlich angemeffene Stellungen und fontrastierende Wendungen; die Zeichnung ber Formen ift im großen Styl; die Rleidungen find mit viel Geschmack und Wahrheit behandelt; die Formen und Wendungen der meisten Ropfe, bes sonders der weiblichen, find edel und schon, und .haben einen farten und mahren Ausdruck; über: haupt findet man in diesem Werke mit dem forge faltigsten Studium der Untifen auch viel mabre Rachahmung der Natur verbunden, wogu ihn wahrscheinlich die Vorwürfe seines Neiders und ebemaligen Lehrmeisters Squargioni bewogen haben mogen, ber ihn einen trocknen und sclavie fchen Rachahmer ber Untifen zu nennen pflegte. Redes diefer neun Blatter ift boch, 1. Schub, 2. Boll, 4. Linien; breit, 1. Souh, 4. Boll; folglich beträgt bie Lange bes gangen Studes 12. Schuhe.

Die nämliche Borstellung ift von Andreani auf drenerlen holitafeln fast in gleichem Formate ebenfalls in neun Blattern herausgegeben worden, in welchen zwar bie Umriffe garter, und die kleis nen Theile der Formen deutlicher ausgearbeitet sind, dennoch aber im Sanzen weniger Würfung als die erstern machen, in denen, ungeachtet der Rauhigkeit der Umrisse, weit mehr mahlerischer Seist zu sinden ist. Diese Blatter haben jedes I. Schuh, 2. Zoll, 4. Linien Höhe, und I. Schuh, 2. Zoll, 6. Linien Breite; folglich im Zusammenhange eine Länge von II. Schuhen und 4 Linien; und es ist sehr schwer, jede diez ser zwen Folgen in Abdrücken von gleicher Farz de zusammen zu bringen, weil man sie meistens nur einzeln, und in Drücken von gelber und von grauer Farbe findet.

R. B. Audenard hat diese Vorstellung eben, falls in neun Blattern zu Rom in Rupfer heraus, gegeben, und solchen ein allegorisches Titelblatt vorgesetz; diese Aupferstiche sind aber zu scharf und gleichtonig schattiert, und verlieren dadurch die Wirkung, welche das angenehme Helldunkel in den obenberührten zwenfärbigen Holzschnitten dem Auge gewähret. Diese in Rupfer gestochenen neun Blätter sind durchaus I. Schuh, 2. Zoll hoch, aber von ungleicher Breite, und haben im Zusammenhange eine Länge von 12. Schuh, 8. Zoll, 3. Linien.

#### IV.

Die Abnehmung Chrifti vom Rreut, burch feine Junger, von Mantegna felbst gestochen. Der todte Korper schon fast gang vom Rreuze abgelost, wird von einigen auf Leitern febenden Jüngern gegen die Schultern eines auch auf eis ner Leiter aber tiefer ftebenden ftarfen Mannes. mit anscheinender Behutsamfeit gefenft. ria liegt unter dem Rreuze in Ohnmacht, und gwo ihrer Freundinnen find ihr Sulfe gu leiften beschäftiget, ba ingwischen Dagbalena in eis ner Wendung bon Wehmuth und Sehnsucht ihre Blicke auf ben fich abwarts nahenden Leichnam beftet; ein Rriegsmann und einige andere Verfos nen scheinen mit Gefühl an der Trauerhandlung Uns theil zu nehmen. Die Gruppe der unter dem Rreuje bes findlichen Beiber ist mit so viel sinnreicher lleberles gung angeordnet, die Figuren felbst aber find mit fo viel Geschmack und in so wohl kontrastirten eblen Wendungen gezeichnet, und haben einen so mahren und wurdigen Ausdruck, daß man daraus den zuverläßigen Schluß machen fann, daß Mans teg na in feinen fpatern Jahren feinen Gefchmack merklich verbeffert haben muffe, und nicht immer

#### 26. Anbreas Mantegna.

ein unbedingter trockner Nachahmer der Antiken geblieben sen, ohne die Ratur nach Erfordernis der Gegenstände zu Rathe zu ziehen.

#### ν.

Maria, die das auf ihrem Schoofe liegende Rind mit Innbrunft umarmt, auch von Mantegna felbst gestochen. Eine mit viel Verstand angeordnete, wohl gezeichnete, und mit guter Wahl drappirte Gruppe.

**Доф, 8.** ЗоП.

Breit, 8. Boll, 8. Linien.

#### VI-X.

Eine Folge von fünf Blättern, die der ehemas lige Rais. Gesandte in Venedig Graf Durazzo nach vier Freskomahlerenen des Mantegna, die in der Eremiten Kirche zu Padua besindlich waren, durch Joann. David hat zeichnen und in Kupfer ätzen lassen, und denen als ein Titels blatt das Brustbild dieses Mahlers, welches von Kindern getragen wird, nach seiner eignen Erssindung von seinem Schüler Correggio in der sogenannten Trojanischen Kammer des altherzogs lichen Pallastes zu Mantua in Fresko gemahlt, bengesügt ist.

Die vier hiftorischen Borftellungen find folgende:

- I. Die Marter St. Christophs, welcher als Riese vorgestellt, im Vorgrunde angebunden ist, und sein Gesicht gegen bas offene Fenster eis nes Gebäudes wendet, innerhalb welchem ein Prälat von einem Pfeil, der den Märtyrer hätte treffen sollen, ins Auge getroffen wird; einige Bogensschüßen und mehrere Zuschauer betrachten das Wunder mit Erstaunen.
- 2. Eben dieser Martyrer, wie er schon ents hauptet liegt, und von dem Bolfe wegen der Größe seines Korpers angestaunet wird.
- 3. Wie der Apostel Jakob in Gegenwart eines Romischen Befehlshabers einen Blinden heilet.
- 4. Die Enthauptung eben dieses Apostels, die mittelst einer Art Guillotine geschiehet, und welcher der Römische Besehlshaber sehr nahe, und mit besonderer Ausmerksamseit zusiehet. In allen dies sen vier Borstellungen sindet man, ungeachtet der wenig sorgfältigen Aussührung des Stiches, eine lebhafte Einbildungskraft, einen naiven und wah; ren Ausdruck, mit einer wohlüberlegten Anord; nung der Gruppen und Figuren.

# 28 Unton Allegri von Correggio.

Breit, 1. Souh, 3. Linien. Breit, 1. Souh, 3. Boll, 3. Linien.

#### XI.

St. Sebaftian, an den Pfeiler eines alten Bogenganges angebunden, von Pfeilen durchsto; chen, im Begriffe hinzuscheiden. — Nach einem in der kaiserl. Gallerie befindlichen Gemählde des Mantegna von J. Tropen gestochen. So mittelmäßig auch dieser Aupferstich überhaupt in der Ausführung ist, so ist dennoch der in dem Original befindliche rührende Ausdruck des Gesichtes glücklich genug überliesert, um das seine Gesühl des Mahlers ben dieser Art Gegenständen bemerken zu können.

# Anton Allegri von Coreggio.

(Geboren 1494. Gestorben 1534.)

Correggio befand sich im Anfange seiner Lausbahn, in Rücksicht auf den damaligen Zusstand der Kunst in seinem Vaterlande, in ahnlischen Umständen mit Rafael; bende hatten Wansner zu Lehrmeistern, die sich zwar durch ein bessonders feines Gefühl in einigen Theilen der Kunst

über ihre Vorgänger und Zeitgenossen empor ges schwungen, bennoch aber nicht genug originelles Genie hatten, sich richtige und deutliche Begriffe von dem, was der eine Schönes in der Natur, und der andere in den Antisen hätte finden könsnen, zu abstrahieren. — Daher blieben auch bens de bloße Nachahmer, Peter Perugino, der Lehrmeister Rafaels, von der gemeinen Natur, und Mantegna, der Lehrer des Correggio, von den Werfen der Antisen.

Ben Schülern von gewöhnlichen Kunsttalensten wurde die Folge hievon gewesen senn; daß der des Perugino sich auf die blosse Nachahsmung der gemeinen Natur, jener des Mantegsna aber sich ganz auf das Studium der Antisen. verwendet haben wurde. Allein, ihre wahren nastürlichen Anlagen entwickelten sich sogleich, nachsdem sie das Mechanische der Kunst ben ihren Lehrmeistern erlernt, und durch sleisige Uedung das Auge zu richtigen Betrachtungen geschärft hatten, und trieben sie, unaufhaltsam auf ganz verschiedenen Wegen nach der Vollkommenheit in der Kunst zu streben. Wie weit, und durch was für Mittel Nafael die Vollkommenheit in des

nen Theilen ber Runft, ju welchen ihn feine nas turliche Unlage vorzugsweise hinzog, erreicht has be, ift schon ben der Beschreibung der romischen Schule nach den Meng fisch en Bemerkungen ges fagt worden; und da dieser flassische Renner den Runstcharafter bes Correggio mit eben so viel Sorgfalt und Scharffinn als jenen des Rafaels fritisch untersucht und beurtheilt hat, so glaube ich es, dem Zweck meines Werfes gemäß zu fenn, die Bemerfungen und das Urtheil eines eben fo philosophischen als praftischen Beobachters über den Kunstcharakter dieses großen Mahlers, aus: jugsmeise anguführen.

# Beichnung.

"Der erfte Geschmack in ber Zeichnung bes "Corregio war trocken und geradlinicht. Er "machte es nachher wie alle Erfinder in der Runft, " die, durch die Gewalt ihres eignen Genies, dies gelbe aus der Natur felbst schopfen, und entdecks nte nach und nach das Abwechselnde der Umris se. Wahrscheinlich hat er das Untife gesehen, weil man feine Werke von ihm fieht, welche "twischen seiner trocknen Manier und gwischen feis "nem großen Geschmack das Mittel ausmachten.

23 Mas für eine andre Ursache sollte ihn also zu zbiesem geschwinden Sprung gebracht haben?
23 Ein Stück des Alterthums konnte auf seine
23 Seele eben den Eindruck machen, als die Werz
25 ke des Michael Angelo auf Rafael machs
25 ten".

"Indem er weiter auf dieser Bahn fortgieng, und durch das Studium des Lichts und Schats tens sich überzeugte, daß die großen Massen zur Annehmlichkeit vieles bentragen, so verwarf er alle kleine Theile, vergrößerte die Formen, und vermied sorgfältig alle geraden Linien und spis pen Winkel. Hiedurch prägte er seiner Zeichs nung eine gewisse Großheit ein, ob sie gleich nicht allemal mit der Wahrheit übereinstimmt. Seine Umrisse sind abwechselnd und wellenförs mig; überhaupt aber ist seine Zeichnung wenig forrekt".

## Erfindung und Anordnung.

"Correggio hatte keine befonders wichtigen "Gegenstände zu seinen Compositionen, daher ist "auch keine Erfindung von ihm wahrhaftig schon. "Im Anfang giengen seine Erfindungen mehr auf

# 32 Anton Allegri von Correggio,

"bie Wirfungen, als auf den Ausbruck, ob er agleich ben reizenden Borftellungen immer etwas mehr Ausdruck beobachtete, als ben ernsthaften. "Seine Gruppen mußte er wohl einzurichten; allein feine Gemablde scheinen mehr gemablt zu "fenn, um die schonen Maffen des helldunteln, als den eigenthumlichen Ausbruck der Gegens "ftande feben ju laffen. In den Berfurgungen mar er bewunderungswürdig, und es ift wahrs scheinlich, daß er fich für alle Figuren Modelle "von Bachs verfertigte. Daburch feste er alle pfeine Berfürzungen jufammen, und vielleicht grunden fich hierauf alle Regeln feiner Compos "fition. Das Gerade und Aufrechte fuchte er "bergestalt zu vermeiden, daß er fast feinen Ropf machte, der nicht entweder von unten oder von "oben gefehen wird".

## Ausbruck.

"Corregio von den Grazien gebildet war kein "Freund des allzustarfen Ausdruckes; der Auss "druck des Schmerzens gleicht ben ihm einem "Rinde, das lachend weint, und die Graufams

"feit dem Born eines verliebten Daddens. ne Seele schwamm beständig in angenehmen "Empfindungen; in Allem was er vorftellen wolle nte, behielt die Annehmlichfeit die Oberhand, and es scheint, als wenn alle farfen Ausbrucke "für ibn ein Schrecken gewesen waren. Er war ber erfte, welcher nicht blos aus Liebe gur Bahrheit Gemahlbe erfand, und es war auch "bor ihm feiner, ber jur hauptabsicht gehabt "batte, einem gangen Gemahlbe Grazie ju ertheis "len. - Er bemühte fich mehr feine Figuren bers ngeftalt ju ftellen, bamit er große Maffen bes "hellbunfels anbringen fonne, und gwar gar micht um den Ausdruck befummert, es fen denn "ein Ausdruck mit Annehmlichkeit verbunden, die ger blos feinem Gefühl zu verdanken hatte. Die Meußerungen der Liebe wußte er fehr gut gu "charactterisieren, obgleich mit wenig Abwechs; "lung in ben Figuren, fo, bag swischen den Ros pfen feiner Marienbilder, Anmphen und Liebess "gotter, wenig Unterschied angutreffen ift".

## Belldunfel.

3 In diesem hauptartifel der Runft erreichte

## 34 Anton Allegri von Correggio.

mich über die Blindheit derjenigen wundern, die an ihm weiter nichts als das Colorit loben, das doch, (wie gezeigt werden wird) nicht seine Borzüge ausmacht. Dieser große Mann hat feine meiste Stärke in der Rundierung, und in der Wahrheit des helldunkeln; und wenn man dieses an ihm wegnahme, so müßte er dem Giorgione, dem Lizian und Vandenkt wachstehen. Allein die Grazien, welche von der Rundierung, und von seinem beständig abwechs selnden Geschmack darinn entspringt, nothiget uns das Geständnis ab, daß, wenn er gleich seine vollkommnen Menschen vorstellte, er doch die reizendsten Figuren von der Welt bildete.

"Anfänglich kopirte er auch die bloße Natur, fonnte aber die harte Manier seiner Meister micht vertragen; daher sieng er an, alle innern Rleinigkeiten wegzulassen, und seine Farben mehr zu verschmelzen. Allein durch die engen Formen der Natur eingeschränkt, sah er sich ges nöthiget, die Lichter und Schatten so nahe zus sammenzusezen, daß durch diesen schnellen Cons trast seine Augen noch mehr beleidiget wurden, pund sein seines Gefühl ihn antrieb, der Natur

"weiter nachzuspühren. Er fand, bag alles Groß , se dem Auge angenehm ift, weil es eine Art pon Rube und fanfte Bewegung barinn findet. "Er vergrößerte daher alle feine hauptformen, "und erfannte, daß, im Fall man die Ratur ges nau befolgen will, das allgugroße Licht Geles " genheit giebt, allzuviele Dinge anzudeuten. Diefes brachte ihn auf die Gedanken, mit Ins "bringung der Lichter sparsamer ju fenn; er ftells ate baber feine Gegenstande fo auf, bag nur ein afleiner Theil derselben beleuchtet ward, berges "Ralt, daß nur die Salfte feiner Figuren im Licht, "und die andere im Schatten fand. Er fand fere ner, daß der Wiederschein zur Annehmlichkeit eis nes Werfes vieles bentragt; daher suchte, er mite "telft der Wiederscheine die Schatten zu unterbres "den, fo, daß er mit wenig Lichtern und Refleren "große Maffen und wenig fleine Theile erhielt, und fich die Gegenftande dadurch von einander abs "fonderten, ohne etwas hartes an fich ju haben: "und diefes ift's, was feine Werte fo angenehm "macht. Ferner theilte er fein Licht und Schats nten bergeftalt aus, bas bas bochfte Licht und -Schatten nur an einem Orte im Gemable ans · Committee of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

Butreffen maren; er feste nicht das Schwarze soem Beiffen gur Seite, fondern er gieng ftus sfenmeise von einer Farbe jur andern, indem er "Dunfelaschfarbe neben das Schwarze, und Lichts "grau gegen bas Weiffe fette. Er hutete fich auch "große Maffen von Licht und Schatten auf eins mal zusammenzuseten; und wenn er eine febr pleichte oder fart beschattete Stelle anzubringen phatte, fo ftellte er nicht unmittelbar eine andre "baneben, fondern legte zwischen bende einen "binlanglichen Raum von Mitteltinte, wodurch er abas ju fehr angestrengte Auge wieder jur Rube Fführte. Dieses Gleichgewicht der Farben vers purfacht in dem Auge des Buschauers beständig abwechselnde Empfindungen, und ermüdet nie ben ber Betrachtung bes Werfes, worinn es mimmer neue Schonheiten entdecket. Diefer Theil "bes hellbunkels ift weit wesentlicher als man ges "meiniglich glaubt; Renner und Nichtfenner wers "ben gleich fart baburch gerührt; ba bingegen mur Runftverständige von der Zeichnung urtheis "len fonnen".

#### Colorit.

3:5, Correggio hatte ein fehr gutes Colorit, aber nicht belifat und fein genug; ber Grund

sift, überhaupt genommen, braun, wie die Kars be feiner Landsleute; feine Fleischtheile scheinen miu feft, welches von feinen gelblichen, rothlichen 30 und grünlichen Farben in den Salbtinten hers .. fommt. In der Natur machen die fettigen Dheile eine blaffe, die fleischigten eine rothe, und bie feuchten eine blauliche Karbe. Ueber diefe "Burfungen hatte Correggio nicht Beobachs stungen genug gemacht; baher scheint die Saut "feiner Figuren zu grob, und gleichsam wie mit "Fett überzogen; feine Schatten find gu einfors mig und von einerlen Ton, und haben etwas gu "viel Braunes an fich. Uebrigens mahlte er die Brunde gu feinen Gewandern fehr gut, und "beobachtete bie Saltung feiner fleischigten Theis "le portreffich. Ueberhaupt war er febr harmos mnifch, obgleich ben ben Mannsperfonen feine "Farbe etwas ju geleckt war."

Aus diesen Mengsischen Bemerkungen, bie sich auf eine vielfahrige befonders sorgfältige Untersuchung der besten Werte des Correggio in Italien, Deutschland und Spanien gründen, ift der bestimmte Runstcharafter dieses großen Mahlers im Ganzen eine für das Lieblis

che und Anmuthige, feine und finnreiche Erfins dung; eine mehr auf die angenehme Wurfung für bas Auge, als auf den hiftorischen Ausdruck angetragne Unordnung der Stuppen; eine mehr elegante und reizende als forrefte Zeichuung ber menschlichen Formen; wenig Ausbruck fir ernfte und farte Charaftere und Leidenschaften, mehr jeboch fur holde und liebevolle Gegenstände; ein swar überhaupt gutes und fraftiges, aber nicht genug mahres Colorit; ein idealisch hoher und schöner Geschmack in den Drapperien; und ends lich, ein mur ihm im bochften Grade gang eigenes durchdringendes optisches Gefühl für die Würfuns gen der Luft und bes Lichtes auf die Farben und das Auge, und folglich für die vollkommene Sar; monie des Gangen in seinen Gemablden, wogu feither fein Mahler hat gelangen konnen, und wos rinn er auch mahrscheinlich nicht mehr erreicht merden mird.

Was daher den Correggio vor andern grofs fen Mahlern auszeichnet, ift gerade dasjenige, was für den Aupferstecher die meisten Schwierigs teiten hat; namlich die mannigfaltige Gradation der Lone in seiner Behandlung des helldunkels,

nebst den sanften, und dem Auge fich gleichsam zu entziehen scheinenden Umriffen seiner Formen. Dieses uns nebst der harmonie des Gangen in eis nem nur merklichen Grade zu überliefern, wird von Seiten des Rupferstechers nicht blog Restige feit im Zeichnen und Sicherheit in der Behands lung des Grabstichels und der Radel, sondern ein, jenem bes Correggio abnliches optisches Gefühl, nebst einer fanft auf bas Auge wirfens ben, mehr forgfaltigen als fuhnen mechanischen Behandlungsart erfordert; und weil diefe lettern Eigenschaften ben Rupferstechern weit feltner bens fammen als die erstern gefunden werden, so bas ben wir auch verhaltnismäßig nur wenige Rupfers fliche nach diesem Mabler, die und feine Große in diesem Theil der Runst begreiflich machen köns nen. Die merwurdigften find folgende:

I.

Der Plasond des Dohms St. Johann der Benedistiner ju Parma, von J. M. Giovans nini in eilf Blattern, und mit einem Titelblatt 1700. herandgegeben. Jesus wird darinn in seiner Herrlichkeit mit seinen Aposteln, und, in den

vier Seitenwinkeln des Sewolbes, die vier Evans gelisten nebst den vier vornehmsten Airchenlehrern vorgestellt.

Der Stich dieser Blatter ift überhaupt roh, schwer und gleichtonigt; daher man auch von der großen Wirfung des Helldunkels, und von der leichten und geistigen Behandlung des Werstes, wegen welcher es vorzüglich berühmt ift, wenig oder nichts bemerken kann.

Inzwischen sind sie dennoch genau genug aus; geführt, daß der Kunstliebhaber darinn die fruchts bare Einbildungskraft des Mahlers überhaupt, seine Geschicklichkeit in der Anordnung des Ganzien, und der Contrastierung der einzelnen Grupz pen und Formen, seinen großen Geschmack in der Zeichnung, und hauptsächlich seine tief ges gründete Kenntniß aller Arten von Verfürzungen, denen er, ungeachtet der großen Schwierigkeiten die damit verbunden sind, dennoch die größte Deutlichkeit zu geben wußte, leicht empsinden und einsehen wird. Da übrigens in großen Werzten dieser Art, und ben ähnlichen Gegenständen, der Geist des Künstlers einen zu ausgedehnten Wirtungskreis unaushaltsam durchlausen muß,

um das Ganze niemals aus dem gehörigen Gesssichtspunkte zu verlieren, so findet man in solchen fast nirgends tiefsinnig ausgedachte, viel bedeutende Ersindungen, und eben so selten ganz auszgeführte und bestimmte Charaktere der Röpfe; welches der Fall ben diesem und auch ben dem nachfolgenden ähnlichen Werk des Correggio ist. Jedes dieser Blatter halt in der Höhe und Breite 1. Schuh, 3. 30ll, 6. Linien.

#### II.

Der Plasond des Dohms der Cathedralkirche zu Parma. Die Hauptvorstellung ist die him; melsahrt Maria, die von Engeln auswärts ge; tragen wird; und in den vier Angeln sind die vier Patronen dieser Kirche auf Wolken schwe; bend, mit mancherlen Engelssiguren, welche die Wolken zu tragen scheinen, angebracht.

3. Baptist Vanni hat dieses große Werk in 13. Blattern auf eine so leichte und geistvolle Art radiert, daß man sich daraus einen deutlis chen Begriff von dem großen Effett des ganzen Werkes überhaupt so wohl, als auch von der ausservedentlichen Geschicklichkeit des Mahlers in Anwendung des helldunkels machen kann.

Das Gange ber Ruppel hat Vanni in einem eignen großen Blatt radiert, worinn man die reiche Erfindung und die geistvolle Anordnung ber manigfaltigen Gruppen bewundern muß, die ber Mahler ju einem fo harmonievollen, und boch schnell und stark auf das Auge wirkenden Gangen zu vereinigen mußte. Die Bolfen, die in diesem Werke gang besonders große Daffen ausmachen, und aufferordentlich viel Raum eine nehmen, wußte er, mittelft feinem glücklichen optis Schen Gefühl, auf eine so gang eigne, so leichte und flieffende Art mit den Gruppen der menfche lichen Formen ju verbinden, daß jede Bolfens maffe, da wo sie angebracht ift, sowohl zur Ers bebung der Figuren, und zu einer anmuthigen Contraftierung, als auch jum Zusammenfluß ber allgemeinen harmonie gang unentbehrlich ba gu fenn scheint. Maria als die hauptfigur, ift in einer geiffreichen und wonnevollen Wendung aufwarts strebend vorgestellt; alles was über und unter ihr schwebt, ift in freudiger und schneller Bewegung, und in allen Figuren der mannigfal tigen Gruppen berricht ein gewiffer gang eigner Ton von Anmuth und holdem Wesen, der jeden

1.-

empfindsamen Unschauer vergnügen muß; fo bag es mmöglich scheint, ein Prachtgemablbe diefer Art, welches vorzüglich bestimmt ist, auf die Gins ne ju wirfen, ju einem bobern Grad ber Bolls fommenheit bringen ju tonnen. Go viel, mas bas Ganze betrift. Die einzelnen Schönheiten biefes Wertes bestehen in einer groß stylisirten Zeichnung bes Maften der Figuren überhaupt; in anmuthigen, aber nicht ichonen Ropfen, und in leichten, in großem Geschmack ausgeführten Drapperien. Starte, bestimmte und bedeutende Charaftere mirde man aber vergeblich darinne suchen, obwohl, im Ganzen genommen, alle Fis guren etwas Großes und Geistiges an sich has ben. Allein, ju geschweigen, daß die aufferor; bentlichen Verfürzungen aller Formen, welche ber Rinftler nothwendig beobachten mußte, der charafs teristischen Bezeichnung der Ropfe große Schwies rigfeiten entgegen fegen mußte, fo fonnte auch pon einem Werk von biefer Größe und Ausdehe. nung, welches in einer fo betrachtlichen Entfers nung bom Auge wirfen mußte, mit Billigfeit nicht mehr als eine dem Stoff der Vorstellung gemäße große Idee in der Erfindung und Ans

ordnung, eine das Auge vergnügende optische Ams wendung des Lichtes und Helldunkels, ein im Allgemeinen edler, und die Haupttheile der Forsmen groß bestimmender Styl in der Zeichnung, nebst der Uebereinstimmung aller Theile mit dem Ganzen in Licht und Farbe gefordert werden; und alles dieses hat Correggio nach dem Urstheil der unbefangensten Kenner in diesem Werke auf eine bewundrungswürdige Art geleistet. Das große Blatt, welches die ganze Mahleren der Kuppel im Zusammenhang enthält, ist hoch I. Schuh, 3. Zoll, 3. Linien; breit 4. Schuh, 6. Zoll, 4. Linien.

Die in 8. Blattern einzelnen radierten Bors stellungen dieser Ruppel sind jedes hoch 1. Schuh, 2. Zoll; breit, 1. Schuh, 4. Linien. Die vier Stücke der Seiten-Angeln, jedes hoch, 1. Schuh, 6. Zoll, 4. Linien; breit, 1. Schuh, 3. Zoll, 8. Linien.

#### III.

Jupiter im Genuß der Jo begriffen, nach bem Gemahlbe des Correggio in Rom, von Peter de Pietri gezeichnet, und von G. Du change gestochen, 1705.

Die Figur der Jo ift ruckwarts vorgestellt; fie fist auf einem Rasen, und wird mit dem Ropfe und dem Oberleib durch Jupiters Andrins gen juruckgedrückt. Jupiter halt fie in einem dichten, aber doch so weit durchsichtigen Rebel mit den Sanden umwunden, dag man eine menschliche Gesichtsform, die fie brunftig fuffet, und eine Sand, die fie an ber Sufte faffet, bes merken kann. Somohl das finkende haupt der No, als die gange Wendung und Drehung ihres Leibes, nebst der unwillführlich scheinenden Bes wegung ihrer Aerme und Hande, zeigen den vols len Genuß der Wollust an, und doch ist der Ausbruck in diefer besondern Borftellung mit fo viel Scharfsinn und mit so viel anscheinender Delikateffe ausgeführt, daß alle auffallende Uns ftoffigfeit in dem Gangen vermieden ift, und die Einbildungsfraft gleichsam nur wie durch einen Rebel, und ftufenweise, jur mahren Bedeutung der handlung geführt wird. Die Form der Jo iff von einer großen, und an das Ideal grangens ben Schönheit, und der duftre Rebel, der fie zum Theil umgiebt, und den der Mahler mit ber ibm gang eignen Geschicklichkeit in ber Uns

wendung des helldunkels vortressich und auf die sinnreichste Art zu benuten gewußt hat, giebt dieser Form einen ungemeinen Reiz, und trägt auch das meiste zu der bewunderungswürdigen Harmonie des Sanzen in diesem vortrestichen Stücke ben. Der Aupferstecher Duch ange hat alles dieses mit ausnehmend vielem Aunstgefühl, und mit einer angenehmen Behandlungsart übers liesert. Das Blatt ist boch, I. Schuh, 5. 3011, 6. Linien; breit, 8. 3011, 10. Linien. Gute Abs drücke davon sind schon sehr selten geworden.

Der nämliche Gegenstand ist auch von Bars tologgi nach der Zeichnung des M. Benedetti in punftirter Manier fehr zierlich gestochen.

Hoch, 1. Schuh, 2. Boll, 6. Linien.

Breit, 10. goll, 8. Linien.

Endlich hat Franz Desrochers benfelben in fleinerm Format, aber in einer besonders des likaten und zierlichen Behandlungsart nachgestoschen. Hoch, 11. 3011, 3. Linien; breit, 6. 3011, 4. Linien. Gute Abdrücke davon werden sehr theuer bezahlt.

### 1 V.

Jupiter als Schwan ben der Leda. In einer schattigen Gegend fist Leda an einem Zeis

che, in welchen fie den einen Sug halt, und hat ben Schwan zwischen ihren Schenkeln, welcher mit leidenschaftlicher Zudringlichkeit seinen Sals an ihren Bufen brucket, und feinen Schnabel ihren Lippen nähert; ihre gange Wendung, fo wie der ftarte Ausdruck im Gesichte, zeigt wollus Rige Empfindung an ; an einer ihrer Seiten fist am Gebusche ein schoner Amor, mit schlauem Blice, der auf einer Leper spielt, und neben Diesem zwen kleinere, Die auf einem hornartigen Inftrumente Spielen zu wollen scheinen. Auf der anbern Seite ber Leba im zwenten Grunde bes finden sich noch bren weibliche Riguren, deren eine im Teiche stehet, und sich mit unschuldiger Furchtsamfeit gegen einen an sie anschwimmens ben zudringlichen Schwan zu vertheidigen sucht, mabrend die andre einem Schwan, welcher eben . von ihr weggeflogen zu senn scheint, in die Sohe

mit einem Ausbruck von Vergnügen und Befries digung nachsiehet, und daben sich wieder ankleis den zu lassen im Begriffe ist. Etwas weiter ist eine schon bejahrte, ganz gekleidete Frau, welche über das Vorgegangene zu trauern scheint. Die Anordnung, so wie die tiefsinnige Beleuchtung

und Vertheilung des Helldunkels im Ganzen des Stücks, nebst der sinnreichen Contrastirung der Gruppen und Formen, verbreiten eine ungemeine Anmuth über dieses schöne Stück. Die Zeichnung der nackten weiblichen Formen ist zwar weniger elegant, als jene der Jo, doch überall wahr und reizend ausgeführt; und der Ausdruck sos wohl in den Gesichtern, als auch in den Bewes gungen der handelnden Personen, ja selbst in den vorkommenden thierischen Formen, ist von einer so eindringlichen Bedeutung, daß der schärfssten Einbildungskraft wenig mehr hinzuzusügen übrig geblieben ist.

Auch diefes ichone Blatt ift von Duchange meisterhaft gestochen worden.

50ch, 1. Schuh, 5. 30ll, 10. Linien. ' Breit, 1. Schuh, 6. 30ll.

## ٧.

Danae, die den Jupiter in der von ihm ans genommenen Gestalt eines Goldregens empfängt. Sie ist mehr liegend als sigend auf ihrem Bette fast ganz entblost vorgestellt. Dymen sist zu ihren Füssen, und halt mit der einen hand den Zipfel des Bettuches, womit ihr Unterleib zum

Theil bedeckt ist, um den Goldregen aufzufassen, und deutet mit der andern auf die herabfallenden glänzenden Tropfen, welche Danae mit besons derm Bergnügen zu betrachten scheint; zwey Amors sigen an dem Fusse des Bettes, deren einer die Spize eines Pfeiles, der andere aber einen der gefalleuen Goldtropfen auf einem Prosbierstein streicht; und weil der erstere einen ses sterstein streicht; und weil der erstere einen ses Kern Charafter als der andre zeigt, so ist die Muthmaaßung von Mengs wahrscheinlich, daß Correggio dadurch habe andeuten wollen, daß zwar die Liebe von dem Pfeil, das Nachtheis lige derselben aber vom Golde hersomme.

Die Anordnung auch dieses Stückes it mit dem gewöhnlichen Scharssinn des Correggio auf eine vortheilhafte Anwendung des Helldunstells angetragen, indem eine Art von Bettvorhang und Seitenwände in schattigtem Ton angebracht iff, der die fast durchaus, nur einen Schenstel ausgenommen, in mannigfaltigen Graden von Helldunkel bearbeiteten Formen, dergestalt hervorzzieht, daß sie vollkommen erhoben, und in einem nur sanst gebrochenen Lichte erscheinen, wodurch

das ganze Vild ausnehmend angenehm, auf das Auge wiefet.

Die Figuren sind in einem großen Geschmack gezeichnet, und haben sinureich kontrassierte, leichte und ausdrucksvolle Wendungen; Anmuch und Erazio herrscht in allen Theilen, und alle sind mit volksommner Harmonie zusammen vers bunden. Der Ausdruck im Gesichte der Danae hat gar nicht das Wollustzierige von jenem der Leda an sich; und das Leidenschaftliche in dems seigt mehr Verwunderung und Freude über das Sonderbare und Stänzende des Goldregens, als Empfindung für die Folgen dessetben.

Duchange hat auch dieses Stuck mit eben ber Geschieklichkeit, und in gleicher Größe wie jenes ber Leda ausgeführt.

Da die Gegenstände dieser bren Bilber von der Art sind, wo ein Künstler, deffen Geele von züglich für das Anmuthige, Reizende, und für die Grazie bestimmt ift, besondern Stoff für seine Einbildungsfraft findet, um nach seinem natürlichen Hang frey wirken zu können; so hat Correggio, nach meinem Erachten, sein ganzes großes Talent in solchen mehr als in irgend ein

nem andern seiner Werke in Del gezeiget; und wenn auch seine berühmtesten übrigen Dehlgemählbe große und ausnehmende Schönheiten in
sich fassen, so waren dennoch die Gegenstände,
die er behandeln mußte, (die Magdalena in
Dresden ausgenommen) von der Beschaffens
heit, daß sie seinem besondern Gesühl für die
Grazie und das Anmuthige wenig Stoff darbos
ten, und es ihm immer schwer machen mußten,
seine Stärke in diesem Theil der Kunst nach seis
uem eignen freven Willen daben an den Tag zu
legen.

Bon diesen brey Gemählben des Correge gio sind kaum noch einzelne Fragmente vorhans den, weil solche, nach mancherlen Schicksalen, auf Befehl eines Herzogs von Orleans, wes gen ihrem reißenden Ausdrucke verstämmelt, und zum Theil verbrannt wurden. Ein Glack für die Liebhaber, daß solche, da sie noch in Rom in dem Odescalchischen Hause bensammen was ren, von einem geschmackvollen Rupsersiecher hers ausgegeben wurden.

Die Vorstellung des Jupiters und der Jo befindet fich zwar als ein muthmaafliches Origis

nal des Eprreggio in der Raiserl. Bildergals lerie zu Wien; allein, wenn man auch ans nimmt, daß der Mahler diese Borstellung zum zwertenmal ausgeführt habe, so ist solches doch so sehr verdorben und durch sogenannte Ausbest serze mishandelt worden, daß man, ausser der Erfindung und Anordnung des Ganzen, nur noch wenige dieses großen Mannes würdige Schöns beiten darin sinden wird.

### VI.

Eupido, der sich aus einem auf zwen Bas cher gestützten Stücke Holz einen Bogen schniget; er bückt sich gegen das an ihn anstehende Holz, und halt das Wesser mit benden Handen tief, um auswärts zu schneiden. Die Figur zeigt sich sast ganz rückwärts, und das Haupt dreht sich gegen den Anschauer zurück. Nahe an seinen Kässen im zwenten Grunde sind zwen Anaben im halben Figuren, deren einer sich frölich zeigt, der andre aber zu weinen scheint; daß diese Anas ben fast als ringend, wie Mengs sagt, vorges stellt senen, habe ich nicht sinden können, und kann solglich auch ihre besondre Bedeutung nicht einsehn, so wenig, als ich mir zu erklären ges

traue, was die zwen Bücher, auf denen Eupibo bas Bogenholz und seinen einen Juf ftügt, bes deuten sollen.

Diese Figur hat zwar im Ganzen eine sehr reißende jugendliche Form, eine anmutbige und naife Wendung, und das Geficht einen mahren Ausdruck von Krohmuth und Schlauigkeit. Nach meiner Empfindung aber scheint mir die Mabl ber Stellung nicht die allerschicklichfte gewesen ju fenn, um eine schone jugendliche Figur auf eine ibren vorzüglichsten Reigen vortheilhafte Art vor: auftellen, weil der Rucke ju wenig gebogen ift, um durch jenes angenehme Mustelspiel, welches allein diesem Theil des Korpers, ben einer in Bes wegung befindlichen jugendlichen Kigur, ein vol les und rundliches Unsehen geben fann, den Gradationen des hellbunkels ein mannigfaltiges Spiel zu verschaffen; denn biefer Rucke bat, bes besonders abwarts, ju viel Flachen, die ihm ein gewisses magres Unsehen geben, welches mit bem vollen und starkfleischigen hintertheil des Leibes, und mit den sehr vollen runden Schens keln und Baben, nach meinem Gefühl, keinen angenehmen Contraft macht. Bartologgi bat

dieses Stud in punktierter Manier nach einer Zeichmung des M. Benedetti sehr sleifig ges stochen. Hoch, 1. Schuh, 2. Zoll, 6. Linien; breit, 10. Zoll, 8. Linien. Es ist Kaiser Josseph II. sugeeignet.

Auch dieses Gemählbe befindet sich in der R. R. Gallerie, hat aber, wie die Vorstellung von In piter und Jo, durch Ausbessern und Puten, die meisten individuellen Schönheiten verloren.

### VII.

Das berühmte Gemählde, so sich in der Afademie zu Parma befand, Maria mit dem Rinde sigend vorstellt, und von Mengs als das schönste Werk des Correggio in Ruckicht auf die Ausführung betrachtet wird.

Maria sitt in einer edeln und ruhigen Stelt lung, und halt das Kind auf ihrem Schoose; junachst dieser Gruppe ift ein Engel, der ein von dem neben ihm stehenden Archenkehrer Hieronns mus empfangenes offenes Buch halt, auf wels chem derfelbe dem Kinde mit der Hand einen Punkt weiset, gegen den dasselbe ebenfalls him zeigt, und daben mit holder Miene den Hies ronnmus anblickt, der es anreden zu wollen

scheinst. Auf der andern Seite ist Masdalana in einer gegen das Kind gesenkten Stellung, dessen einem Fuß sie angreist, und mit einembrünstigen liebevollen Wesen ihr Gesiche gegen solches wendet. Hinter ihr ist ein Engel, der sich mit einer, anscheinlich riechende Salben ents haltenden Büchse beschäftigt.

Da die Erfindung dieser Borstellung, wie leicht zu erachten ist, nicht auf Rechnung des Mahlers geschrieben werden darf, so kommt hier nur dassenige zu betrachten, was derselbe durch sein überwiegendes Talent, aus einer solchen Idee, in Rucksicht auf die Kunst Interessantes und Schönes habe hervorbringen können.

Die Anwednung dieses Bildes, und die Grups pirung der Figuren ist sinmreich und kontrastwost; die Zeichaung der Formen ist in einem größen Styl, und mit viel Wahrheit ausgefährt; die dem Corregio eigene Anmuch und Gruzie ist überall, besonders aber in der Figur und dem Gesichte des Rindes und der Engeln sichtbar. Die Charaftere der Köpfe sind bestimmt ausgebrückt, und der Kopf der Warin macht mit Jenem der Wagdalena einen sehr sthönen Evne

traft, da auf jenem rubiges Bewuftsenn eigener . Grofe, auf diesem aber inbrunnftige Liebe und Demuth fehr mahrhaft ausgedrückt ift; die Draps perien endlich find in einem hohen idealen Ges schmack, und die Beleuchtung und Schattierung des Ganzen mit dem diesem Mahler eigenen feis nen Gefühl für harmonie und fanfte Wirfung für bas Auge ausgeführt. Augustin Carracci hat dieses Gemablde schon 1586. in einem I. Schub, 5. 30ll, 9. Linien hoben, und 1. Schub, 4. Linien breiten Blatte ichon und meifterhaft ges ftochen. Obwohl nun zwar die fühne, zuversichts liche und geschmackvolle Behandlungsart barin ben genbten Zeichner, und den auch fonft ges schickten Kunstler zeiget, so fannte man damals dennoch jene nothwendige kontrastierende, Mans nigfaltigkeit und harmonie erzeugende Berbins dung von radierten und gestochenen Schraffiruns gen noch nicht, mittelst welchen die gebrochenen Lichter und das sogenannte helldunkel der Ges mablde in spatern Zeiten auf eine bewunderungswürdige Weise nachgestochen worden find; son dern die geschicktesten Rupferstecher mußten fich begnügen, nur ben ben ftartsten hauptmaffen bes

Lichts und Schattens gleichsam immer im gleis chen Tone ju bleiben; baber benn anch in allen Rupferstichen felbiger Zeit alle jene Tone vers mißt werden, die fich in einem Gemablde amis schen dem Sohen Lichte und dem sehr merkbaren Schatten befinden, und die allein einem Werte bie volle harmonie geben tonnen. Go meifters haft daber auch das hier beschriebene Gemablbe des Correggio von Aug. Carracci in man cher Rucksicht ift, so überliefert es uns dennoch dasjenige nicht, was diefen Mahler vor allen andern auszeichnete; namlich die Unmuth und harmonievolle Gradazion der mannigfaltigen Ers bebungen und Bertiefungen feiner Formen, und Die fanfte und gefällige Berbindung jeder berfels ben mit bem Gangen.

Robert Strange, ber solches 1763. in Parma ebenfalls abzeichnete, und 1770. in London im Rupferstiche herausgab, hat ums in dieser Rücksicht mehr geliefert; die verschiedes nen Gradazionen der Tone in Licht und Helldunstel sind in diesem Blatt theilweise und im Ganzen sehr sehr merkar und mit viel Harmonie ausges drückt; auch die Gesichter, und besonders jenes

der Magdalena, find mit einer geschmackvollen Delikateffe bearbeitet, und haben mehr Auss geführtes und Bestimmtes im Ausbrucke, als in dem Carraccischen Blatt.

Soch, v. Souh, 7. Boll, 5. Linieu? Breit, 1. Souh, 4. Linien.

### VIII.

Benus auf einem Muschelwagen von weissen Dauben gezogen, auf dem Meer sahrend, und Amor zu ihren Füssen sitzend. Die Söttin ist stehend vorgestellt, und leitet den Zug der vorges spannten Dauben. Ihre ganze Figur hat zwat keine ideal schöne, aber eine reizende und anmusthige Form, die mit ausnehmender Wahrheit und in großem Styl gezeichnet, und mit det dem Correggio gewöhnlichen zauberischen Künzdung ausgeführt ist; ihr Sesicht hat noch wenis ger Idealschönheit, als die übrigen Formen, aber einen reizenden, schlauen, und zur Wollust einlasdenden Ausdruck.

Amor, ber in einer Hand seinen Bogen, und in ber andern einen Pfeil halt, ist schön von Form und Gesicht, hat aber etwas Arglistiges und Laus Erndes im Blicke. Ueberhaupt ist dieses Blatt mit dichterischem Gefühl angeordnet, mit aus; nehmender Delikatesse bearbeitet, und macht in aller Rücksicht eine vortressiche Wirkung.

J. Smith hat solches nach einem Gemählbe aus der Sammlung des Marquis de Nor, mandie 1701. vorzüglich schön geschaben. Hoch, 1. Schuh, 4. 30U, 3. Linien. Breit, 9. 30U, 6. Linien. Gute Orucke davon sind in London schon vor 15. Jahren mit 5. Suineen bezahlt worden.

### IX.

Werfur, ber den Amor im Bensen ber Venus im Lesen unterrichtet; nach einem Ges mahlbe des Correggio, das sich ehemals in England befand, hernach aber an das Haus Alba zu Madrid gekommen ist, von Arnold de Jode in London 1661. gestochen.

Merkur mit seinem gewöhnlichen Rennzelschen, ift sigend, in einer gegen Amor gesenkten Stellung vorgestellt, dem er mit der hand ein auf seinem Schenkel liegendes Buch weiset. Amor feht bor ihm mit einem ungemein naifen und uns schuldvollen Anstand, nut allem Anschein ber Anst merksamteit auf seinen Lehrer — Benas ift zur

Seite stehend, und mit Fligeln vorgestellt — Sie halt in einer nachläsigen aber aufmerksamen Stels lung den Bogen, und neben ihr liegt der Röcher mit Pfeilen. Die Anordnung des Ganzen ist sinns reich und macht eine angenehme Gruppe; die Fis guren Merkurs und der Venus sind in einer großen Manier mehr simpel als elegant gezeich; net; die Form des Amor's aber ist ausnehmend reizend, und sein ganzer Ausdruck voll Wahrheit und Anmuth. Licht und Helldunkel endlich mas chen eine harmonievolle Wirkung.

Hoch, 1. Schub, 5. Boll, 6. Linien. Breit 10, Boll, 10. Linien.

### . X.

Die schlasende Antiope, die von Jupiter in Gestalt eines Satyrs überrascht wird. Die Handlung geschieht in einer schattichten Grotte. Antiope liegt auf ihrem Gewande fast ganz bloß, den Ropf auf den rechten Arm gestützt, und die linke Hand an ihrem Bogen liegend. Ein Amor liegt neben ihr auf einer Löwenhaut. Der verstellte Jupiter hebt das Gewand auf, womit sie zum Theil bedeckt ist, und zeigt ein gieriges Bergungen, ben dem Anschauen ihrer Schönheit.

Die wohlüberlegte Erfindung der Composition überhaupt, die eleganten und kontrastvollen Stellungen und Wendungen der Figuren, die finnreis de Beleuchtung und Schattierung, und der wahs re Ansdruck des Charakteristischen in jeder Figur, gewähren dem Beobachter vieles Vergnügen.

Dieses Blatt ist unter der Direktion Basans in Paris gestochen worden. Soch, I. Schuh, 4. Boll, 3. Linien. Breit, II. Boll, 6. Linien. Das Gemählbe befand sich im ehemaligen königl. Rabinete zu Paris.

### XI.

Christus im Dels Garten. Nach einem im tonigl. Rabinet zu Mabrid befindlichen Gemähle de von Joh. Volpato 1773. sorgfältig gestoschen.

Ehriftus ift knieend in einer ausdrucksvols len betenden Stellung, an dem Abschuffe einer fanften Anhöhe, vorgestellt; das Gesicht, so wie der etwas gesentte Körper, lassen schwere Leiden vermuthen; sein aufwärts gerichteter Blick aber zeigt zugleich willige Ergebung und Duldung. Ein Engel schwebt gegen ihn, der mit der els nen Hand auf die im Schatten liegenden Zeichen

verstehenden Leidens deutet. Bon besonders treslicher Wirfung ist ben dieser Eruppe die Bes leuchtung, die von Oben herab auf Christum, von diesem aber auf den vor ihm schwebenden Engel gehet. Im zwenten Grunde etwas tieser sind die drep schlasenden Jünger in wohl konstrastierten Stellungen, so weit sie nämlich die Onnkelheit und Entsernung zu sehen wahrscheins lich macht. — Im hintersten Grunde kann man die Schaar jener bemerken, die herannahten, um ihn gesangen zu nehmen.

Erfindung, Anordnung und Ausdruck find in diesem Sthate vorzäglich schon ausgeführt, und die ausnehmend glückliche Behandlung des Lichts und Helldunkels geben dem Ganzen einen erns sten seperlichen Ton, der benm ersten Anblicke die dem tragischen Gegenstand entsprechende Wirskung bervorbringt.

504, 1. Souh, 1. Boll, 4. Linien. Breit, 1. Souh, 2. Boll, 2. Linien.

#### XII.

Maria auf ihrer Flucht in Egypten mit dem Kinde Jesu, neben einem Palmbaum figend; über ihr schwebt ein Engel, der einen 3weig vom Baume pfluckt. Das Rind ift auf bem Schoof ber Mutter und liegt mit dem Geficht an ihrer bebectten Bruft in tiefem Schlafe. Maria fenft bas haupt und den Oberleib abmarts gegen bem Rinde, wodurch daffelbe jur Salfte in ein Sells buntel gefett wird, welches ungemein angenehm auf das Auge wirft; fie hat einen fonderbaren Ropfput, jenem ahnlich, welchen die berummans bernbernben affatischen Zigeunerinnen zu tragen pflegen, ber aus einem um das hanpt in verschiednen Rreisen gewundnen Tuche bestehet, und in diesem Bilde mit vielem Geschmack angebracht M. Sie scheint in tiefen Gedanken selbst zu schlume meen, und ihre gange Stellung lagt bemerfen, daß die Mudigteit von der Reise fie übermaltiget babe. hinter ihr ift ein haafe, welcher fich ohne Scheu an Rrautern ju fattigen fucht, wodurch mahrschenlich wird, daß die mude Flüchtige schon eine geraume Weile ba ausgeruhet, und bisher an biefer Stelle eine große Stille herrsche.

Man kann sich keine anmuthigere und mehr zur Ruhe einladende Gegend denken, als die ift, in der sich diese schöne Gruppe befindet, die mit einer bewunderungswurdigen Contrastigrung aller

Theile bender Figuren, in großem Geschmacke ges zeichnet und drappiert ist. Die Gesichter der Wutter und des Kindes haben zwar keine Ideals schönheiten, aber eine Naivetät und holde Ans muth in sich, die jeden Kenner für das Ideal schadlos halten wird. Endlich wirkt die glücklische Anwendung und Behandlung des Helldunkels eine sanste und gefällige Verbindung des Ganzen, und macht dieses Bild zu einem der reizendstes dieses großen Rahlers.

Es ist in Italien unter dem Name der Zins garella di Correggio bekannt, und befand sich ehemals in der Sammlung des Cardinals Alex. Albani in Rom, der dem Könige von Pohlen, August, ein Geschenf damit machte; und nach diesem hat es V. Daniel Preister 1761. mit vielem Kunstgesühl in Rupser geschas ben. Hoch, 1. Schuh, 2. Zoll. Breit, 9. Zoll; 10. Linien. Mengs macht die Originalität dies ses Gemähldes zweiselhaft, weil sich die nämliche Borstellung zu Capo di Monte in Reapel besinde, die ein unstreitiges Original, aber vers dorben sep, und aus der Gallerie von Parms hersamme. Hieraus solgt aber meines Erachtens

Anton Allegri von Correggio. 65
noch nicht, daß das andre eine Ropie sen, weil
Correggio diese nämliche Vorsiellung wieders
holt haben fann.

### XIII.

Eine h. Familie. Maria figend halt bas Rind, welches mit einer holden Wendung fich gegen den jungen Johannes wendet, ber fich ihm nabert und ein kamm unter bem Urme halt. Die Composition dieses Bildes ift fehr einfach, aber kontrastvoll angeordnet; das Gesicht der Da ria bat viel Anmuth, aber nichts Großes an fich. Die Kigur des Kindes ift zwar aus der gewöhnlis chen Ratur genommen, hat aber ausnehmend viel Raifes und Liebreiches im Ausdrucke. Die Drape perie bat aufferordentlich wenige Kalten, und ift größtentheils nur durch breite Daffen von Belle bunkel bezeichnet, aber in großem Geschmack ause geführt. J. Batfon hat dieses Blatt nach eis nem Gemablbe aus der Sammlung des R. Smiths in London gefchaben.

> Hoch, 1. Schuh, 6. Joll, 3. Linien. Breit, 1, Schuh, 10 .Linien.

#### XIV.

Eine allegorische Vorstellung des sinnlichen

auf das Haupt legt. Noch von einer weiblichen Figur, ben welcher sich ein Kind befindet, und die, mit in die Hohe gerichtetem Gesichte, mittelst einem Zirkel auf einer Erdkugel zu messen scheint, getraue ich mir die Bedeutung nicht zu bestimmen; Felibien halt dafür, daß solche die Euchklopäs die der Wissenschaften vorstelle.

Die Gruppirung der Figuren und der Insams menhang des Ganzen ift schon und von starker Wirkung; die Wendungen der Köpfe sind leicht und kontrastvoll, die Stellungen der Figuren edel und anmuthig; doch haben überhaupt die Formen in diesem Stücke weniger Grazie als jene in dem vorher beschriebenen.

### XVI.

Der Kopf eines schönen jungen Frauenzims mers, in neu griechischem Putze, mit einer bes sonders reizend angebrachten Hauptbinde geziert. Ein Bild voll Anmuth und Grazie, in welchem die feinen Abstufungen des Helldunkels vorzügslich zu bewundern sind. Nach einem Gemählbe aus der Sammlung des R. Smiths in Lowdon, von J. Watson sehr geschmackvoll ges schaben.

Hoch, to. Boll, 6. Linien. Breit, 8. Boll, 2. Linien.

### XVII.

Die berühmte Borstellung der bussenden Mage balena in der Einode, die sich in Dresden bekindet, nach der Zeichnung Hutins von J. Daullé schon gestochen. Sie ist in ganzer Fix gur mit der Hälfte des Borleibes liegend, mit dem obern Theil desselben erhoben und auf die Arme gestützt, in einem vor ihr liegenden Buche lesend, vorgestellt; der Ropf ruht auf der Hand des auf das Buch gestützten Armes, und mit der andern hält sie das Buch. Ihr Unterleib ist sast ganz gestreckt, und bis an die Füsse mit einem ganz einfachen Gewande bedeckt; um sie und hinter ihr sind ode Felsen und Gestränche, die im Ganzen einen düstern Grund ausmachen, und viel zur Erhebung der Figur beytragen.

Die Form der Figur überhaupt ift lang und schlank, und die Wendung und Lage des Korspers, ungeachtet der naiven Bequemlichkeit ders selben, mit ausnehmender Eleganz und Grazie ausgefährt. Das sehr wohlgestaltete Gesicht hat ungemein zarte und einnehmende Züge, und in dem Ausdrucke ist eine bewundrungswürdige glücks

liche Mischung von Ernst, Reiz und Anmuth, die, verbunden mit dem sanstwirkenden Hellduns kel, in dem sich dasselbe befindet, jedes Renners auge entzücken muß. Das ganz Nackte des Obers leibes ist in allen Theilen in großem Geschmack gezeichnet, und mit einer täuschenden Wahrheit behandelt und ausgeführt. Ueber alles aber ist in diesem Bilde die Zauberen des Helldunkels auf den möglichst höchsten Grad getrieben. J. Dauls le hat solches mit so viel Runstgefühl in seinem Rupserstich überliesert, daß man sich einen deutlischen Begriff von den Schönheiten des Originals machen kann, welches für 26000. römische Scus di erkauft worden ist.

Soch, r. Souh, 5. Linien.

Breit, 1. Souh, 3. 3oll, 2. Linien, und fast in gleicher Größe mit bem Gemahlbe.

### X VIII.

Magdalena in der nämlichen Stellung wie in Obigem, aber nur die halbe Figur, nach eis nem Gemählde aus der Sammlung Hugo Ses tons in London, von R. Strange 1780. sehr schön gestochen. Das ganze Gesicht ist so wie in obigem im helldunkel, und nur die eine Schulter und ein Theil der Arme ist unmittelbar beleuchtet. Die Form des Gesichtes, und der Ausdruck in selbigem, ist ebenfalls sehr naiv und angenehm. Die übrigen Theile der Figur sind mit ausnehmender Grazie gezeichnet und ausgeführt.

Sod, 1. Sout, 6. Linien: 4 Breit, 10. Boll, 2. Liniens

### XIX.

Die Anbetung der hirten. Eins der berühmsteffen Semählde dieses Mahlers, unter dem Rasmen la Notte di Correggio bekamnt, welches sich in der Dresdners Gallerie besindet. Es stellt pach der Geschichte eine nächtliche Handlung vor, wo aber die Morgendämmrung in der Ferne schon merkbar zu werden beginnt; der Schauplatz ist eine ziemlich ode Segend, und da, wo die Haupts handlung vorgeht, sind Ueberbleibsel alter steis nerner Sebäude zu sehen, die zur Bewahrung des Viehes gebraucht worden zu sehn scheinen.

Maria ift sitend vorgestellt, und seuft das Sesicht abwarts gegen das in der Rrippe vor ihr liegende Rind, welches dergestalt verfürzt ersscheint, daß der Anschauer von solchem nur den

hintern Theil des' Ropfes nebst etwas sehr wenis gem vom Gesichte; das übrige des Körpers aber mehr oder weniger werfürzt zu sehen bekommt.

Db diefe für den Anschauer schiefe Lage aus dem Grunde gewählt worden sen, um, wie Mengs sagt, das Unangenehme der Form eines neugebohrnen Kindes: zu vermeiden, lasse ich das hingestellt senn, und bemerke nur, daß ich in den südlichen Gegenden Ungarns auf dem Lande sehr wohl gebildete und angenehm anzusehende neugebohrne Kinder: gesehen habe, und daß man allenfalls das nämliche von einem so ausserverdents lichen Kinde hätte vermuthen können.

Die Personen, die das Kind anzusehen gestommen sind, und sich in einer perspektivischen Gruppe nebeneinander und nahe ben der Krippe befinden, bestehen in zwo männlichen und einer weiblichen Figur; diese Gruppe ist jener der Masria und des Kindes gegenüber gesetzt, und bezw de kontrastiren sich auf eine fürtresliche Weise. Die vorderste Figur ist ein stehender alter Hirt, in kurzer Kleidung mit einem Hirtenstab, welcher, indem er das Kind anzublicken scheint, das Gessicht gegen einem neben ihm stehenden jüngern Hir

ten wendet, und mit folchem ju fprechen scheint. Wenn das Greifen Diefes Alten mit der Sand an feine Date ober fleinen but ein Zeichen ber Berehrung gegen bas Rind bedeuten foll, fo ift es ein wirklicher Anachronismus in einem fonft in allen Theilen fo mohl ausgebachten Gemablbe, weil befannt ift, daß die Morgenlander feinen Begrif von Chrenerzeigung diefer Art hatten; foll es aber eine unwillfürliche Bewegung, Die durch ein ploBliches Erstaunen verursacht worden ift, worstellen, so ist solche zu stark, und stimmt nicht mit der Wendung und dem Ausdrucke überein. Der mit diesem Alten ju fprechen scheinende june ge hirt macht einen schonen Contrast mit demfel ben, welchen die neben diesem stehende weibliche Kigur vollkommen macht, die in einem Korbchen ein paar Dauben balt, mit Rengierde auf das Rind hinschaut, wegen seinem Glanze aber fol ches nur mit blingelndem Auge, und mit Beschirs . mung deffelben mittelft Vorhaltung der Sande betrachten fann. Die Figur der Maria hat eis nen ebeln und wurdigen Anftand, und das Geficht, (obschon es eigentlich nicht schon in der Form heissen fann) einen mahren Ausbruck von 76 Anton Allegri von Correggio. mehr Schönheiten im helldunkeln überliefert haben.

> Hoch, 1. Schuh, 10. Boll. Breit, 1. Schuh, 4. Boll, 2. Linien.

#### XX.

Das in der Dresdner, Gallerie unter bem Ramen des D. George befannte Gemable. Maria ist auf einem von zwen Rnaben gehaltenen thronartigen Viedestal sigend stellt; fie halt bas Rind, und ju benden Seiten find St. Georg, Johann der Taufer, Gemis nianus, und Petrus der Marinrer. Gemis nianus, ber nahe ben der hauptgruppe ift, weiset dem Christfinde in demuthiger Stellung das von einem fehr schonen Engel gehaltene Mos dell der Stadt Modena. Petrus scheint fich als Fürbitter gegen Maria und das Rind hins guneigen; naher am Borgrunde ift Johannes, ber das Gesicht gegen die Zuschauer wendet, und mit der einen Sand auf Christum bins beutet, jugendlich schon vorgestellt. Noch mehr pormarts ift Georg mit dem Unftande eines Belden und Siegers, halb rudwarts angebracht,

ber ben einen Jug auf bem riesenmäßigen Ropfe eines Ungeheuers halt.

Ueber die Erfindung und den Ausdruck ahnlie cher Borsiellungen, fann nicht viel gesagt wer? den; in dieser ist das Charafteristische jeder eins telnen Rigur der Idee gemäß, die man fich von Derfelben aus der Geschichte und legende machen fann, fehr gut ausgedrückt. Die Formen ber Engel find besonders reigend gebildet, vorzüge lich deffen, der das Modell der Stadt Modena bem Christfinde überreicht; und auch dieses hat ungemein viel Anmuth und Grazie in Form und Gebehrde. Die Composition des Gangen ist etwas gerftreut, und die Beleuchtung mehr als in aus bern Gemablden des Correggio ausgebreitet; und da die vorzüglichsten Schönheiten dieses Ges mahldes hauptsachlich in der geift; und anmuth; vollen Behandlung des Pinsels, in der glücklis den Babl und Impastierung ber Farben, in einer mannigfaltigen und oft faum merkbaren, aber defto fanfter zur harmonie führenden Bres chung der Lichter, und Mannigfaltigkeit der Tos ne bestehen, so hat auch der sonst gewöhnliche Effett, den die Gradazionen des Helldunkels ben

minder erleuchteten Compositionen von ihm vers ursachen, in diesem weniger merkbar durch den Rupferstecher erscheinen können. Die Zeichnung ist in großem Styl und mit viel Richtigkeit, und die Drapperie geschmackvoll und mit vieler Wahrs heit ausgeführt. Nicl. Beauvais hat dieses Stück in die Sammlung der Dresdners Gals lerie gestochen.

Hoch, 1. Schuh, 10. Boll, 9. Linieu. Breit, 1. Schuh, 3. Boll, 6. Linien.

### XXI.

Aus eben dieser Gallerie. Maria mit dem Kinde, auf einer Art von architektonischem Thros ne sigend; zu benden Seiten sind Johann der Täuser, Catharina, Franziscus und Anston von Padua, gegen welchen die Madons na eine segnende Wendung macht. Das Kind deutet mit dem Händchen vorwärts gegen Joshannes, der auf solches zu weissagen scheint. Auf dem Piedeskal ist in halb erhobner Arbeit Moses mit seinen biblischen Kennzeichen vors gestellt. Die Composition dieses Stücks ist anges nehm und kontrastvoll, die Zeichnung wahr und in gutem Styl; die Gesichter sind nicht schön,

aber anmuthig und voll wahren Ausdruckes, die Drapperien hingegen zeigen noch etwas von dem Geschmacke seines Lehrmeisters. Mattheus Fessard hat dieses Blatt nach Hutins Zeichenung in die Sammlung der Oresdner: Gallerie gestochen.

hoch, 1. Souh, 8. 300, 2. Linien. Breit, 1. Souh, 3. 300, 9. Linien

### XXII.

Maria mit dem Kinde auf dem Arme, in cis ner Glorie von Engeln umgeben; dieses Stück ist in der Dresdners Gallerie unter dem Namen des St. Sebastians bekannt. Maria sist auf den Wolken, und unter ihr auf der Erde sind St. Rochus, Sebastianus und Gemis nianus vorgestellt. Neben Geminian, der auswärts gegen die Glorie weiset, ist ein junges Mädchen angebracht, welches ein kleines ges khürmtes Gebäude in der Hand hält, das die Stadt Modena bedeuten soll, die damals von der Pest heimgesucht ward, und für welche die hier vorgestellten Heiligen Kürbitte zu thun scheinen.

Die Composition Dieses Studs ift sonderbar,

indem die auf der Erde befindlichen Riguren nns gewöhnlich zerstreut find, welches ohne die von oben herab sich senkenden, und den eigentlichen Grund derfelben ausmachenden Wolfen eine une angenehme Wirfung machen wurde. Aber eben aus diesen Wolfen hat Correggio fo verfchies den und in mannigfaltigen Kormen und Tonen fich bildende Maffen von helldunkel zwischen den Riguren anzubringen gewußt, daß diefelben das burch nicht nur in einen ganz harmonischen Bus sammenhang kommen, sondern daß das Auge des Buschauers dadurch auch die angenehmsten Ruhepunkten erhalt. Das Gesicht der Maria hat viel Burde, und das Rind fehr viel Unmus thiges in Gesicht und Gebehrde. Die Formen der unter felbigen befindlichen Riguren find amat überhaupt gut in ihren Berhaltniffen, ihre Stels lungen und Wendungen aber scheinen mir mehr sonderbar als natürlich und ungezwungen zu fenn. Im Ausbrucke ber Charaktere ift wenig Bedeutendes; und obschon uns der Rupferstecher von jener reizenden und geschmolznen Karbenmis schung in diesem Bilde feinen Begriff bat geben konnen, ben beren Betrachtung die Liebhaber und Renner

Renner, und selbst ein Mengs, das Sondersare in der Anordnung und das Triviale in den Formen und dem Ausdrucke gerne nicht haben gestau bewerken wollen, (welches auch der Fall beyten zwen vorherbeschriebenen Stücken gewesen zu enn scheint) so hat er uns doch in so weit Sextüge geleistet, daß wir aus seinem Rupferstiche ms einen deutlichen Begriff von der ausservertlich sinnreichen und glücklichen Anwendung es Helldunkels, womit der Mahler aus dieser underbaren Composition ein so harmonievolles mb höchst angenehm wirkendes Ganzes bewirkt at, machen können.

P. A. Rilian hat dieses Blatt mit mahleris hem Geschmack in die Sammlung von der )resoners Gallerie gestochen.

50ch, 1. Schuh, 8. 30ll. Breit, 1. Schuh.

# Franz Primaticcio.

(Geboren 1490. Gestorben 1570.)

Primaticcio bildete sich hauptsachlich uns r Julio Romano, welcher ihn wahrscheinlich en der Ausführung seiner großen Werfe in

## g2 Franz Primaticcio.

Mantua gebrauchte, und seinen vorzüglichen Fähigfeiten auch dadurch ein rühmliches Zeugniß gab, daß er ihn an seiner Statt zu Franz I. Rosnig in Frankreich sandte, welcher es vergeblich versucht hatte, ihn selbst nach Paris zu ziehen.

Während seinem Aufenthalt ben Julio Rossmano war er, im Ganzen betrachtet, ein blossser Nachahmer seines Meisters; und obschon jene seiner damaligen Werke, die von seiner eignen Erfindung herrühren, eine lebhafte und reiche Eins bildungstraft, nebst einer ungemeinen Leichtigkeit in der guten Anordnung der vorzustellenden Gesgenstände beweisen, so sindet man dennoch in selbigen immer eine gewisse trockene Nachahmung der Formen des erstern, die in eine, in Rückssicht auf Zeichnung und Ausdruck überladene und der Natur nicht getreue Manier ausartete.

Aber die großen Werke, die ihm hernach zu Fontainebleau zu verfertigen aufgetragen wurden, scheinen seinem Geist zu einem höhern Schwung Gelegenheit gegeben zu haben, indem er seine Werke hernach weit tiefsinniger überdachte, weit wahrer und seschmackvoller zeichnete, und sich im Ausdrucke ungleich bestimmter und naiver,

als in seinen italianischen Arbeiten zeigte, und solchen ein ganz eigenes Gepräge von Großheit, Simplizität und Originalität zu gen wußte.

Er war reich an dichterischen Ideen und Ersfindungen, gefällig und kontrastierend in der Ans ordnung der Gruppen und Figuren; er zeichnete im großen Styl, und vernachläßigte die Richtigs keit darin nur selten, und, wie zu vermuthen ist, nur ben überhäufter Beschäftigung; er wußte seinen Figuren den ihnen zusommenden Charakter und einen naiven Ausdruck zu geben; der Wurfseiner Gewänder ist selten nach der Wahrheit, aber immer mit Geschmack gewählt; sein Colos rit übertrift jenes seines Meisters des Julius Romanus, sowohl im Ton der Lokalfarben, als auch in der leichten und fliessenden Behands lung des Pinsels.

T.

David figend und auf einer harfe spielend. Diese Figur ift mit ausnehmender Wahrheit und in einem großen Styl gezeichnet; mit viel Gesichmack, obschon etwas schwer drappiert, und hat viel Erhabenes im Ausbruck. Bon Thed. van Thulben meisterhaft gestochen.

## Franz Primaticcio.

Hreit, 8. 300, 6. Linien.

84

### II.

Borftellung des Ginjuge bes bolgernen grof: fen Pferdes aus dem verlagnen griechischen Las ger in die Stadt Eroja. Im Vorgrunde find Griechen, die noch mit ihrer verstellten Abreife und Mitnehmung ihrer Sabfeligkeiten beschäftigt Im Mittelgrunde folgen die Erojaner in ihren Rriegeruftungen zu Rug und zu Pferde. mit triumphierenden Gebehrden, dem bereits im hintergrunde nabe an bas Stadtthor gebrachten Pferd, welches aus einem auffer den Mauern gelegenen Tempel, der auf einer Seite abgebtos chen worden ift, hergeholt ju fenn scheint; die letten ber Erojaner, die fich noch nabe ben biesem Tempel befinden, und bem langen Buge des Bolfes folgen, schauen gegen die abgebros chene Seite diefes Gebaudes jurud, und Scheis nen sich dadurch überzeugt zu haben, daß auch ein Stuck der Erojanischen Stadtmauer gum Einzug des Pferdes abgebrochen werden muffe, welches aus ihreu Gebehrden geschloffen werden fann. Die Erfindung Dieses Stucks ift gang in

vante, aus welchem diese sich in die Ferne hins ziehende Handlung übersehen läßt, ist mit viel Scharfsinn gewählt, und die fontrastvolle Anords nung der mannigfaltigen Gruppen, zeigt eine reische Einbildungstraft. Die Zeichnung endlich, der Ausdruck der handelnden Personen, und das Chasrafteristische ihrer Formen und Köpfe beweisen uns den geschickten Schüler des Julius Rosmanus, in dessen Geschmacke die ganze Borskellung behandelt ist.

Hoch, 1. Souh, 3. 3oll, 6. Linien. Breit, 2. Souh, 5. Linien,

#### III.

Alegander in einem eifrigen Gesprache mit Talestris, der Amazonen Koniginn; der Maszedonier scheint in heftiger Bewegung zu senn, da hingegen die Amazonin einen gelassenen Anstand zeiget; um beyde herum siehen bewasnete Leute. Auch dieses Blatt ist ganz im Geschmacke des Julius Romanus behandelt; das Chasrafteristische der Köpse ist kuhn, die Zeichnung der Formen in einem großen Styl, die Stelluns gen und Wendungen der Kiguren aber sind zum

Theil fleif und gezwungen. Bon Guido Rugs gieri geftochen.

Soch, 9. Boll, 3. Linien. Breit, 9. Boll, 2. Linien.

#### 1 V.

Ein junger, frant oder verwundet gu fenn scheinender Mann, wird auf einem erhabnen Ges baube, welches an eine Stadtmauer flogt, von zwen Mannern getragen; bor ihm geht eine Kraue und vor diefer einige auf Blasinstrumenten fpies lende Leute. Dem getragen werdenden Jungling folgen zwen alte Manner, die um ihn bekum: mert zu senn scheinen. Alle biese Figuren find unbewafnet, und in burgerlicher Rleidung; der Bug scheint von der Zinne eines Gebäudes, abs warts gegen ein Stadtthor ju geben. Schade, daß biese Borftellung nicht erflart wers den kann; denn, sowohl die schone Anordnung des Gangen, als auch die gute Zeichnung und ber naive Ausdruck der Figuren, machen das Blatt febr intereffant. Es ift ebenfalls von Guido Ruggieri geftochen.

Яоф, 9. 300, 8. Linien. Breit, 1. Souh, 2. 300, 6. Linien.

#### V - LXII.

Die Begebenheiten des Ulnffes nach ber Belagerung von Troja, in acht und fünfzig Blattern, nach fo viel Frestogemahlben, die Ris colo del Abbate nach den Zeichnungen und Cartons und unter der Aufsicht des Primas ticcio ju Fontainebleau in Franfreich ausgeführt bat, und wovon dermalen faft feine Spuren mehr übrig find, von Theodor van Thulden meisterhaft und geschmackvoll rediert. In dieser Rolge mannigfaltiger und sonderbarer Borftellungen muß man die fruchtbare Einbils bungsfraft, und bas mabrhaft bichterische Genie des Primaticcio bewundern, welches fich von bem erften bis ju bem letten biefer Stucke, in immer gleich lebhaftem Sange, sowohl in Rucks ficht auf die Erfindung als die Ausführung erhalten hat. Ben allen Vorstellungen ift immer Der intereffanteste Zeitpunkt, die wahrscheinlichste und portheilhafteste Lokalsituation, das Auszeiche nende und Charatteristische sowohl der handelns ben Versonen, als auch ber Gegenden und ming bern Nebensachen, fo scharfsinnig, und so gang in dem Geiste der Odiffee gewählt, dag man

sich ben genauer Betrachtung mit Bergnügen in dene entfernte Zeiten hindenft. Durchaus ift das Roftum forgfaltig beobachtet; alle Figuren haben in Korm, Anstand und Handlung, jene edle Simplicitat an fich, die wir in homers Bes Schreibungen bewundern. Die Zeichnung ift übers all in einem großen Styl und mit viel Richtige feit, die Anordnung jedes Stucks mit mahleris fchem Gefühl, und mit genauer Beobachtung ber Regeln der Versveftiv ausgeführt; ber Musbrud ber Leidenschaften ift fart und bestimmt, ohne übertrieben gu fenn, und mir ift feine Rolge von zusammenhangenden dichterischen ober historischen Borstellungen befannt, die in Unsehung der finns reichen Erfindung, und der Wahrheit im Auss drucke des Charakteristischen, mit dieser verglie then werden konnte; wovon ich auch die nach Rafaels Zeichnungen im Batifan durch feine Schüler ausgeführte, und unter dem Ramen ber Bibel Rafaels befannte Folge der wichtigsten Begebenheiten aus dem alten und neuen Teftas mente nicht ausnehme.

Die Borfellungen Ro. 7. wie Agamemnon feine baterlandische Erde wieder betritt und füßt,

indem ihm Rlitemneftra und Egift mit bos hafter Gebehrde gafehen. No. 9. und 10. wie ber Enclope die Anfunft des Ulnffes mit feinen Gefahrten mit gierigem Unftande erblickt, und wie ihm hernach Ulnsfes das Auge aus; brennt - No. 30. wie bie Pheacerinnen ben schlafenden Ulnsses mit holder Sorgfalt und Behutsamkeit wieder in fein gand bringen - No. 40. die Gemuthsunruhe der Penelope, über die Ungewißheit der unzweifelhaften Gegenwart des wirklichen Ulnsses in ihrem Chebette, und Ro. 50. wie sie burch Minerva von diefer Uns rube befrent wird, find meines Erachtens die porzüglichsten Stucke Diefer reizenden Folge. biefe Stude haben die gleiche hobe von 8. 3011 und 6. bis 7. Linien; 51. davon haben fast gang bie gleiche Breite von 9. Boll, 6. Linien; Die übrigen 7. Stude aber find in der Breite um etwas verschieden. Unter jedem Blatt ift der Innhalt der Borftellung in frangofischer Sprache gedruckt, und dieser Erklarung eine moralische Auslegung nach bem Seschmacke ber bamaligen Reiten bengefügt.

Frang Massuoli, gemeiniglich unter bem Mamen Barmefano bekannt.

(Geboren 1505. Gestorben 1540.)

Parme fano hatte eine sehr lebhafte Einbild dungsfraft, viel Gefühl für Anmuth und Grazie, aber einen flüchtigen Geist, der ihm nur selten gestattete, der Wahrheit nahe zu kommen. Er erfand und komponierte mit ungemeiner Leichtigs keit, und hierin suchte er den Rafael nachzuahs men, in dessen Geschmack er seine Gruppen anz zuordnen, und die Wendungen seiner Figuren und Köpfe zu richten suchte. Er blieb aber hierin nur ben dem Oberstächlichen, und gelangte niemals an die tiefe Gründlichkeit dieses großen Wahlers.

Er zeichnete in einem großen Geschmack, aber selten mit genauer Richtigkeit, und pflegte seine Kiguren gerne in das Lange und bisweilen in das Spindelformige zu ziehen; doch weit mehr in seinen Handzeichnungen, als in ausgearbeiter ten Gemählden. In sciner Anwendung des Helle dunkels bemerkt man das Studium nach Correggio, aber auch nur mit der ihm eignen

flüchtigen Ausübung. Die Charaftere seiner Fis guren sind selten genug bestimmt, und sein Auss druck der Leidenschaften ist nicht immer in der gehörigen Ueberlegung ausgeführt, und oft übers trieben; seine Sewänder haben eine ganz bes sondre Leichtigkeit, aber kein angenehmes, noch weniger ein wahres Faltenspiel; und seine Färs bung hat einen grünlichen Ton.

Im Ganzen betrachtet hatte Parmefant ungemein viel Empfänglichfeit für das Schöne in allen Theilen der Kunft, aber einen zu flüchstigen Charafter, um durch tiefes Studium in einem derselben die Wahrheit ganz zu erreichen. Inzwischen war er immer ein Rahler von großfem Geschmack, und wußte seinen Werken eine ihm ganz eigene Grazie und gefällige Leichtigkeit zu geben. Das Vorzüglichste, so nach ihm gestos ehen worden, ist folgendes:

I.

Der Gesetzeber Moses sitzend, im Begriff, aus Born über die Abgötteren der Ifraeliten, die steinernen Gesetztafeln ju zerschmettern. Nach einer Freskomahleren an dem Gewölbe der Kirche Madonna della Steccata zu Parma, von D. F. Parmen fis 1644 meisterhaft gestochen.

Er hebt mit benden Sanden die Tafeln über fein haupt in die Sobe, mit einer fich gum Wurfe bereitenden Wendung, und schaut mit gornigem Blicke abwarts; er ift fast gang nackenb und nur um den Unterleib bedecht vorgestellt. Diese Figur macht eine aufferordentlich große Birfung, und ift mit eben fo viel tiefem Stus dium als mit Beift und Geschmack ausgeführt. Die Seichnung bes Gangen ift in bem Geschmacke bes Michael Angelo, und besonders schon find die in die Sohe gehobenen Urme, Die mit einer bewunderungswürdigen Elegang und Richs tigfeit ausgeführt find. Die Berturgungen find mit fo viel optischem Gefühl angebracht , daß weder die gange Kigur noch irgend einer ihrer Theile etwas von der Schonheit der Geffalten verlieren. Der Ausdruck und das Charackteris ftische des Gangen und bes Gesichtes insbesone bere ift groß und edel, und die in großen Das fen fuhn behandelte Schattierung giebt Diefem Bild eine tauschende Erhobenheit. Dieses Fres togemablbe wird in Stalien für die schonfte

Arbeit des Parmefans gehalten, und man kann daraus bemerken, daß er Talent und Runsts gefühl genug gehabt hat, auch 'seine übrigen Werke zu diesem Grade der Bollfommenheit zu bringen, wenn er sich dem Studium der Natur mit mehrerem Fleisse hatte wiedmen wollen.

Dus Blatt ift boch, 1. Schub, 2. Boll, 5. Linien. Breit, 10. Boll, 4. Linien.

Das namliche Bild hat auch Dom. Cunes go fehr gut gestochen.

Hoch, 1. Schuh, 1. Boll, 4. Linien. Breit, 7. 30ll, 7. Linien.

#### II.

Benus mit Amor, die sich liebkosen. Die Göttinn ist halb liegend vorgestellt, und macht mit dem Ropse eine Wendung seitwarts, um den Knaben, der zudringlich an sie kommt, zu füssen, indem sie zugleich einen Pfeil aus seinem Köcher siehet. Die Figuren sind in großem Geschmack, und in der Art des Correggio gezeichnet. Die Köpse haben viel Grazie und wahren Auszurck, und die Anordnung des Ganzen, so wie die Behandlung des Helldunkels, macht eine anz genehme Wirkung; von L. Desplaces gestochen.

ren scheint. Auch das Rad der Catharina ift auf eine dem Auge nicht gefällige Art in der Hauptgruppe und im Hauptlichte zu auffallend angebracht. Sonst sind die Figuren in großem Styl gezeichnet, mit Geschmack drappirt, haben aber einen matten und trivialen Ausdruck; von Camillus Linti nach einem Gemählbe aus dem borghesischen Pallast in Rom 1771. gestoschen.

Hoch, 1. Schuh, 1. 3011. Breit, 9. 3011.

#### VI.

Maria mit dem Kinde Jesu, welches sie ster hend auf dem Schoose halt. Das Kind hat eis nen kleinen Bogel in der Hand, die Mutter aber in der einen Hand einen Apfel. Ein so ganz jugendliches und jungfräulich unschuldvolles Gessicht, wie dieses ist, erinnere ich mich nicht in irzgend einer ähnlichen Vorstellung gesehen zu haben. Von Benigno Rosi 1761. gestochen.

hoch. 9. Boll. Breit, 6. Boll, 3. Linien.

### VII.

Maria mit dem Kinde, welches der Mutter.

das Aermehen um den hals schlägt, und von ihr wieder geliebkoset wird. Bende Figuren has ben einen wonnevollen Ausdruck, ausnehmend viel Anmuth, sind schön gezeichnet und schattiert, von Bartologgi gestochen, und dem Könige bender Sicilien zugeeignet.

Hoch, 10. 30ll, 6. Linien. Breit, 7. 30ll.

### VIII.

Parmigiani Amica, oder die Freundin des Parmesans. Der Leib ist ruckwarts, und das Sesicht im Profil vorgestellt; mit der linken Dand halt sie ein Kind, dem sie mit der rechten an den etwas geösneten Mund greift, um ihm wie es scheint das Zahnsteisch zu berühren, woben das Kind viel Wohlbehagen zeiget. Das Weib hat einen eleganten Kopfputz, und ihr Gesicht ist in einem wahren Portraitstyl ausgeführt. Das Kind hat sehr viel Anmuth, und ist schön gezzeichnet, und das Sanze überhaupt macht einez gute und gefällige Wirtung. R. Strange hat. das Blatt nach dem in der königl. Reapolitanis schen Sammlung befindlichen Original 1762, gezi

zeichnet, und 1774. in London fehr schon geftor then.

Soch, 1. Souh, 4. 300, 2. Linien. Breit, 11. 300, 9. Linien.

### IX.

Die Grablegung Chrifti. Der Leichnam, ber auf dem Grabstein liegt, wird von Daada Iena mit dem Oberleib etwas emporgehalten. Rachst diesem ist Maria in Ohnmacht gesunfen, und wird von einer ihrer Freundinen unterftust: binter diefer Gruppe ift Johannes mit wehmis thiger Gebehrde gegen fie schauend, und einige Runger, die fich mit Zeichen der Traurigfeit uns tereinander besprechen. Endlich steht im Bors grunde ein biefer Sandlung guschauender Mann, der aber keinen eigentlichen Theil daran zu nehs men scheint. Die Anordnung diefer Borftellung ift auf besondre Benutung des helldunkels anges tragen, wozu das Innere einer nur wenig bes leuchteten Sohle Gelegenheit darbietet, und wel ches der Mahler auch fo gut zu benuten ges wußt hat, daß das Ganze, sowohl benm erften Unblick, als auch ben weiterer Untersuchung, eine der tragischen Borstellung entsprechende Wirfung

thut. Die Figuren find in großem Styl und mit viel Wahrheit gezeichnet, auch mit Scharfs finn in ihren Wendungen kontrastiert, und der Ausdruck von Wehmuth und Schmerz ist überall, besonders aber in den weiblichen Gesichtern glück lich ausgeführt.

Das Blatt ift, nach einem in der hughtonis schen Sammlung in England befindlichen Ges mahlbe, von E. h. hodgest geschaben.

Hoch, 1. Schub, 1. 2011. Breit, 10. 3011, 5. Linien.

#### X.

Maria, die das neben ihr figende Kind Jesu mit anbetender Innbrunst betrachtet, wels thes mit einem ernsten und staunenden Blick vors warts schaut, und wie in tiesen Gedanken mit dem Zeigesinger auf etwas vor sich hin zu deux ken scheint. Die zwo Figuren haben einen unges mein erhabenen Ausdruck, und sind eben so gut gezeichnet als contrastiert; in punktirter Manier, von J. Scossaspina gestochen.

H06, 11. Jok

Breit , z. Soub , z. goll.

### XT.

Wie Jesus jum Grabe getragen wird, nach einer nicht ausgeführten, aber sehr geistreichen Beichnung bes Parmesans. Die schöne Uns vrdnung, der große Styl und die Leichtigkeit der Beichnung, nebst dem wahren und lebhaften Auss drucke, machen dieses Blatt schäfbar; von Abam Bartsch gesiochen.

50ch, 1. Schuh, 6. Linien. Breit, 11. 300, 2. Linien.

### XII.

Der vom Kreuz abgenommene Leichnam Chris
fti, der von einigen Jüngern gehalten, und von
der daben knieenden Magdalena mit Innbrunft
berührt wird. Maria wird von ihren Freundis
nen herzugeführt, und scheint sich mit schwankens
den Knieen dem Leichname nähern zu wollen. Sie
wird von benden Seiten unterstützt, und senkt
das Haupt und den Oberleib mit Zeichen des ins
nigsten Schmerzens und überwiegender Mattigs
keit vorwärts. Auch diese Vorstellung ist nach eis
ner Zeichnung des Parme sans von Adam
Bartsch gestochen, und sowohl wegen der sinns

reichen Erfindung und Anordnung, als auch weit gen dem ruhrenden Ausbrucke merkwurdig. 19 170

hoch 1. Schub, 5. goll......

Breit, c. Souh, 2. Boll, 10. Linien.

Parmefano hat felbst einige Blatter von eigener Etfindung auffeine besonders Seiftreiche und leichte Urt rabiert sommer benen bie Berfings lichsten find :

- 1. Die Anbetung ber Sirten , ein fleine Blatt.
- Größt. 21 genferstehung Christi, von mittlerer
- 3. Der Leichnam Christi auf dem Grabe, ungefehr wie obiges.
- 4. Diogenes, an der Defining seines Hafel fes figend, mit seinem Sahne; fleines Blatt.
- 5. Joseph, mit dem Weibe Potiphars; auch klein.
  - 6. Ein rubender Divte; wie abiges, Ballan ig

Nach dem Lode Paxmefans siengen die lombardischen Mahler an, das Studium der schönen Natur zu vernachläsigen, und sich leichete, in die Augen fallende, aber wenig überdachste Manieren anzugewöhnen, die Libaldt auf dem Schauplat der Kunst erschien, und den schoni

## 103 Pelegrino Pelegrini.

gefunkenen guten Gefchmad jum Theil wieber emporbrachte.

Pelegrino Pelegrini gemeiniglich Tibaldi genannt.

(Beboren 1522. Geftorben 1592.)

Tibaldi batte eine große feurige Embildungs fraft, die er aber durch ein wohlüberlegtes Stus bium ber schönen Natur in den gehörigen Schrans fen zu erhalten mußte. In feinen Erfindungen berricht überall ein dichterischer und hoher Geift. Seine Anordnungen find groß und finnreich; seis ne Zeichnung gleicht in der Rühnheit und Gröffe: des Styls jener des Michael Angelo, und ift meistens eben so gelehrt, oft aber mit mehr nas turlicher Wahrheit ausgeführt; baher ihn auch die Carracci: il Michael Angelo reformato, ju nennen pflegten. Seine Riguren haben einen farten und bedeutenden Ausbruck, besonders in fcrecklichen Gegenständen; feine menschlichen Kors men find aus der schonen Natur genommen, und baben alle etwas Charafteristischstolzes, Ruhnes und Sohes in ihrem Anstande. Er batte ein stars tes aber nicht gang wahres Colorit, bingegen eis-

ne besondre Renntnig der Wirkungen bes Selle bunfels, wodurch feine Gemablbe eine große Wirs fung thun. Und obschon bas Studium ber schos nen Natur fein Sauptzweck gewesen zu fenn scheint. so findet man boch auch beutliche Spuren in seis nen Werfen, daß er sowohl die Untifen als die beften Arbeiten des Rafaels und Dichael Ungelo mit scharffinnigen Augen unterfucht bas ben muße. In Rudficht aller Diefer großen Eigens schaften des Tibaldi, halte ich ihn nach meis nem Gefühl für den geiftreichsten und gelehrtes Ren Mabler unter allen Lombarden, die fich von bem Tobe bes Correggio an bis auf die Beis: ten ber Carracci berühmt gemacht haben.

Es ist wenig nach diesem Meister gestochen worden; unter diesem Wenigen konnen einige Blate. ter aus dem fehr zierlichen Werfe Pitture di Pellegrino Tibaldi, e di Nicolo Abbati, esistenti nell' Instituto di Bologna, descritte ed illustrate da G. Pietro Zanotti, einen beutlichen Bes grif von seinem Kunstcharafter geben,

T.

Ulnsfes, der bem Enclope Polyfem mit einem angebrannten Stock feint Ange blenbet.

# 104 Belegrino Pelegrini.

Die Scene ift das Junre von Polyfems Sobe le, in welcher er, mit dem Oberleib an Felfen angelebnt, in trunfener Betaubung liegt, und dadurch mit einmal erweckt wird. Die plöklich betäubende Empfindung eines alle Rerven schnell burchbringenden heftigen Schmerzene, wird burch das frampfartige gewaltsame Strecken der Arme und hande, durch das Winden und Drehen des Leibes, burch bas gespannte Defnen bes Muns bes, die aufgelaufene Rehle, und auch burch bas Einziehen der geframpften Zehen, so einleuchtend porgestellt, daß die lebhafteste Einbildungsfraft unmöglich weiter geben zu konnen scheint. fes fleigt hinter bem Riefen auf Felfenftucken ju feinem haupt hinauf, und flogt ihm mit gewaltis ger Anstrengung ben schweren Stock in bas Aus ge; in einiger Entfernung find feine Gefahrten, in banger Erwarfung des Ausgangs, mit Ges behrben, die Ungft und Kurcht zu erfennen geben; einer berfelben scheint die Gotter um Dilfe angu, rufen; im hintersten Grunde bemerft man ein noch loderndes halbausgeloschenes Keuer, an well chem der Stock des Ulnffes gehartet worden ju fenn scheint, neben welchem der hund bes

Riefen Schlaft. Die Anordnung Diefes Stuckes ift auf eine große Wirkung angetragen und mit sinnreicher Benutung des Lokals, und möglichster Beobachtung der Wahrscheinlichkeit ausgeführt. In homers Gedichte läßt sich Ulnsses zwar von feinem Gefährten ben ber Blendung Dolns fems Benftand leiften; weil aber in ber geichs nenden Runft alle gar ju auffallenden Diffvers baltniße gleichartiger menschlicher Formen nebens einander, aus optischen Grunden so viel möglich andgewichen werden mußen, fo bat Tibalbi meines Erachtens febr weislich gethan, bag er den Ulnffes allein zur handelnden Person mit dem Riesen gemacht, und folchen auf eine geschick te Urt in den Mittelgrund binter den Riesen ges ffellt hat. Das Blatt ist nach der Zeichnung des D. Fratta von Bartholmeo Erivellari gestochen.

Hod, 10. Boll.

Breit, 1. Souh, 2. Boll, 9. Linien.

#### II.

Polyfem, an dem Eingang und auf dem Schlußstein seiner hohle sigend, in einer unrust bigen leidenschaftlichen Stellung; den einen Arm

ftreckt er abwarts, und fucht mit ftark geftreckten Ringern feine aus der Sohle geben follenden Schaafe zu befühlen. In der andern Sand balt er einen Burfftein, und feine gange Benbung zeigt Born, Ungebuld und Rachbegierde, baff er feine Beerbe nicht seben fann. 3wischen feinen weit ausgespreiteten guffen, fieht man an bas Innre der dunkeln Sohle, aus welcher Ulnsses mit feinen Gefahrten, auf Sanden und Ruffen friechend, mit Schaaf; und Widdersfellen ber beckt, wegzukommen bebacht ift. Bange Gorge, und Kurcht entbeckt ju werben, ift in Stelluns gen und Gesichtern wohl ausgedrückt. Die Rie gur Polyfems ift ein schreckliches Ibeal von Gewaltsamkeit, Wuth und Grausamkeit. Et scheint laut zu brullen, und wie ein Rafender den Urheber seiner Blindheit zu bedrohen. Die Zeichnung dieser Figur ift gang in bem Stol bes Michael Angelo mit ungemeiner Gelehrtheit und Wahrheit ausgeführt, und die Unordnung des Sangen mit der geschickten Unwendung des Hellbunkels macht'eine aufferordentliche Wirkung. In diefer Vorstellung ift ber Mahler nochmals wn bem Dichter ber Donffee abgewichen, weil

dieser die aus der Höhle entsliehenden Griechen sich unter den herausgehenden Schaafen anhals ten läßt, der Mahler aber solche nur mit Schaafs sellen bedeckt vorstellt; welches, wenn es auch nicht viel wahrscheinlicher als der Einfall des: Dichters ist, wenigstens mehr mahlerische Konstraste in den Formen darbietet. Von Erivels lari geswichen.

Hoch, 1. Sond, 3. 300, 10. Linien. Breit 7, 300, 10. Linien.

#### III.

Eolus, der dem Ulpsses die zu seiner Reise nothigen Winde, in einem Sacke einges schlossen schwert, die dieser einem seiner Gesahrs ten zu tragen übergiebt. Der Gott sitzt in majes stätischer Stellung auf der Spize eines Felsens, mit verschiedenen in Wolfen gehüllten blasenden Winden umgeben, und blickt mit Ernst und wars nender Wiene auf Ulpsses, der sich mit danks barer Gebehrde gegen ihn wendet. Die Figur des Eolus hat viel Erhabenes im Ausdrucke, jene des Ulpsses viel Würde und Festigsteit; das Ganze ist schön und sinnreich angeordnet, und in großem und wahrem Styl gezeichnet. Von Erivelkari gestochen.

# 108 Petegrino Belegrini.

50ф, 1. Сфиф, 3. 30ll, 8. Linien. Breit, 7. 30ll, 10. Linien.

### IV.

Reptun, in einem prachtig gegierten Baf ferwagen, in ruhiger halb schlummernder Stell lung figend, von Meerpferden geführt, die von Tritonen geleitet werben. In der Kerne erblicht man ein Schiff, auf beffen Berdecke Ulnsfes schlafend liegt, indem feine Gefährten ben ihm von Colus geschenkten Cad voll Winde erofnen, aus welchem folche mit Ungestüm herausfahren. Die Urheber Dieses Vorfalls zeigen große Befters jung, und das plopliche Getofe, welches die ausgefahrnen Winde verurfachen, wird baburch noch merkbarer, daß die Pferde vor Reptuns Wagen fich fehr erschreckt bezeigen, und mit groß fer Unstrengung von den Tritonen gehalten wers , ben muffen, fo dag felbst Reptun dadurch vom Schlummer erweckt ju werben scheint. Die Ans ordnung bes Gangen ift schon und fontraftvoll, und die Zeichnung mit großem Geschmack und viel Wahrheit ausgeführt. Ebenfalls von Cris vellari gestochen.

. Hoch , 11. 2011.

Breit , 1. Sout, 1. Boll , a. Linien

٧.

Ulnffes in der tiefen Wohnung der Circe. Er ift eben in dem Zeitpuntte vorgestellt , wie er mit drobendem Unwillen fein Schwerdt gegen die Zauberin juckt. Gein Anstand ift edel und groß; Circe fteht erschrocken an einen Pfeiler gelehnt; die eine hand halt fie aufwarts, gleiche fam um fich ju schüten; in der andern halt fie die Zauberschaale, und macht mit dem Ropf und Oberleib eine gurückweichende Wendung. Auch ihre Form und Anstand ist groß und edel. Die handlung geschieht in einem prachtigen, fich vom horizonte abwarts ziehenden Gebande von Saulengangen, in beffen Mittel; und Bor; grunde fich verschiedene eben in der Metamor; phosierung begriffene jum Theil noch halb mensche liche Figuren in fehr kontraftierenden Situatios tionen befinden. Rabe ben der Circe find sischende Schlangen, die fich um die Saulen winden. Diese Vorstellung ift in dem mahren Geschmacke des Alterthums und mit dichterischem Beifte angeordnet, und in Rucksicht auf Charats teristif und Zeichnung treflich ausgeführt. Auch bon Erivellari geftochen,

### 112 Camillus Procaccini.

Im Vordergrunde sind die dren Jünger, die, wie von einem Schlummer aufgeweckt, mit Staus nen und Zeichen der Verwunderung gegen die Verklärung hinblicken, und die Augen vor dem Glauze, der von solcher herkommt, zu bedecken suchen. Die Ersindung ist also fast die nämliche, wie wir solche von Rafael haben; nur mit dem Unterschied, daß in der Procaccinischen Vorsstellung Christus auf der Erde steht, in jener aber über dieselbe auswärts schwebt.

Hierin hat sich nun Procaccini mehr als Rafael an die gemeine Wahrscheinlichkeit ges halten, und kann in diesem Betracht auch nicht getadelt werden; hingegen konnte einer auf der Erde stehenden Figur jener hohe geistige Schwung, den der Gegenstand zu erfordern scheint, jene aus; serordentliche Leichtigkeit, und jener brünstige Aussdruck der auswärts strebenden Seele, unmöglich gegeben werden, den wir in der schwebenden Raska elischen Figur bewundern. Allein nur Raska el war der Mahler, der uns die Beseitigung einer gemeinen Wahrscheinlichkeit, durch ungleich wichtigere dichterische Ideen und mahlerische Schönheiten so reichlich zu ersetzen wußte, daß

wir ben Betrachtung derfelben bas historisch Uns wahrscheinliche gar nicht mehr bemerken konnen.

In tiefem Procaccinischen Blatt ift bie Rigur Christi in einer zwar ebeln, aber meines Bebuntens ju unthatigen und ju gerablinigten Stellung; bas Geficht hat, fo viel man wegen der sehr schwachen Aetzung wahrnehmen fann, viel Burbe und Anmuth, aber einen matten und unbestimmten Ausdruck. Auch die Diefer Saupt: figur zur Seite Schwebenden zwen Propheten has ben wenig Charafteristisches, und im Gangen ets mas, biefer Gattung idealifierten atherischen Des fen nicht Analoges, Schweres an fich. Eben fo wenig haben auch die bren im Vorgrunde befinde lichen Junger bedeutende Charaftere. Uebrigens ift die Zeichnung der Formen, und der Wurf ber Gewänder in einem großen Styl, und bie Anordnung und Schattierung des Gangen mit viel Geschmack ausgeführt. Bon ihm selbst radiert.

Hoch, 1. Schuh, 9. Joll, 7. Linien. Breit, 1. Schuh.

II.

St. Frangiscus, der ben Eindruck der funf Wunden von einer aus der hohe von Ferne hers

### 114 Camillus Procaccini.

abkommenden Erscheinung erwartet. Die Szene ist eine sehr schöne kandschaft, in deren Bors grund Franzis cus knieend, mit gegen die Ersscheinung gewandtem Gesichte, ausgebreiteten Arsmen, und mit einer anscheinenden besondern Insbrunst sich nach der Stigmatisierung sehnt. Im zwepten Grunde ist ein sisender Monch seines Ordens mit Lesen beschäftigt. Die Figur des Franzis cus ist mit ausnehmender Wahrheit gezeichnet, und hat einen starten und charakteris stischen Ausdruck, und die Anordnung des Gauszen, nebst der geschickten Anwendung des Hells dunkels, machen eine angenehme Wirkung auf das Auge. Dieses Blatt ist auch mit besondern Geist und Leichtigkeit von ihm selbst radiert.

hoch, 1. Souh, 7. Boll, 9. Linien. Breit, 1. Souh, 1. Boll, 2. Linien.

#### III.

Eine Ruhe der Maria mit dem Kinde Jesu in Egypten, in einer angenehmen Landschaft. Die Mutter hat das Kind auf ihrem Schooß, dem sich Joseph nahet, um ihm einen Lemonapfel zu reichen. Die Anordnung des Gauzen ift schön, und die Gruppierung kontrastvoll. Die

Zeichnung der Formen und der Wurf der Draps perien sind mit gutem Geschmack und mit Wahrs heit ausgeführt. Die Gesichter haben zwar nichts Erhabenes in sich; allein im Ganzen herrscht eine gewisse Naivetät, die eine anmuthige Wirkung macht. 'Procaccini hat auch dieses Blatt 1593. meisterhaft radiert.

> Hoch, 10. Boll, 1. Linie. Breit, 7. Boll, 10. Linien.

### 1 V.

Eine ahnliche Vorstellung. Maria halt sigend das schlafende Rind, welches sie mit vergnügter Miene betrachtet. Im Vorgrunde ist Joseph in einer ausruhenden Stellung, mit dem Gesichte gegen den Zuschauer gewandt, und deutet mit der Hand auf das Kind. Schenfalls schon ans geordnet, gut gezeichnet und drappiert, auch mit viel Geist und Wahrheit von ihm selbst ausgeführt.

Hoch, 8. goll, 5. Linien.

Breit, 10. Bell, 6. Linien.

#### V.

Noch eine Vorstellung des nämlichen Gegensstandes. Maria, die das Kind auf ihrem Schoose halt, scheint sich mit solchem zu unters

### 216 Camillus Procaccini,

halten. Hinter ihr ist Joseph in nachdenkender und ruhender Stellung. Neben dieser Gruppe fließt ein Bach, aus welchem der entladene Esel trinkt. Man kann sich kein anmuthigeres ländlie ches Lokale zu dieser Vorstellung denken. Alles ist mit einer gefälligen Unmuth angeordnet, mit viel Wahrheit gezeichnet und drappiert, und in großem Geschmack ausgeführt. Von ihm selbst radiert.

Hoch, 8. Boll, 5. Linien. Breit, 10. Boll, 6. Linien.

### . V I.

Die Verlobung der H. Catharina mit dem Rinde Jesu, in halben Figuren. Maria halt das Kind auf dem Arme, welches sie um den Hals faßt, und sein linkes Aermehen der Verslobten hinreicht, um sich den Ring anlegen zu lassen. Watia sowohl als Catharina senken ihre Gesichter an jenes des Kindes, so, daß sich alle dren Köpfe berühren, welches eine mehr sonderbare als mahlerisch gute Wirkung macht. Die Zeichnung der Figuren ist sorgfältig ausges sührt; der Ausdruck in den Gesichtern aber ohne viel Bedeutung, und die Formen gemein und ohne Anmuth.

Nach einem Gemahlbe ber hugthonischen Sallerie von Bal. Green in London geschas. ben, und von Bondell herausgegeben.

Hoch, 8. Boll, 3. Linien. Breit, 9, Boll, 9. Linien.

#### VII.

St. Antonius, der von Damonen geplas
get wird. Er scheint eben zu Boden geworfen
worden zu seyn, und sucht sich vor den Wiß:
handlungen der auf ihn andringenden Ungeheuern
zu schützen. Unter andern seltsamen Figuren und
terscheidet sich die Wollust in weiblicher Gestalt,
die ihn mit den an ihren Fingern besindlichen
langen Rlauen zu verletzen drohet. Die Figur,
des leidenden Wannes hat viel Würde in Form
und Ausdruck, und ist schön gezeichnet und drap:
piert. Die Anordnung des Ganzen ist simmreich,
und die zeschickte Anwendung des Helldunkels
macht eine gute Wirkung. Von A. Bloote:
ling geschaben.

Hreit, 8. 30A, 10. Linien.

Sute Abdrucke von diefem Blatt find fehr felten gu finden.

# 118 Camillus Procaccini.

### VIII.

St. Rochus, ber burch die von der Peft geplagten Dobenefer um .hilfe gebeten wird. Die Scene ift ein großes offenes Borgebaude mit Stufen und Seitengangen, und in der Ferne erblickt man einen frenen Plat mit Saufern und einem schonen Tempel. Rochus ift im Mittels grunde, und scheint das Rlagen und Bitten des um ihn befindlichen Volkes mit inniger Theilnehe mung anzuhören; unter andern, die fich ihm nas ben, ift vorzüglich ein Mann ausgezeichnet, ber ein sterbendes Rind auf den Urmen halt, und den heiligen um hulfe für folches anflehet. Im Worgrunde sind die schrecklichen Wirtungen der Peft am startsten vorgestellt. Auf einer Seite liegt ein sterbendes Weib mit ihrem halbtodten Rinde; hinter ihr fieht der Mann mit wehmuthse voller Gebehrbe, und wendet fich feitwarts gegen ben Seiligen, um ihn gur Sulfe gu bewegen. Auf der andern Seite wird eine todte Beibspers fon von einem Mann auf ben Schultern getras gen, bem ein Rnabe mit einem Glockgen in ber Sand nachfolget. Diefe gwo Gruppen find gant im Lichte, mit eindringender Wahrheit in einem

großen Geschmacke behandelt und machen eine ungemeine Wirfung. Hin und wieder bemerkt man noch andere traurige Merkmale der Pest; und über den Horizonte schwebt der Todesengel, im Begriffe das Schwerdt in die Scheide zu stecken. In der ganzen sehr wohl angeordneten Borstellung herrscht durchgehends eine lebhaste Einbildungskraft, ein großer Geschmack in Zeich; nung, Orapperie und Anwendung des Helldung kels, nebst einem starken und naiven Ausdrucke.

E. Procaccini verfertigte dieses Stuck für den Herzog von Modena, um seine Starke in der Kunst gegen Annibal Carracci zeigen zu können, der für die Kirche des St. Noch us zu Reggio diesen Heiligen, wie er Allmosen ausztheilet, gemahlt hatte. Allein, obwohl Procaczeini sich ben diesem Werke in mancher Rücksicht selbst übertrossen hat, so werden Kenner dennoch sinden, daß es weder in dem Sinareichen der Ersindung, weder in dem Sefälligen der Unordznung, noch weniger in der Schönheit und Nichztigkeit der Zeichnung und der Starke der Chazrafteristis mit dem Carraccischen Werke vorzusteristis mit dem Carraccischen Werke vorzusteristis mit dem Carraccischen Werke vorzusteristis merden kann.

# 120 Julius Cafar Procaccini.

Aus der Dresdner, Gallerie von Hütin gezeichnet, und von J. Camerata gestochen. Hod, 1. Souh, 9. 301, 8. Linien. Breit, 2. Souh, 5. 301, 2. Linien.

> Julius Cafar Procaccini. (Geboren 1548. Gestorben 1626.)

Julius hatte fich schon als Bildhauer einen auten Geschmack und viel Richtigfeit in ber Zeiche nung erworben; und da er fich hernach der Mahleren ergab und anfänglich fich an die Carracci hielt, machte er sich die vortreflichen Grundfate biefer Schule eigen, und bildete fich durch die Betrachtung ber besten Werte ber Lombardis schen, Benegianischen und Romischen Mabler eine eigne, weniger auffallende und füh: ne, aber mehr überdachte, und der Wahrheit ge treuere Manier, als jene feines Brubers Cas millus war. Seine Compositionen find finnreich: und mit viel Ueberlegung geordnet; feine Zeichs nung ift edler, leichter und richtiger als die feis nes Bruders; die Charaftere seiner Ropfe find fren und anmuthig, sein Rolorit stark, und bas Helldunkel wußte er mit besondrer Geschickliche

Julius Casar Procaccini. 121 keit anzuwenden. Es ist fehr wenig von guten Rupferstechern nach ihm gestochen worden. Das Vorzäglichste, so ich kenne, ist:

I.

Eine D. Ramilie. Maria figend, empfangt bas Rind Jesus mit benden Armen, welches fich ihr mit Zeichen gartlicher Liebe nabert, um fie zu liebtofen. hinter Maria ift Jofeph in ernster aber gufriedner Betrachtung, und gur Seite find zwen Engel, die dieser anmuthevollen Sandlung mit theilnehmendem Bergnugen gus feben. Die Erfindung biefer Borftellung ift in Rafaelischem Geifte, und hat viel Hehnliches mit jener in Franfreich befindlichen S. Sas milie, bie Ebelint nach Rafael gestochen bat. Die Anordnung und Wendung der Figuren ift gwar von jener gang verschieden, aber bennoch mit ungemeinem Scharffinn und guter Wahl auss geführt; alle Gefichter haben verhaltnigmäßig viel Wurde und Anmuth, mit einem ebeln und lebhaften Ausbruck verbunden; die Zeichnung ift von bobem Geschmack, und befonders an dem nackten Rinde eben fo elegant als gelehrt ausges führt ; Die glückliche Unwendung des Selldunkels

# 22 Lubwig Carracci.

giebt bem Ganzen eine harmonie, die eine ftarke und boch angenehme Wirkung macht. Aus der Dresdner: Gallerie von hatin gezeichnet und von J. Camerata gestochen.

> Hoch, 1. Schuh, 8. 30ll. Breit, 1. Schuh, 4. Linien.

# Ludwig Carracci.

(Geboren 1555. Gestorben 1618.)

Diefer talentvolle Mann fann als ber eigente liche Wiederhersteller des wahren Geschmacks in der Runst betrachtet werden, der, wie ich oben gefagt habe, feit Parmefano ju finfen anger fangen hatte. Tibaldi hatte zwar durch fein machtiges Genie merflich zu dieser Wiederhers ftellung bengetragen, und hauptfachlich gezeigt, wie das Große in der Zeichnung mit dem Wah: ren darin verbunden werden fonne. Ludwig Carracci aber, cheffen Einbildungsfraft meni ger feurig, hingegen reich an solchen Ideen war, die ben gemäßigten Temperamenten aus einer forgfältigen Betrachtung der schönen Ratur und Combinierung derselben mit den Werfen jener Meifter, Die in einem haupttheil der Runft es

nabe jur Vollkommenheit gebracht haben, entsteben), war zwar weniger glanzend und lebhaft, aber forgfältiger, überlegter und bedeutender in feinen Erfindungen und Anordnungen. Er zeichs nete in einem eben fo großen Styl, und eben fo forrett wie Tibaldi, zeigte aber feine Bes lehrtheit in diesem Theil der Rufff nur da, wo er solche mit binlanglichem Grunde zeigen mußte, ohne das Nackte auf Unkosten der Wahrscheins lichfeit und des Roftums hervorzuziehen; feine Bersonen haben feste und bestimmte Charaftere, welches eine Rolge feiner mubfamen Unterfuchung ber Natur und Rafaels Werten war. Seine Röpfe konnen zwar nicht schon genennt werden, fie haben aber immer etwas Ebles und Frenes in Form und Wendungen. Die Leidenschaften wußte er mit Starte und Wahrheit auszubrus den. Seine Drapperien find meiftens mit Ges fchmack ausgeführt; er wußte einen guten Ges brauch von dem helldunkel zu machen; seine Kare bung aber ift nicht angenehm, noch weniger mabr, und ben Vinsel behandelte er mehr wie ein Zeiche ner, als wie ein Mabler. Dit vorzinglichsten Blatter, die nach ihm gestochen worben, find folgende:

ſ.

Christus, mit Dornen gefront, und einen Rohrstab in der hand haltend, oder ein soges nanntes Ecce homo, eine halbe Figur, von Wilhelm Vallee sehr sorgfältig gestochen.

Der Leidende hat das Haupt aus anscheinens der Mattigkeit gegen die eine Schulter gesenkt, und alle Züge des Gesichts zeigen schmerzhafte Empfindungen an; dennoch aber herrscht in den Augen und im Munde eine gewisse ruhige Größe und Anmuth, woraus man sogleich bemerken kann, daß die Seelenkrafte die Starke der Leiden überwiegen. Alles ist in diesem Vilde in einem edeln Styl und mit großer Wahrheit gezeichnet, und besonders sorgsältig ausgeführt.

Soch, 1. Soub, 5. goll, 3. Linien. Breit, 1. Soub, 1. Boll, 5. Linien.

#### II.

Christus, wie er, mit Dornen gefront, ges martert und verspottet wird. Er ift in einem dis stern Gewölbe figend vorgestellt, und wird von vier Gerichtsknechten aus der niedrigsten Rlasse gewalts sam mishandelt; einer derselben ist in einer unges stümen wilden Stellung beschäftigt, ihm die Dorns

frond fest anzudrücken, wozu ein andrer, gegen den der Leidende von dem erstern hingedrückt wird, mit eben so wilden Gebehrden behalslich ist. Iwen andre sind verspottungsweise gebückt vor ihm, und zeigen ihre Bosheit durch niedrige Mishandlungen. Wehmuth und durchdringender Schmerz sind in dem Gesichte Chrkst in hohem Grade, aber mit Benbehaltung eines erhabenen Amstandes ausgedrückt; im hintergrunde bemerkt man einige zuschauende Gerichtspersonen.

Die Anordnung des Ganzen ist ungemein wohl überdacht und kontrastooll; die Zeichnung ist in einem hoben Styl und mit besondrer Starke und Richtigkeit, das Helldunkel mit großem Verstand, und der Ausdruck der Personen mit ausnehmens der Wahrheit ausgeführt. Corivlanus hat dies ses Blatt in einer zwar roben, aber doch meisters haften Behandlungsart radiert.

Soch, 1. Schuh, 4. 300, 4. Linien. Breit, 11. 300, 10. Linien.

## III.

Der Leichnam Christi, der von feche Ens geln auf seinem Grabe gehalten wird, die in mannigfaltigen Stellungen feine Wunden betrach:

ten, und fich mit Zeichen der innigsten Wehmuth darüber besprechen. Die Anordnung dieses Stüs des ift in aller Ruchsicht vortreflich, und die Kis guren find mit einer bewundrungswürdigen Ges schicklichkeit und mit ungemeiner Grazie kontras fliert; der Leib Christi ift mit tiefer anatomis Scher Renntnit, in einer gelehrt ausgeführten bal ben Verfürzung und im großen Stol gezeichnet. Die Engel haben gwar feine idealschonen und leichten aber doch fehr anmuthige edle Gefichter und Formen, und einen burchdringenden feinen Ausbruck von inbrunftiger Theilnahme und Liebe für den Gelittenen. Licht und hellbunfel ift mie aroffem Berftand behandelt, und macht eine pors trefliche Wirtung. D. Ditau bat Diefes Blatt mit viel Sorgfalt gestochen. .

> hoф, 1. Souh, 2. Joll, 3. Linien. Breit, 1. Souh, 4. Zoll.

# · ľV.

Jesus in der Wiste, wie er nach Satans Flucht von Engeln bedient wird. Er ist im hans dewaschen begriffen, in einer edeln, ruhigen und holden Wendung gegen die vor ihm knieenden Engel gekehet. Im Mittelgrunde werden Speis

sen für ihn aufgetragen, und im hintergrunde sind hin und wieder Engel zu sehen, die Früchte für ihn zu suchen scheinen. So sonderbar auch dieser Gedanke ist, so anmuthig und wonnevoll hat der Mahler solchen dennoch auszuführen, und dem Ganzen einen so naifen und anziehenden Ton zu geben gewußt, daß man es mit Vergnügen ansiehet. Es ist nach einer Zeichnung, von eie nem Ungenannten, slichtig aber geistreich rabiert.

hod, 1. Soub, 6. Linien.

Breit, 1. Coub, 4. Boll, 10. Linien.

## V.

Maria sigend mit einem Buche, welches sie halb geöfnet mit beyden handen halt, und mit einer Wendung, die vermuthen läßt, daß sie eben zu lesen aufgehört habe, mit nachdenkendem aber sanftmuthigem Blicke vorwärts schaut. Ihr zur Seite auf einer Art von kleinem Ruhebette sigend, und an die Rutter gelehnt, ist das Kind Jesu, welches einen Zipfel von ihrem Oberkleide mit einer hand fasset, und sich damit das haupt bedecken zu wollen scheint. Hinter ihm ist der Knabe Johannes, der es mit unschuldig freus diger Miene betrachtet. Die Figur der Maria

ift mit ausnehmender Leichtigfeit und Grazie ges mandt und gezeichnet; bas Geficht ift ichon. edel und voll Anmuth, der Ausbruck voll Geift, die Drapperie vortressich, und die weise Anords nung bes Gangen mit ber finnreichen Schattirung macht eine bochst angenehme Wirtung. Lubwig Carracci hat diefes schone tleine Blatt felbft in einer geistvollen Manier radiert, und der Radel bin und wieder mit dem Grabstichel nachgeholfen. Hoch, 7. 3oll. Breit, 5. 3oll, 2. Linien. Uns ter dem Bilbe find italianische gereimte Verse aus gebracht. Man hat eine gute Ropie von biefem Blatt, in entgegengeseter Wendung, jedoch and mit ber Schrift: Lod. Carracci fec. Sie ist etwas fleiner als das Original, wovon febr felten ein guter Druck ju finden ift.

# VI.

Die H. Familie, die aus Egypten wieder nach ihrem Vaterlande jurückfehrt. Alle dres Personen sind gehend vorgestellt; Maria führt das Kind Jesu, welches ihr zur Seite, und aus scheinlich mit muntern Schritten wandelt; sie hebt einen Theil ihres Kopftuches vom Sesicht weg, um sich das Gehen zu erleichtern, und Jos feph der hinter ihr ift, scheint in der nämlichen Absicht ihr den Mantel abgenommen zu haben, den er auswärts hält, um ihn auf seine Schulter zu legen. Etwas weiter seitwarts sieht man das Lastthier, so ihnen bisher gedient, entladen und von einem Engel geführt, der solchem eine Hand voll Gras darbietet. Umber und in der Ferne ist eine angenehme Landschaft.

Daß hier die Rückkehr und nicht die Flucht der Ho Familie vorgestellt werde, zeigt hauptsächlich das muntre Wesen der Wandelnden, und der ruhige und zusriedne Ausdruck in ihren Gesichs tern. Die Ersindung ist sehr sinnreich angeordnet; die Figuren sind besonders naiv und lieblich charaks terisiert, schon gezeichnet und drappiert, und das Ganze macht eine höchst angenehme Wirkung. Fr. Bricci hat dieses anmuthvolle kleine Blatt unter den Augen des L. Carracci sehr kunsts reich gestochen, und gute Drücke davon sind sels ten zu sinden.

. hod, 8. goll, 2. Linien.

Breit , 5. goll , 2. Linien.

Endwig Carracci hat zu Bologna in bem Rlofter St. Michael in Bosco verschiebes

ne Vorstellungen aus dem Leben des h. Benes bifts gemahlt, die man in einem Werke, wet ches J. Giovannini in 14. ungleich großen Folio Dattern nebst einem Litelblatt gestochen und herausgegeben hat, findet; sieben von diesen Vorstellungen sind nach Carraccischen Schülern, die übrigen aber nach Ludwigs eignen Gemählden gestochen, und diese sind folgende:

- 1. Benedift, der durch fein Gebeth einen Befegenen heilet. Die Composition ift schon, der Ausbruck ftark, und die Zeichnung im großen Styl.
- 2. Eben diefer Beilige, der das in der Riche feines Rlofters ausgebrochne Feuer dampft.

Sinnreiche Auordnung, mannigfaltig kontras flirte schon gezeichnete Figuren, die gegen das Feuer arbeiten, und ein sehr mahrer Ausdruck, charafteristeren diese Borstellung.

3. Die Erledigung eines großen Bausteines, den verschiedene Arbeitsleute mit Gewalt, aber vergeblich zu bewegen suchen, weil solcher durch einen darauf sigenden Damon unbeweglich ges macht, jedoch endlich mittelst Beneditts Ges bete beweglich wird. In diesem Stuck ist die

große finnreiche Anordnung, und die gelehrte Beichnung ju bewundern.

- 4. Benedift, der mit etlichen seiner Monschen die Segemwart wollüstiger Weibspersonen stiehet. Diese find im Vorsund Mittelgrunde auf einem angenehmen hügel theils sigend, theils spielend und tanzend vorgestellt. Etwas entserne sieht man den frommen Benedift mit seinen Brüdern, ben der Annaherung einiger dieser Weisber, abwärts sliehen. Die Bücher so die Flierhenden mit sich haben, zeigen, daß sie in ihrer Meditation gestört worden sind. Die Composistion dieses Stücker ist sondervar, wegen dem sehr hoben Horizonte den der Mahler darinn aus genommen hat; dennoch sind die Figuren schötz gruppiert, und haben einen lebhaften Ausdruck.
- 5. Eine tolle Weibsperson, die in heftigem Laufen gegen das Rloster Benedifts begriffen ift, um daselbst gehellt ju werden. Der außeroredentliche Ausbruck macht diese Figur merkwürdig.
- 6. Totila, ber ben D. Benedift in seis nem Rloffer besucht. Dieser Krieger ift in demisc thiger halb knieender Stellung, und wird nuter der Borbole des Rlofters von Benedift mit

Würde und freundlichem Anstande empfangen. Ein starkes Gefolg von Goldaten, Juschauern und Mönchen machen das übrige der Composistion aus, die in Rafaels Geschmack angeordenet ist, und aus kontrastvoll geordneten Gruppen bestehet. Die Figuren sind in großem Styl und edel gezeichnet, gut drappiert, und haben einen wahren Ausdruck.

7. Die Plünderung und Verheerung des Rlossfers del Monte Cassino. Im Vorgrunde sind raubgierige Soldaten in mannigfaltigen hesstigen Wendungen, beschäftigt das Erbeutete wegspubringen. Im hintergrunde sieht man das Rlossfer in Flammen. Zeichnung und Ausdruck sind in dieser Vorstellung merkwürdig.

# Augustin Carracci.

(Geboren 1557. Gestorben 1605.)

Augustin Carracti hatte einen lebhaftern Seift als sein Better und Lehrmeister Ludwig, aber doch Festigkeit genug seinen Lehrsätzen in der Runst zu folgen, die, da sie auf tieffinnige Untersuchungen gegründet waren, ihn zur Wahrsbeit in der Nachahmung des Schönen und Große

sen in der Natur führten, wodurch er fich einen mahren und boch edeln Styl in der Zeichnung, und eine ungemeine Naivetat im Ausbruck ber Charaftere eigen machte. Eine besondre Liebe gur Dichtfunst, und andre litterarische Renntniffe, erhobten und verfeinerten seine mablerischen Ideen; baber feine Erfindungen meiftens finnreich nud febr bedeutend find. Seine Compositionen find reich und kontrastvoll, nur find solche bisweilen zu wenig zusammengezogen. Er war ein gelehrter Zeichner. Er brappierte in ungemein gutem Ges schmack, nur wünschte man mehr Kontraft in feis nen Kalten; im Colorit aber, und in der Behand. lung des helldunkels ift er, im Berhaltnif mit feinen obbefagten großen Eigenschaften, mertlich zurückgeblieben, welches mahrscheinlich der be: trachtlichen Zeitverwendung auf die Rupferstechers funft, (in welcher er es für die damaligen Zeiten auf einen hohen Grad gebracht hatte) jugeschries Ben werden muß. Go fehr achte Renner die von ihm herausgegebenen Rupferfliche allgemein schae gen, fo konnte man boch mit Grund munichen, daß er in der Wahl jener, die er nach andern Mablern geftochen bat, fich mehr an folche Dris

ginale, beren Schönheit in Zeichnung, Ansbruck und Bebeutung bestehet, als an die nur reich ans geordneten und schön colorierten Runsistucke der venetianischen Schule hatte halten wollen.

Für die vorzüglichsten Blatter, die nach diefem Meister gestochen worden find, halte ich folgende!

Ť.··

Das Urtheil Chrifti über eine Chebrecherin. Die Scene ift eine Salle des Tempels, mit Stufs fen und Saulengangen. Das angeflagte Beib fteht unter einer ber Stuffen, mit gebundenen Banden, in einer angstlichen und niebergeschlages nen Stellung, und gerade por ihr fteht Chrifius auf einem etwas erhabnern Punfte; er hat ben einen Arm wie in einer eifrigen Rede lebhaft aus: gestreckt, und scheint hauptfachlich gegen einen' neben bem Beibe befindlichen Anflager, ber fich mit Eifer gegen ihn wendet, ju fprechen. Christo steht ein Alter und etliche andre Mans ner, Die den Ausgang ber Sache mit Unbefans heit zu erwarten scheinen; ba hingegen ein bies fer Gruppe entgegenstehender Schriftsteller fich ges gen Jefu wendet, und ihm mit leidenschaftlicher Sehehrbe auf"ein in ber Sand halfenbes Bud Deutet. Naher ben dem Weibe ift ein andren Schriftgelehrter, der, mit auscheinendem Unwillen sich überzeugt zu fühlen, wegzugeben im Begriffe steht. Noch einige Mamer dieser Art zeigen durch verdriesliche Mienen ihr Misvergnügen über den Spruch Christi. Nahe ben ihm sitz ein annuethiger junger Mann, der ganz erfreut darüber zu sein siche int andrer, der sich auf ein zus geschloßenes Buch stützt und Jesum ansiehet, ist in tiesem Nachdenken über seine Rede begriffene

Diese Vorstellung ist in allen Theilen mit ausz nehmendem Tieffinn und großer Ueberlegung anz geordnet, und mit der einleuchtendsten Wahrs scheinlicheeit behandelt. Das Charafteristische jes der Figur entspricht vollkommen der Jdee, die man sich aus der Geschichte davon machen muß. Die Figur Christi ist ungeziert, aber von edelm und doch simplem Anstande. Das vor ihm stea hende Weib hat zwar etwas Schichternes sind Niedergeschlagenes in Wienen und Gebehrbe, das ben aber im Ganzen eine sehr angenehme Form, und etwas so Naives und Großmuthiges, das man sich für sie interesieren muß. Der Ausdruck von Gutmuthigkeit und Weuschenkiebe einersatis und die Gefühllosigkeit, Eigensinn und Bosheit anderseits, ist den allen mithandelnden Personen mit bewundrungswürdiger Wahrheit ausgeführt; die Zeichnung ist durchaus schön und richtig, die Drapperien sind in großem Geschmack und mit wohlüberdachter Wahl behandelt, und die gesschiefte Inwendung des Helldunkels macht eine sehr angenehme Wirkung auf das Auge.

Diefes merkwürdige Blatt ift von Bartolop gi meisterhaft gestochen, und das Original besim det sich in der Sammlung des Königs von Enge land.

Hoch, 1. Schuh, 2. 3011, 6. Linien. Breit, 1. Schuh, 4. 3011, 9. Linien.

#### II.

Der junge Tobias, der ben seiner Wieder, kunft von der mit einem Engel gemachten Reise, seinem blinden Vater wieder zum Gesichte vers hilft. Der Alte sigt in einem Stuhl, auf dessen Lehnen er sich mit benden Handen anstützt, um seinem Sohn, der ihm mit lebhafter Bewegung die Augen zu salben im Begriffe sieht, das Anges sicht bequemer darbieten zu können. Hinter dem Stuhl ist die Tochter, und etwas seitwarts das

Weib des Alten, die mit Zeichen von unruhigen aber doch hoffnungsvoller Erwartung der Sande lung mit lebbafter Theilnahme zuseben. Bormarts aur Seite bes Alten fieht ber mit dem jungen Sobias jurudgefommene Engel, in ber Gestalt eines schon gebildeten reisenden Junglings, mit einem Stabe in ber Sand, und betrachtet bie bandelnden Versonen mit einem ernsten und ruhis gen Anftand. Die Anordnung bes Gangen ift febr mohl und jur Deutlichmachung der haudlung ausgebacht, die Zeichnung groß und richtig, bas Charafteristische der Ropfe naiv und wahrscheins lich; ber Ausbruck ber Gemuthsbewegungen lebs baft und voll Bahrheit; hingegen baben die Drapperien (jene des Engels ausgenommen) wes nig Gefälliges, und bem Gangen mangelt eine geschickte Anwendung des helldunkels. 3. F. Ravenet hat das Blatt in die Bondellische Sammlung gestochen.

> 50ф, 1. Souh, 3: 30ff, 10. Linien. Breit, 1. Souh, 8. 30ff.

#### TII.

Marta mit bem Kinde Jesu an ihrer Bruff, welches von ihr auf der Krippe gehalten wird;

gur Geite ift Joseph, ber fie nachbenkend bei trachtet; im Vorgrunde ein fnieender hirt in ei ner anbetenden Wendung, ber ein gamm jum Geschenke bringt; in der Sobe schweben einige fleine Engel, und im hintergrunde bemerkt man Manner, die fich mit Bieh beschäftigen. Die Composition dieses Stucks ift sehr einfach, aber gang anmuthig. Der Unstand ber Maria if ruhig und fanft, ihr Gesicht schon und voll Sitts famfeit; Zeichnung der Kormen und Drapperien find in großem Geschmack, und im Gauzen berricht eine Raivetat, die eine ungemein gefällige Wirfung macht. Das Gemahlbe war in ber Wanfenfirche St. Bartholomai in Bologna.

Ludwig Matthiolus hat es in einer geifts teichen und leichten Urt radiert.

Hoch, 1. Schub, 2. 30ll, 2. Linien. Breit, 9. 30ll, 6. Linien.

## IV.

Die himmelfahrt Maria. Sie schwebt schon in der hohe, von Engeln gehoben, mit ausges breiteten Armen, und aufwärts gerichtetem Ges fichte, in einem ausserordentlichen Ausdruck von Wonnegefühl und Seligfeit; unter ihr find bie

Apostel und Jünger, die ihr theils mit Erstaunen nachsehen, theils sich unter einander ihre Berstunderung bezeigen; einige find mit Besichtigung des Grabes beschäftigt, aus welchem Engelchen sich emporheben.

Die Anordnung dieses Stucks ift ganz bors trestich, und macht eine ausnehmend große Wirstung. Sowohl die Figuren in der Hohe, als die auf der Erde, sind in besonders schon kontrassirten Wendungen, in großem Styl gezeichnet und drappiert; die Charaktere der Köpfe sind edel, voll Wahrheit, und haben einen sehe bes deutenden und naiven Ausdruck. Vorzüglich eles gant und schon ist die Figur der Waria, wels cher der Kunstler einen so geistvollen und erhas benen Schwung zu geden gewußt hat, daß man seine seine Einbildungskraft darin dewundern muß. Joseph Wagner hat das Blate meisssterhaft gestochen.

Heit, 1. Schuh, 10. Boll. Breit, 1. Schuh, 1. Joll, 7. Linien.

V.

Chriftus, der sein Kreug halt; eine halbe-Figur. Ein schönes mannliches Angeficht won: großer und ebler Form, mit einem rührenden Ausdruck von Wehmuth und Duldung, machen das Blatt merkwürdig. Von Theodor Vers cruns gestochen.

Soch, 1. Sou, 1. 300, 5. Linien. Breit, 10. 300, 1. Linie.

Folgende Stude find von Augustin Cars racci felbft, nach eigner Erfindung geftochen.

#### . V I.

St. Hieronymus in der Wuste. Er ist halb knieend, und nur wenig bedeckt, vorgestellt. Er richtet sein haupt mit eifriger Gebehrde ges gen ein vor ihm auf einem Felsen besindliches kleines Kruzisir, welches er mit Indrunst ansies het und anzureden scheint; mit der rechten hand halt er einen Stein, um sich auf die Brust zu schlagen; im Mittelgrunde sieht man den Löwen, welcher ihm gemeiniglich zugegeben wird, schlas seistreich und mit besonderer Wahrheit charakteris siert; das übrige der Figur ist mit ausservents licher Gelehrtheit, und in einem trestichen Ges schmacke gezeichnet; Augustin hatte dieses Blatt mit besondrer Gorgsalt und in einer ungemein

schonen und zierlichen Manier in Rupfer zu sieschen angefangen, ward aber durch den Tod an der Bollendung verhindert; von dem, was er auf der Platte bereits zu Stande gebracht hatte', nämlich den beträchtlichsten Theil der Fignr des Dieronymus, befindet sich ein schöner. Abs druck mit dem Gegendrucke in der Raif. Königl. Bibliothek.

Nach dem Tode Augustins Carracci vers anstaltete Ludwig sein Better die Endigung dies fes Blattes unter seiner Aussicht, durch Fr. Briccio, welcher solche auch mit vieler-Ges schicklichteit und ganz in dem Geschmacke Augus fins zu Stande brachte.

hoch , 1. Souh , 3. Boll , 8. Linien.

Breit , 10. Boll , 7. Linien.

Gute Drucke bavon find fehr felten zu finden. Sa deler hat eine gute Copie davon, in etwas kleinerm Format geliefert.

# VII.

Amor, der in Gegenwart zwener seiner Spiels gesellen, und zwoer sigenden Nymphen, den Pan zur Erde drückt; die Szene ist eine anmus thige Landschaft. Das Ganze ist sinreich anges

# 144 **H**ugustin Carracci.

### XIV.

Benus auf dem Meer auf einer Muschel sigend, mit Amorn umgeben; eine elegante Figur.

### XV.

Die dren Grazien, die fich ben den Sanden halten. Schon kontrastierte zierlich und wahr gezeichnete weibliche Formen.

#### XVI.

Ein Sathr, der die Schönheiten einer schlaffenden nackten Rymphe betrachtet. Schone Zeich nung ben der weiblichen Form, und starker Ausstruck muthwilliger Lufternheit beym Sathr, charafterisieren dieses Blatt vorzüglich.

## XVII.

Eine ähnliche Vorstellung, mit eben so wahr rem Ausdruck ausgeführt, und eben so schön gezeichnet.

# XVIII.

Ein Satyr, der eine an den Stamm eines Baums angebundene nackte Nymphe peitscht. Eine trefliche kontrastierte Anordnung, elegante, Lwahre

wahre Zeichnung, und ein fehr naiver Ausbruck machen dieses Blatt merkwürdig.

# XIX.

Benus, die den Rupido mit Ruthen zichs tiget; er wird von einem Amor auf dem Rüschen gehalten, und sträubet sich gegen die Jüchstigung; seine Augen sind mit einem Bande versbunden; ein andrer kleiner, auf einem Köcher mit Pfeilen sißender Amor weint, und scheint schon gezüchtiget worden zu seyn. Die Zeichnung aller Figuren ist schon, und der Ausbruck unges mein naiv.

# Unnibal Carracci.

(Geboren 1560. Geftorben 1609.)

Das ausserordentliche, anfänglich verborgene Runfigenie Unnibals entwickelte sich zuerst unter der Leitung seines Betters Ludwig nur langsam, und wirkte in den ersten Jahren in denen er sich der Runft wiedmete, mehr auf die Befestigung der Burzeln, als auf das Aufblüthen seines Rumttalents. Als er aber einmal die Lehren desselben ganz gefaßt, das Gute und Schöne in der Natur zu fühlen und zu wählen

gelernt, Gelegenheit bekommen hatte, das, was er Gutes in der Natur fand, mit den Werken der größten bisherigen Lombardischen und Venezianischen Mahler zu vergleichen, so erhob sich sein Geist so schnell, daß er in Rurs zem alle Haupttheile der Runst, in denen sich die Häupter dieser Schulen besonders ausgezeichs net hatten, umfaßte, und schon in seinem 28. Jahre Werke lieserte, die in jedem derselben schon und vortressich genannt werden können.

Weil er aber in seiner Jugend eine nur nies drige Auferziehung genossen, und lange nicht die geringste Bekanntschaft mit den schönen Wissens schaften hatte, so sindet man in seinen wissens schen seinen hamptsachlich nur jene Schönheiten in einem merklich hohen Grade vereinigt, die der Lombardischen und Veneziamischen Schwie vorzugsweise eigen waren; namlich, kühne und kontrastvolle Compositionen, eine großsphissirte und wahre Zeichnung, ein startes Rolorit, eine leichte und markigte Behandlung des Pinssells, eine stolze Charakteristik der Köpfe und ihrer Wendungen, nebst einer zur Erhebung der Gegenstände geschickten Anwendung des Schats

tens und Lichtes. Erhabene Ibeen und Lieffinn der Erfindung, vielbedeutender Ausbruck, Reinheit und Starte in der Charafteriftif, maren Eigenschaften, bon benen ihm die Lombarbis fche Schule nur wenige, die Benezianische aber gar feine mufterhaften Benfpiele geben konnte. Daher vervollkommnete er fich auch in folchen etwas langfamer. Als aber feine frucht: bare Einbildungsfraft in der Rolge durch den Unterricht seines mit den schonen Wiffenschaften beffer befannten Betters Ludwig und feines Bruders Augustin immer mehr und mehr auf Dichterische, erhabene und viel bedeutende Ideen geleitet warb, und endlich die Betrachtung ber antifen Meisterstücke und ber Werke von Ras fael und Dichael Angelo, feine Begriffe veredelten und erweiterten, so ward er ent; lich, im Gangen betrachtet, nach Rafael, Die gian und Correggio, ber geschicktefte und geundlichste Mabler aller Stalianischen Schus Ien. Denn, obwohl er feinen der besagten dren großen Manner, in bem mas jedem von ihnen . besonders eigen mar, gang erreichen fonnte, fo halfen ihm boch die tiefen mahlerischen Renntmiße

die er sich durch ein unausgesetztes Studium der Natur erwarb, die Sätze, die er sich daraus abs strahirt hatte, aus ihren Werfen zu berichtigen, und jeden Theil der Ausführung, wenn auch nicht mit durchaus gleicher Originalität und Volls kommenheit, wie sie, doch auf ähnliche und nur dem befondern Genie eigene kühne und leichte Art zu umfassen.

Auf diese Beife hat fich Unnibal eine aus ber schonen Natur und aus den begten Runftwers fen zusammengezogene Art eigen gemacht. niger erhaben in feinen Ibeen, weniger fein und bestimmt in feinen Charafteren, nicht immer fe finnreich und zweckmäßig in seinen Anordnungen als Rafael, waren feine Erfindungen boch al lezeit groß, geistreich und auf Wahrheit gegrim bet; seine Charaftere immer fart, und feine Coms positionen meistens tief überbacht und von anges nehmer Wirfung. Er zeichnete zwar weniger ges lehrt als Michael Angelo, und feine Umriffe bes Nackten find nicht so schon, wie jene des Rafaels fontraftiert; dennoch find feine mann lichen, und besonders seine jugendlichen Kor men sowohl elegant als auch richtig gezeichnet,

und haben einen Ton der Wahrheit an fich, ben man ben benden obbenannten großen Mannern oft vermißt. Seine weiblichen Formen hingegen find weit weniger elegant, und haben bas feine und garte Verhaltniß nicht, welches gegen bas farte Mannliche tontrastieren follte. Geine Rars bung ift nicht fo tauschend mahr, wie die Fars bung des Litians, fommt ihr aber bisweilen gang nabe, und ift, im Allgemeinen betrachtet, fart, und ber Ratur im Sangen getreu; benn Annibal betrachtete diefen Saupttheil der Runft nicht als den wichtigften wie ihn Titian betrachtete, welcher dafür wesentlichere Eigenschaften ber Mahleren ben Seite sette; und daher konnte jener fein Colorit nicht mit gleicher Geiftesans Arengung und Zeitaufwand wie diefer ausfüh: ren; zeigte aber in manchen feinen Gemablben, baf er es ju Stande gebracht haben wurde, wenn er es zu seiner Hauptsache hatte machen wollen. Das helldunkel suchte er aus der Ras tur und nach ben Werfen des Correggio in feine Werte ju bringen; weil er aber die großen Maffen der gebrochnen Tone dieses Meisters darin anbrachte, ohne fein gar aufferordentlich

feines optisches Gefühl zu haben, so bekamen sei ne Gemablde dadurch oft einen etwas dustern und in das Graue fallenden haupt : Ton. wenn Unnibal und twar feine Berfe geliefert bat, wo er in der Erfindung, Anordnung, Zeick nung und Charafteristif ben Rafael, im Color rit ben Titian, und in der Anwendung bes helldunkels ben Correggio gang erreicht batte, fo hat er uns doch Gemahlde hinterlassen, in de nen, im Gangen betrachtet, alle diese Saupttheis le der Runft in einem fehr bohen Grade vereinigt find; wogu es vor und nach ihm fein Mahlerge bracht bat. Rur fur die Grazie und Anmuth, besonders in weiblichen Figuren, war fein farter Beift weniger empfänglich, wovon vielleicht die Urfache in feinem cholerischen Temperament, in feiner jugendlichen Erziehung, und in feiner spat ten Befanntschaft mit ben schonen Wiffenschaften gefunden werden konnte. Es haben verschiedene geschiefte Manner nach feinen Gemabilben gefte chen; bas vorzüglichste bavon ift folgendes:

I,

St. Rochus, der fein Gelb unter bie An men ausstellt; nath einem großen in der Gallo rie gu Dresten befindlichen Bemablbe Unne bals, von Torelli abgezeichnet, und von 90%. Camerata in Rupfer geftoden. Die Scene ift ein offenes Borgebande mit Stuffen und Pfeis lern. Im Mittelgrunde auf einem aber etliche Stuffen erhabenen Puntt if Rochus in junger Gestalt und in furgem gemeinem Augug; siebend, und eifrig beschäftiget fein Belb auswitheilen, porgestellt. Mit der einen Sand giebt er bie Gabe, und mit der andern balt er einen Beutel; Herzensgute und Zufriedenheit find febr fichtbar ben ihm ausgedrückt; überall nähern sich ihm die Armen, unter mannigfaltigen und kontraftvollen Gestalten, und ftrecken ihre Urme genen thu aus; unter diefen ift ein alter blinder Beiger, befons bers merfwurdig, ber mit ben handen vor fich bintappend zu dem Gutthater bintommen zu tons nen sucht. Undre geben schon befriedigt ab und feitwarts, unter denen sich ein wohlgestaltetes Weib mit einem Rinde vorzüglich auszeichnet, Die abwarts über die Stuffen schreitet, und in Ruck: ficht auf elegante mabre Zeichnung und naiven Ausbruck ein Meifterftuck ift. 3m Borgrunde'find auf der einen Seite Manner, Weiber und Rins der, in kontrasts und geschmackvollen Gruppen sitzend und stehend, die theils das erhaltene Geld kählen, theils sich solches mit vergnügten Gebehrs den zeigen. Auf der andern Seite wird ein Lahmer auf einer Schubkarre hinzugeführt, der aufswärts gegen den Standort des Rochus hinz blickt, und durch das Geräusche] der Bittenden gierig zu werden scheint.

Die Anordnung dieses Stückes ist in jedem Betracht vortreslich; die Figuren sind mit so viel Tiefsinn eingetheilt, daß sie sich auf die gezwungenste Art kontrastieren, und daben die angenehmsten mnd gefälligsten Gruppen bilden, die, ungeachtet ihre Menge menschlicher Formen, doch nicht gedrängt sind, und dem Auge immer Ruhepunkten darbieten, ohne daß der erforderliche Inssammenhang des Ganzen daben etwas verliert. Jede einzelne Figur ist in großem Styl und mit bewundrungswürdiger Richtigkeit gezeichnet, mit wohlüberdachter Wahl drappiert, und das Charafteristische und Wahre im Ausdrucke läßt dem Kenner nichts zu wünschen übrig.

**50ф, 2. Sonh, 9. Boll, 5. Linien.** Breit, 1. Souh, 4. Boll, 9. Linien. .II.

Orlando, ber am Ufer bes Meeres die an einem Kelsen angeschmiedete Olympia von eis nem Ungeheuer befrenet. Aus dem Gedichte: Orlando Furioso im X. Gefang. Im Vorgruns be ift Orlando in Rriegsruftung mit gewaltis ger Unftrengung beschäftiget, bas Ungeheuer mit telft einem an einer farten Schnur befestigten und von solchem verschlungenen Angel an das Ufer zu gieben. Er hat es schon nahe bergugebracht, und die scheußliche Gestalt, nebst dem grimmigen Strauben deffelben, Scheint die binter Drlando Rebenden Rriegsmanner furchtsam zu machen. . Im zwenten Grunde, nur wenig vom Ufer ents fernt, ift Dlym pia auf dem Ruden liegend, und mit aufwarts an den Felsen gefesselten Sanden in gewaltig unruhiger Bewegung, mit Ausbruck von Entseben und Kurcht vorgestellt. Die Kigur und der Anftand bes Orlando geigt Belbens muth und Starte; jene der Dlympia ift etwas au fart, um elegant geheissen werden gu tonnen; dennoch ist sie schon und gelehrt gezeichnet, und hat einen mahren Ausbruck. Bartologgi hat Diefes Blatt nach einem in gondon befindlichen

# 154 Annibal Carracci.

Gemahlbe in die Bondellische Sammlung ges fochen.

hoch 1. Schuh, 3. Boll. Breit, 1. Schuh, 5. Boll, 4. Linien.

#### III.

Maria, auf einem Throne figend; mit ber einen Sand halt fie bas Rind Jesu auf ihrem Schooke; mit der andern ein offenes Buch, und scheint in tiefem Nachdenken zu senn; zunachst ben ihr ift Krangiscus, der in einer gebuckten und ehrfurchtvollen Stellung den einen Ruß des Rindes füßt; naher am Vorgrunde steht Johann der Taufer in fart manulicher Kigur mit seinen gewöhnlichen Rennzeichen; er schaut vorwarts, und deutet mit der einen hand auf das Rind bin. Auf der andern Seite am Vorgrunde und nahe ben der hauptgruppe steht der Evangelist Mattheus; er halt in ber einen hand eine große Schreibtafel, nebft einem Dintenfaß, und in der andern gesenkten Sand eine Keder, und fehrt das Geficht mit einer edeln Wendung ges gen das Rind; zu seinen Kuffen fitt ber ihm gewöhnlich jugegebene Engel. Die Anordnung Dieses Stucks ift in aller Ruckficht vortreffich,

mit einer bewunderungswürdigen Runft und mit ungemeinem Gefühl für große Wirfung und Sars monie ausgeführt. Man kann bemerken, daß Unnibal daben vorzüglich im Styl des Cor; reggio zu Werte geben wollte, und daß die Betrachtung ahnlicher Borftellungen von diefem großen Mahler noch lebhaft in ihm gewirkt ba: Nach meinem Gefühl aber übers ben muffen. trift diese Unordnung jene bes Correggio fo: wohl in der Wahl der edeln und doch ungezwuns genen Stellung, als auch in der perspektivischen Gruppierung ber Figuren, und ihrem ungedrange ten Zusammenhang. Noch vortheilhafter aber erscheint hier Unnibal in der Grofe, Wurde und Starte der Charaftere seiner Personen, des nen, nach meinem Erachten, jene bes Correge aio in bem berühmten Stucke bes St. Georgs, in Rucklicht auf Bestimmtheit und Kestigfeit, weis chen muffen. Die Zeichmung ber gangen Formen, und aller Theile derfelben, ift mit einer Gelehrt; beit, Eleganz und Sorgfalt ausneführt, die nicht weiter gebracht werden ju tonnen fcheint, und bie man in ben abnlichen Borftellungen bes Cor: reagio ben weitem nicht in biefem Grabe ber

Nollkommenheit finden wird. Der Ausdruck bes Rindes, und das Charafteristische in feinem Ge fichte, ift meines Erachtens bedeutender und bes stimmter als ibn Correggio in seinen abnlichen Vorstellungen ausgeführt bat. Die namliche Bes schaffenheit hat es auch mit den Gesichtern der Madonna, des Matthaus und des Johans nes, die durchaus groß, bestimmt charafteristert und mit fartem Ausdrucke ausgeführt find, das gegen aber das Liebliche und Anmuthige der Correggischen Gefichtern nicht haben. obschon der zu den Fussen des Matthaus fixende Engel eine gang hubsche jugendliche Figur, und treflich schon gezeichnet ift, so fann folche bennoch mit jenen Engeln, die Correggio in ahnlichen Fallen anbrachte, in Rucksicht auf Leichtigkeit, Grazie und Anmuth nicht verglichen' werden. Die Drapperien sind durchaus in aus: nehmend großem Geschmacke, mit Mahrheit und Elegang geworfen, und die finnreiche Anordnung des Lichtes und Helldunkels erhebt stufenweise jede Figur nach ihrer Bestimmung jum mögliche ften Grade der Deutlichkeit, ohne daß die Sars monie des Gangen baben etwas verliert, die

vielmehr dadurch eine eben so große als dem Auge angenehme Wirfung erhalt. Dieses vorstressiche Stück ist von Annibal Ao. 1588. folgslich im 28. Jahr seines Alters gemahlt worden, und besindet sich dermalen in der Gallerie zu Oresden. N. Dupuis hat es nach einer Zeichnung des Corelli meisterhaft gestochen.

**Яоф**, 2. Schuh.

Breit, 1. Souh, 6. goll, 3. Linien.

## 1 V.

Der Genius des Ruhms und der Ehre. Et ist in Sestalt eines schönen schon ausgebildeten nackten Jünglings vorgestellt, der mit einem lebs haften Schwung auswärts strebt. Die eine Hand streckt er in die Höhe, und halt in solcher eine goldene Krone; um den Arm sind noch dreperlen, theils von Laubwert, theils von Kornähren gez stocktene Kronen gewunden, wahrscheinlich in zeigen, daß das Berdienst auf mancherlen Art gefrönt werden könne. Der Genius halt das Haupt mit sehnsuchtsvollem Blicke gegen die goldene Krone empor, und scheint, durch das Anzstrengen in seinem Schwunge, solche verdienen zu wollen. In der andern abwärts gesenkteu

hand halt er einen Wursspieß, vielleicht zu zeis gen, daß Ruhm und Shre nur durch Mühe und beständige Ueberwindung erhalten werden könne. Sein haupt ist mit Lorbeern umwunden und mit einem Glanz umgeben; um ihn herum schweben kleine Genieen, die ihn in seinem Auswärtsstreben ermuntern zu wollen scheinen. Die Form dieser Figur ist ungemein elegant und gelehrt gezeichnet. Das Gesicht ist schön, und von besonders geistz reichem Ausdrucke.

Aus der Dresdners Gallerie, nach einer Zeichnung des Torelli, von Jardinier ges stochen.

Hoch, 1. Schub, 8. Joll, 6. Linien. Breit, 1. Schub, 2. Linien.

#### V.

Die himmelfahrt Maria. Die Erfindung ist in diesem Gemählde Annibals, im Ganzen betrachtet, jener des Augustin Carracci, die ich unter denen nach ihm herausgefommenen Rupfarstichen Ro. IV. beschrieben habe, ahnlich, und mußte es eigentlich auch senn, weil diese Begebenheit mit keiner andern Idee und aus keinem andern Gesichtspunkte vorgestellt werden

fann. Maria hat fich ichon aus dem Grabe aufwarts geschwungen, und wird in der Sobe durch Chore von Engeln mit Jubel empfangen. Ihr Schwung ift noch lebhafter und geistreicher, als in Augustins Gemablbe, und mit einer anscheinenden dem Blite abnlichen Schnelligfeit vorgestellt. Der Ausdruck des Gesichtes ift ber wundrungswürdig, und ihre geftreckten Urme und Bande zeigen eine brunftige Sehnsucht nach der ihr entgegen schimmernden Geligfeit. Die unt bas Grab herum versammelten Apostel und Juns ger find in ftarter Bewegung und blicken mit Beichen der Bewunderung und Ehrfurcht, theils aufwarts, theils auf die Grabstatte, auf welcher ber Simbenfall und die Bestrafung Abams halb erhoben zu sehen ift. Die Figuren, die fich um biefe Grabstatte herum befinden, find in portreflichen Gruppen, und in eben so edeln als ausdruckvollen Stellungen und Wendungen geordnet. Das Charafteristische berfelben burchaus groß und geistvoll; die Drapperien entsprechen gang ber eleganten, gefchmackvollen und forgfältig ausgeführten Zeichnung; endlich ift Licht und Schatten mit einer des Correggie

würdigen Geschicklichkeit und mit hohem Kunsiges fühl ausgeführt. Aus der Oresdner: Gallerie, nach der Zeichnung des Corelli, von J. Casmerata gestochen.

Soch, 1. Schub, 10. 300, 8. Linien. Breit, 1. Schub, 2. 300, 6. Linien.

#### VI.

Eine schlafende Nymphe, in einer schattigten und einsamen Gegend. Sie ist mit dem Leib vorwärts gegen den Anschauer gekehrt, mit auf die eine Schulter gesenktem Haupte, über welt ches sie einen Arm halt. Sie liegt fast gant gerade, so, daß die Form in ihrer natürlichen Länge erscheint; die Wendung ist zu einer bes quemen Nuhe sehr wohl ausgedacht, und die Figur mit viel Wahrheit in einem großen Styl gezeichnet, und in einem angenehmen Son von Helldunkel ausgesichrt.

Aus dem hugthonischen Cabinet, von Bars tologgi in punktierter Manier für die Bondels lische Sammlung gestochen.

Soch, 11. Boll, 3. Linien. Breit, 1. Schub, 2. Boll, 6. Linien

## Unnibal Carracet.

## ÝII.

Die dren Marien, die jur Grabftatte Chris fi hintommen, um feinen Leichnam ju falben, durch einen Engel aber von feiner Auferstehung benachrichtigt werden.

Sie fiehen am Eingang bes Begrabnikortes. unter der Defnung einer Sohle, und feben beit Engel auf dem Rande des eröfneten Grabes figen, welcher mit einer Sand auf folches weis fet, und ihnen mit anmuthsvollem Blicke die große Begebenheit ju erjahlen Scheint. Bermuns berung und Erstaunen ist ben allen dren weiblis chen Figuren sowohl in Gesichtern als Gebehrs den, mit ausnehmender Wahrheit, und zugleich mit bewunderungswurdiger Contraftierung des Charafteriftischen ausgedrückt. Die Anordnung bes Gangen ift schon und finnreich, die Zeichs nung der Riguren groß und auf das forgfaltigfte ausgeführt. Die Gefichter haben Burbe und Unmuth, und die Drapperien find mit einer ges schmackvollen Wahl behandelt.

Ludwig Roullet hat Dieses schone Blattnach einem in Reapel befindlichen Gemahlbe meisterhaft gestochen.

## Annibal Carracci.

50ch , 1. Souh , 3. 30ll , 5. Linien. Breit , 1. Souh , 6. 30ll , 10. Linien.

162

#### VIII.

Maria mit dem neugebornen Rind Jefus in ber Rrippe. Die Stene ift ein mit altem gers fallenen Mauermerk eingefaßter, und zu Stallung gemachter Plat. Die Mutter hebt das Tuch in Die Sohe, mit welchem das Rind bedeckt gewes fen ift, um es einem vor der Rrippe knieenden hirten feben ju laffen; zwen Engel, Die fich nahe ben folcher befinden, zeigen Bewunderung und Vergnügen benm Unschauen des Rindes. Im Mittelgrund ift Joseph, der einigen An kommenden den Eingang ofnet, von denen einer mit einer Fackel vorangeht; im dritten Grunde find ein Paar Manner, von welchen einer eine Las terne halt, und die bende über die niedere Stalls mauer hineinsehen; in der Sohe ift ein Chot von Engeln mit Dufit beschäftigt, und neben der Rrippe ift liegendes Stallvieh angebracht.

Man fann leicht bemerfen, daß Annibal ben der Verfertigung dieses Gemähldes die be rühmte Vorstellung des nämlichen Gegenstandes von Correggio in Gedanken gehabt habe. Die Composition ift, wie jene, nur auf wenige Figuren eingeschränft; das hauptlicht kommt von dem Rinde, und beleuchtet die Sauptgruppe fark genug, um das Auge sogleich hinguziehen. Die angebrachte Factel im Mittelgrunde, und etwas entfernter die mit mattem Lichte erscheinende Laterne, verhindern, daß das Auge nicht sogleich bon dem febr hellen Lichte, bas von bem Rinde ausgeht, ins Dunkle, sondern stuffenweise von folchem auf ein weniger helles, bann auf cin. mattes Licht, und endlich in eine Dammerung geführt wird; welches eine ungemein angenehme Wirfung macht. Ueberhaupt ist die Bertheis lung des Lichtes und helldunkels in diesem Stuck mit besonderm Scharffinn, die Zeichnung in groß sem Stol, und der Ausdruck der bandelnden Versonen mit ungemeiner Raivetat ausgeführt.

Nach einem in der ehemaligen Königl. Samms lung befindlichen Gemahlbe von Ch. Simons neau gestochen.

> Hreit, 1, Souh, 7, Boll, 10, Linien. Breit, 1, Souh, 19, Boll, 19, Linien.

> > IX.

Die fich Jesus mit einem Santaritischen

Beibe bespricht. Er fist neben einem fleinernen Brunnen, aus dem das Weib eben das neben ihr stebende Wassergeschirr angefüllt zu haben fcheint. Er wendet fich fprechend gegen fie, balt die eine Sand an die Bruft, und deutet mit ber andern auf die Kerne. Das Weib fieht an dem Brunnen, auf beffen Rande fie fich mit dem eis nen Arme lehnt, mit dem Geficht gegen Jefu, mit bem Leibe aber vorwarts gewendet, und scheint seinen Reden mit Aufmerksamkeit zuzus boren. hinter diefer Gruppe find einige Mans ther die sich unterreden, von denen zwen ihr Migvergnügen über die Unterredung Chrifti mit bem Weibe gang beutlich blicken laffen. Anordnung dieses Stucks ift wohl und kontrafts voll ausgedacht; Die Figuren find schon gezeichs net., geschmackvoll brappiert, und haben einen fehr mahren Ausbruck. Bon Ch. Simonneau gestochen.

> hoch, 1. Schuh, 2. Zoll, 4. Linien. Breit,.2. Schuh, 2. Zoll.

Diese Vorstellung hat auch Carl Maratta, nach dem nämlichen Gemählde Unnibals, in einer geistreichen Manier radiert. Hoch, 1. Schuh, 6. Boll. Breit, 1. Schuh, 5. Zoll, 5. Linien.

#### X.

Der Leichnam Chrifti auf dem Schoofe Maria, die in Ohnmacht dahinfinkt, und von ihren Freundinnen unterftut wird; zu welchem Ende fich auch Johannes herbennahet.

Die Szene ist auf Golgatha unter dem Kreuze. Die Composition ist in aller Rücksicht vortressich, und in den Wendungen der Köpfe und Figuren vorzüglich simmreich kontrastiert; alle Gesichter haben einen großen und edeln Charakter, nebst einem eindringend wahren Ausdruck, ohne daß man jedoch eins derselben im eigentlichen Verskande schön nennen kann. Am stärksen zeichnet sich die Figur der Magdalena durch ihre anz genehme Form und besonders lebhaften Ausdruck aus. Die Zeichnung ist durchaus in großem Styl, und vorzüglich gelehrt an dem Leichnam Christi ausgeführt. Die Drapperien sind gesschmackvoll, Licht und Helldunkel mit großem Verstande ausgetheilt.

Frang Poplli der jungere hat biefes Blatt gestochen.

50d, 1. Schuh, 8. goll, 4. Linien. Breit, 2. Schuh, 4. Linien.

#### XI.

Der nämliche Gegenstand, auf ähnliche Art, sedoch ohne den Johannes vorgestellt. Auch in diesem Stücke findet der Beobachter weise Ans vrdnung, edle und schön gezeichnete Formen, ums gemein naiven Ausdruck, und eine wohlüberdach; te Austheilung des Lichtes und helldunkels. Bon Ludwig Roullet gestochen.

hoch, 1. Schuh, 9. goll. Breit, 2. Schuh, 4. Linien.

#### XII.

Maria, die neben einer Wiege fist, auf wels cher sich das Kind Jesus, und nahe ben ihm Johann der Läufer, auch als Kind vorgestellt, befindet. Im zwenten Grunde sist Joseph auf einem Mauerwert, mit dem Rücken an eine Saw le gelehnt, in einer bequemen Stellung, und halt mit benden handen ein Buch, in welchem er ernstlich zu lesen scheint.

Diefes von Unnibal felbft radierte fleine Blatt ift fehr anmuthig angeordnet, und die Fie

guren haben einen besonders wahren und naiven Ausbruck.

Доф, 6. goll, 3. Linien.

Breit, 8. goll , 5. Linien.

Sute, und nicht aufgestochene Drucke bavon find fehr selten zu finden.

#### XIII.

Christus am Delberge. Nach einem Ges mahlbe das sich ehemals in der Sammlung Rösnig Carls II. in England befand, von L. Vorsterman gestochen. Christus ist wie ges wöhnlich knieend vorgestellt, mit dem Gesicht ges gen die Erscheinung eines Engels gewandt, der ihm die Merkzeichen seiner kunftigen Leiden zeiget. Die Wendung des Hauptes und der Hande and der Figur Christi giebt folchem einen rührenden Ausdruck von Leiden und williger Ergebung. Die Form ist edel und schön gezeichnet, und die Answendung des Lichtes und Helldunkels ganz in dem Geist des Correggio.

50ch, 1. Souh, 2. Boll, 10. Linien.

Breit , 11. 300, 3. Linien.

Dieses Blatt ift in guten Drucken seiten gut

#### XIV.

Chriffus, ber nach feinem Tode bem Detro erscheint, und das Rreug auf der Schulter halt; eine Vorstellung unter ber Benennung: Domine quo vadis? Vado iterum crucifigi Romæ bes fannt. Chriffus ift vormarts mandelnd borges ftellt. Er Schaut feitwarts gegen Vetrum, und mit der linken hand weiset er vor sich bin; welcher lettere die Bewegung, die Erstaunen und Schmers zu erkennen giebt, die Antwort feines ehemaligen Meisters zu horen scheint. Der lebhaft farte Ausdruck in der Figur des Petrus, und bas Leichte, Schweben abnliche Vorbenwandeln der Kis gur Chrifti, die edel und vortreffich gezeichnet ift, geben diefer sonderbaren Borftellung unges mein viel Großes und Erhabenes. Von 2B. Chas teau gestochen.

> Яоф, 1. Souh, 3. 300, 7. Linien. Breit, 1. Souh, 1. 300, 2. Linien.

## χV,

Hercules Infans. Ein nach seinen Beri haltniffen zu schlieffen ohngefehr drenjahriges Rind, welches sich mit dem einen Aniee und Arm auf dem Bette, mit dem andern Fuße aber auf den

Boden stüt, ist mit anstrengender Bewegung bes schäftigt, mit der frenen linken Hand eine Schlans ge zu erdrücken, die eben von dem gewaltigen Händedruck ersticken zu müßen scheint. In der Form dieses Kindes sind die Glieder und Musskeln mit so viel Weisheit und Ueberlegung geszeichnet, daß das Ganze sowohl eine ausserors dentlich starke, als auch eine elegante Kindersorm darstellt, die alle ihre Theile in die schicklichste Lage setz, um dem Arm und der Hand, mit dem es die Schlange würgt, das Anstrengen zu ers leichtern.

Das Geficht insbesondre hat einen Ausdruck von Zorn und Abscheu, ohne das mindeste Merks mal von Furcht oder Schrecken, daß man darin so wie in der ganzen Figur, den im Kinde schon auffeimenden held bemerken kann.

Jacob Fren hat dieses aufferordentlich ins tereffante kleine Stuck meisterhaft gestochen, und gute Drücke davon sind fehr selten zu finden.

> Soch , 7. Boll , 2. Linien. Breit , 5. βoll , 8. Linien.

> > XVI.

Achilles, ben Ulnffes unter ben Beibern

entbeckt; einige fürtreflich schon kontraftirte weibe liche Figuren, die fich in verschiedenen Situatios nen um eine mit allerlen Roftbarkeiten angefüllte pffene Rifte berum befinden, find eifrig beschäfe tigt, jebe etwas gefälliges herauszunehmen, und mit Begierde zu betrachten. Alle, bis auf Gine, zeigen durch frohliche Gebehrden ihr großes Wohls gefallen an den bereits berausgenommenen, jur Bierde dienenden Roftbarfeiten. Rur diefe Gine, die mit einem Anie auf der Erde mit ernstlichem Ans ftande ein Schwerdt aus der Rifte genommen, folches eben entblogt, und mit anscheinenbem innigem Vergnügen nachbenfend betrachtet, bie fe entbeckt fich auch bem Unschauer fogleich als ber verkleidete Seld; denn neben ihr liegt ein schöner Schild, und auf ihrem haupte ift ein Selm, ben fie als die ihr allein wurdige Zierbe herausgenommen zu haben scheint. Im Mittels grunde ift Ulpffes mit feinem Gefahrten in bur gerlichen Rleibern, ber mit scharfem Blice bas Betragen des jungen helben betrachtet, und mit einer schlauen Miene sich über die Entbeckung freut. Die Scene ift eine anmuthige landliche Gegend, in deren man in der Rabe schone Ges

baube und Saulengange bemerkt, die bem Ganf gen ein großes und fontraftvolles Anfehn geben.

Erfindung, Anordnung, Zeichnung und Auss druck find so wie die Beleuchtung vortrestich auss geführt; und G. Audran hat dieses Blatt ges schmackvoll und meisterhaft gestochen.

hoch, 1. Schub, 9. Boll, 6. Linien. Breit, 1. Schub, 2. Boll, 3. Linien.

## XVII.

Apollo und Silenus, in einer einfamen ländlichen Gegend. Der erste sitt etwas erhoben, und spielt auf einer vielröhrigen Flote, mit dem Gesichte gegen Silen gekehrt, welcher auf ebes ner Erde in einer trägen Stellung mit vergnügster Miene seinem Gefährten zuhört. Seine Flote hängt neben ihm an einem Baume. Die schlanske Korm Apollskontrassirt trestich mit der schwerfälligen Körpermasse Silens. Die Ersinsdung und Anordnung ist einsach und anmuthig, die Zeichnung in großem Styl, und der Ausdruckvoll Wahrheit. Von D. Eunego gestochen.

Доф, 9. 20**П**.

Breit, 1. Souh, 3. Boll, 1. Linie.

#### XVIII.

Venus, die von den Grazien geschmickt wird. Die Göttin sitt auf ihrem Wagen, von welchem die Tauben ausgespannt sind; eine de Grazien halt ihr einen Spiegel vor, in welchen sie mit Vergnügen schaut, und die andern sind beschäftigt ihr Haupt und ihren Körper zu schmis Ken, wozu einige Amors behülstich zu seyn su chen.

Die Scene ist eine höchst angenehme reiche Landschaft, in der sich am Vorgrunde ein zierlis cher Springbrunnen befindet.

Die Erfindung ist voll dichterischen Geistes, die Anordnung gefällig und anmuthig, die Zeiche nung groß und schön, und Licht und helldunkel machen eine vortrestiche Wirkung. Von Bernard Picard nach einem Gemählde aus der ehemaligen Orleanischen Sammlung gestochen.

Hoch, 1. Schuh, 6. Boll, 2. Linien.

Breit, 1. Soub, 9. Boll, 19. Linien,

### XIX.

Diana und Califto. Die Scene ift eine schöne Landschaft mit Gewässer und schattigten Ruheplagen. Diana scheint eben von der Jagd

urückgekommen zu sepn, und wird von ihren Kymphen bedient, deren eine ihr die Schuhe aussulösen im Begriffe ist. Sie deutet mit strengem blicke und lebhafter Gebehrde auf Calisto, die n einiger Entfernung vor ihr knieet, von zwo Kymphen gehalten, auf Befehl der Göttin ents lößt wird, und vor Schaam in Ohnmacht zu inken scheint; verschiedene andre von dem Gesolge der Göttin schauen der Handlung mit Versbunderung und Erstaunen zu.

Auch diese Vorstellung ist mit dichterischem Beiste erfunden, und mit weiser Ueberlegung ans wordnet. Alle Figuren kontrastieren sich auf das afürlichste und angenehmste; die Formen der Fisuren sind zwar nicht zart, aber dennoch von chönen Verhältnissen, und haben in ihren Stelungen und Wendungen einen ungemein naiven lusdruck.

Dieses Blatt ist ebenfalls von B. Picard in er namlichen Größe und aus der namlichen Sammlung wie das vorherbeschriebene gestochen.

#### XX.

Maria mit dem Rinde Jefu, und Johann : um Taufer, nach einem Gemahlde aus der ebes fluge Wahl der Stellungen der Figuren, und durch eine glückliche Anwendung des Helldunkels, alles in einem natürlichen und das Auge befries digenden Zusammenhange ausgeführt.

Die Zeichnung ift durchaus in großem Ges schmack, von genauer Richtigkeit, und ber chas rafteristische Ausdruck von ungemeiner Starte und Wahrheit.

Soch, i. Schub, 4. Boll, 11. Linien. Breit, 1. Schub, 8. Boll, 10. Linien.

#### XXII.

Der namliche Gegenstand, auch nach einem Gemählbe aus der Königl. Französischen Samms lung, von W. Chateau gestochen. Der Marstyrer ist hier knieend, aber mit gefalteten Hans den auswärts sigend vorgestellt; ein Engel eilt von oben herab, und zeigt ihm die Marterkrone und den Palmzweig; alles ist um ihn herum in wilder Bewegung, an seinem Tode Antheil zu nehmen; besonders zeichnet sich ein ihm nahe stehender Jüngling aus, der alle seine Kräfte anstrengt, ihn mit einem sehr großen Stein, den er mit benden Händen halt, darniederzw werfen.

Saul sitt im Vorgrunde in einer heftigen Bewegung gegen das Volk gekehrt, welches er mit lebhafter Sebehrde anzuseuern bemuht ist. In dieser Vorstellung hat das Gesicht Stephans weniger Bestimmtheit im Charakter als in der oben beschriebenen; da hingegen die Figur Sauls ganz vortreslich, und zum Bewundern charakterissiert ausgeführt ist. Ansodnung, Zeichnung und Beleuchtung verdienen im Ganzen und theilweise den Benfall aller Renner.

Hoch, 1. Schub, 4. goll, 10. Linien. Breit, 1. Schub, 8. goll, 6. Linien.

#### XXIII.

Eine dritte Vorstellung eben dieser Geschichte, nach einem ehemals in der Sammlung des Hers zogs Mazarin befindlich gewesenen Gemählde, auch von W. Chateau gestochen. hier ist der Martyrer schon niedergesunken und im Begriffe hinzuscheiden; er ist in einer edeln und rührenden Wendung, und mit einem Ausdruck von geduldiger und williger Eingebung vorgestellt. Die um ihn herum befindlichen Juden beeifern sich ihr boses Werk zu vollenden, und Saul bemüht sich, solches durch Zureden zu beschleunigen.

## Unnibal Carracci.

Hoch, 1. Schuh, 2. Boll, 4. Linien. Breit, 2. Schuh, 4. Linien.

166

#### XI.

Der namliche Gegenstand, auf ahnliche Art, sedoch ohne den Johannes vorgestellt. Auch in diesem Stucke findet der Beobachter weise Ans ordnung, edle und schön gezeichnete Formen, ums gemein naiven Ausdruck, und eine wohlüberdachte Austheilung des Lichtes und Helldunkels. Bon Ludwig Roullet gestochen.

hoch, т. Schuh, 9. goll. Breit, 2. Schuh, 4. Linien.

### XII.

Maria, die neben einer Wiege fist, auf welscher sich das Kind Jesus, und nahe ben ihm Johann ber Täufer, auch als Kind vorgestellt, befindet. Im zwenten Grunde sist Joseph auf einem Mauerwert, mit dem Rücken an eine Saus le gelehnt, in einer bequemen Stellung, und halt mit benden Handen ein Buch, in welchem er ernstlich zu lesen scheint.

Diefes von Unnibal felbst radierte fleine Blatt ift fehr anmuthig angeordnet, und die Fie

guren haben einen besonders mahren und naiven Ausdruck.

Доф, 6. goll, 3. Linien.

Breit, 8. goll , 5. Linien.

Gute, und nicht aufgestochene Drucke bavon find fehr felten zu finden.

#### XIII.

Christus am Delberge. Nach einem Ges mahlbe das sich ehemals in der Sammlung Rösnig Carls II. in England befand, von L. Vorsterman gestochen. Christus ist wie gestwöhnlich knieend vorgestellt, mit dem Gesicht ges gen die Erscheinung eines Engels gewandt, der ihm die Merkzeichen seiner kunftigen Leiden zeiget. Die Wendung des Hauptes und der Hande and der Figur Christi giebt folchem einen rührenden Ausdruck von Leiden und williger Ergebung. Die Form ist edel und schön gezeichnet, und die Answendung des Lichtes und Helldunkels ganz in dem Geist des Correggio.

Hoch, 1. Schuh, 2. Boll, 10. Linien.

Breit , 11. Boll , 3. Linien.

Dieses Blatt ift in guten Orucken felten ju finden.

## XXVI.

Eine H. Familie. Joseph ist im Vorhose seiner Wohnung als Zimmermann beschäftigt, mittelst der Spannung und Schnellung einer ges färbten Schnur, die Mitte eines auf seiner Werkbanke befestigten Brettes zu bezeichnen, wozu ihm der Knabe Jesus das eine End der Schnur re mit benden Händen sessiben Geställt. Vor dem Eins gange der Wohnung sitzt Maria im Nähen bes griffen, und blickt mit einer nachdenkenden aber heitern Miene vor sich hin.

Jufriedne Emsigkeit ist in der Figur Jossephs, gutmuthige Folgsamkeit in jener des Knaben, und sankte Seelenruhe in dem Gesichte der Mutter mit bewundrungswürdiger Wahrheit ausgedrückt. Und es herrscht in dieser sehr eins sach angeordneten Vorstellung ein so anziehender Ton von allseitiger Herzensgüte, häuslicher Zusfriedenheit und Ordnung, daß man solche als ein wahres Meisterstäck dieser Art betrachten kann. Von J. Bouillard gestochen.

Soch, 1. Schub, 7. Boll, 5. Linien. Breit, 2. Schub, 4. Linien.

## XXVII.

Cintie, als eine sombolische Borftellung verschmähter liebe. In einer Art von Trauer: gewande fist diefe'bon Apollo verlaffene Rym; phe in einer einfamen Begend, mit der Sonnen: blume in ber einen hand, und mit einem Dorns strauch in der andern, mit welchem sie, in einer anscheinenben Anwandlung von Wehmuth und Unwillen, den neben ihr befindlichen Umor berubet, bet mit Zeichen des empfindlichften Schmerjens von ihr zu fliehen im Begriffe iff. Eine in großem und ernftem Stol charafterifferte und in aller Ruckficht vortrefliche Zigur; und im Gans gen eine ber geistreichsten und iconften Borftel lungen diefer Urt. Bon Bartologgi gut ges Hochent ( ) March South Bills

> Hoch, r. Schub, 7. 308, 6. Linien. Breit, 112. Schub, 5. 30lf, 8. Linien.

# XXVIII.

Ralvaria, oder Christus zwischen den zween Missethatern am Rreuze. Unnibal hat den Zeitpunkt gewählt, in welchem einer der Missethater Christum anflehnt, welcher auch sein schon finkendes haupt gegen solchen wendet, und

entbeckt; einige fürtreflich schon kontraffirte weibs liche Kiguren, die fich in verschiedenen Situatios nen um eine mit allerlen Rostbarkeiten angefüllte offene Rifte herum befinden, find eifrig beschäfs tigt, jebe etwas gefälliges herauszunehmen, und mit Begierde gu betrachten. Alle, bis auf Eine, zeigen durch frohliche Gebehrden ihr großes Wohls gefallen an den bereits herausgenommenen, gur Bierde dienenden Roftbarfeiten. Rur diefe Gine, die mit einem Rnie auf der Erde mit ernstlichem Uns stande ein Schwerdt aus der Riste genommen, folches eben entblößt, und mit anscheinendem innigem Bergnugen nachbenkend betrachtet, Dies fe entdeckt fich auch dem Unschauer sogleich als ber verfleidete held; denn neben ihr liegt ein schöner Schild, und auf ihrem Saupte ift ein helm, ben fie als die ihr allein wurdige Bierde herausgenommen zu haben scheint. Im Mittel grunde ift Ulpffes mit feinem Gefahrten in burs gerlichen Rleibern, der mit scharfem Blice bas Betragen bes jungen helben betrachtet, und mit einer schlauen Miene sich über die Entbeckung freut. Die Scene ift eine anmuthige landliche Gegend, in deren man in der Rabe schone Ges

baube und Saulengange bemerkt, die dem Gant gen ein großes und fontraftvolles Anfehn geben.

Erfindung, Anordnung, Zeichnung und Auss druck find so wie die Beleuchtung vortreflich auss geführt; und G. Audran hat dieses Blatt ges schmackvoll und meisterhaft gestochen.

Hoch, 1. Schub, 9. Boll, 6. Linien. Breit, 1. Schub, 2. Boll, 3. Linien.

## XVII.

Apollo und Silenus, in einer einfamen ländlichen Gegend. Der erste sitt etwas erhoben, und spielt auf einer vielröhrigen Flote, mit dem Gesichte gegen Silen gekehrt, welcher auf ebes ner Erde in einer trägen Stellung mit vergnügs ter Miene seinem Gefährten zuhört. Seine Flote hängt neben ihm an einem Baume. Die schlans ke Form Apolls kontrassiet tressich mit der schwerfälligen Körpermasse Silens. Die Ersins dung und Anordnung ist einsach und anmuthig, die Zeichnung in großem Styl, und der Ausdruck voll Wahrheit. Von D. Euneso gestochen.

Доф, 9. 20П.

Breit, 1. Coub, 3. Boll, 1. Linie.

#### XVIII.

Venus, die von den Grazien geschmickt wird. Die Göttin sitt auf ihrem Wagen, von welchem die Tauben ausgespannt sind; eine de Grazien halt ihr einen Spiegel vor, in welchen sie mit Vergnügen schaut, und die andern sind beschäftigt ihr Haupt und ihren Körper zu schmis chen, wozu einige Um ors behülslich zu seyn su chen.

Die Scene ist eine höchst angenehme reiche Landschaft, in der sich am Vorgrunde ein zierlis cher Springbrunnen befindet.

Die Erfindung ist voll dichterischen Geistes, die Anordnung gefällig und anmuthig, die Zeich nung groß und schön, und Licht und Helldunkel machen eine vortresliche Wirfung. Von Bernard Picard nach einem Gemählde aus der ehemaligen Orleanischen Sammlung gestochen.

hoch, 1. Souh, 6. Boll, 2. Linien.

Breit, 1. Souh, 9. Boll, 10. Linien,

#### XIX.

Diana und Califto. Die Scene ift eine schone Landschaft mit Gewässer und schattigten Ruheplagen. Diana scheint eben von der Jagd

uruckgekommen zu senn, und wird von ihren Rymphen bedient, deren eine ihr die Schuhe auss mlosen im Begriffe ist. Sie deutet mit strengem Blicke und lebhafter Gebehrde auf Calisto, die n einiger Entsernung vor ihr knieet, von zwo Rymphen gehalten, auf Befehl der Göttin ents lößt wird, und vor Schaam in Ohnmacht zu inken scheint; verschiedene andre von dem Gesolge der Göttin schauen der Handlung mit Versunderung und Erstaunen zu.

Auch diese Vorstellung ist mit dichterischem beiste erfunden, und mit weiser Ueberlegung answordnet. Alle Figuren kontrastieren sich auf das afürlichste und angenehmste; die Formen der Fisuren sind zwar nicht zart, aber dennoch von chonen Verhältnissen, und haben in ihren Stellungen und Wendungen einen ungemein naiven lusdruck.

Dieses Blatt ist ebenfalls von B. Picard in er namlichen Größe und aus der namlichen Sammlung wie das vorherbeschriebene gestochen.

#### XX.

Maria mit dem Rinde Jesu, und Johann um Taufer, nach einem Gemahlde aus der ebes-

fluge Wahl ber Stellungen ber Figurent, und burch eine glückliche Anwendung des Helldunkels, alles in einem natürlichen und das Auge befries digenden Zusammenhange ausgeführt.

Die Zeichnung ift burchaus in großem Ges schmack, von genauer Richtigkeit, und ber chas rakteristische Ausbruck von ungemeiner Starke und Wahrheit.

hoch, i. Sout, 4. Boll, 11. Linien. Breit, 1. Schub, 8. Boll, 10. Linien.

#### XXII.

Der namliche Gegenstand, auch nach einem Gemählbe aus der Königl. Französischen Samms lung, von W. Chateau gestochen. Der Mars threr ist hier knieend, aber mit gefalteten Hans den auswärts sissend vorgestellt; ein Engel eilt von oben herab, und zeigt ihm die Marterkrone und den Palmzweig; alles ist um ihn herum in wilder Bewegung, an seinem Tode Antheil zu nehmen; besonders zeichnet sich ein ihm nahe siehender Jüngling aus, der alle seine Kräfte anstrengt, ihn mit einem sehr großen Stein, den er mit benden Händen hält, darniederzus werfen.

Saul

Saul sitt im Vorgrunde in einer heftigen Bewegung gegen das Volk gekehrt, welches er mit lebhafter Gebehrde anzuseuern bemuht ist. In dieser Vorstellung hat das Gesicht Stephanstweniger Bestimmtheit im Charakter als in der oben beschriebenen; da hingegen die Figur Saulsganz vortreslich, und zum Bewundern charakterissiert ausgeführt ist. Anordnung, Zeichnung und Beleuchtung verdienen im Sanzen und theilweise den Benfall aller Renner.

Soch, 1. Schuh, 4. Boll, 10. Linien. Breit, 1. Schuh, 8. Boll, 6. Linien.

#### XXIII.

Eine dritte Vorstellung eben dieser Geschichte, nach einem ehemals in der Sammlung des Hers zogs Mazarin befindlich gewesenen Gemählde, auch von W. Chateau gestochen. hier ist der Martyrer schon niedergesunken und im Begriffe hinzuscheiden; er ist in einer edeln und rährenden Wendung, und mit einem Ausdruck von geduldiger und williger Eingebung vorgestellt. Die um ihn herum befindlichen Juden beeisern sich ihr boses Werk zu vollenden, und Saul bemüht sich, solches durch Zureden zu beschleunigen.

Ron oben feben wir eine Glorie, gegen Die Der Sterbenter feinen letten Blick gerichtet zu haben Wheint. Obschon nur in Diefer Borftellung Ers findrung, Ameronichg, Zeichnung und Ausbruck ben aroften Reifter unverfennbar zeigen, fo laft fid dennoch bemerken, daß die dritte Wiederhos lung der Vorftellung Eines Gegenstandes, woben sich der Makter benkufig nur einerlen Zeitpunkt und einerlen handlung wahlen fann, folchen in eine gemiffe Berlegenheit gefett haben muffe, Die aus den mehr als gewöhnlich gesuchten Stell lungen, und aus dem etwas sonderbaren und. gefünstelten Anordnen der Gruppen sichtbar mer den mußte; ba j. B. die Rigur Sauls im Borgrunde rudwarts erscheint, und folglich als die zwente Hauptsigur nicht so bestimmt, wie den zwen schon beschriebenen Borstellungen Charafteriffert werden fonnte.

Hoch, 1. Schuh, 9. gell.

Breit, 1. Soub, 3. Soll, 3. Linien.

## XXIV.

Die himmelfahm Maria. Aus der ehemals Rönigl. Französischen Sammlung, auch von B. Chateau gestochen. Diese Verstellung zeichnet fich hauptfachlich durch eine schöne Anordnung der Gruppen, durch die mannigfaltig kontrastiersten und stark charakteristerten Köpfe, und durch einen sehr naiven Ausbruck aus.

hod, г. Schuh, з. Boll, 9. Linien. Breit 10. 3oll, 11. Linien.

#### XXV.

Maria sigend mit dem Kinde, dem ein Ens
gel den H. Franziskum zuführt, gegen den
sich das Kind wendet, und ihn zu segnen scheint. Er ist auf den Knieen und gegen das Kind in
einer Art von Entzückung hingeneigt, die den
böchsten Grad von Wonnegefühl ausdrückt, das
ben aber nichts Angenehmes an sich hat. Mehr Unmuth hat das Kind und die Madonna;
die beyde mit Würde und Eleganz ausgeführt
sind. Die Anordnung und die Inwendung des
Lichtes und Helldunkels ist vortressich; Niclaus
Dorigny hat solches in einer zwar etwas raus
hen, aber kraftvollen und verständigen Manier
überliefert.

hoch, r. Schub, 6. goll, 8. Linien. Breit, 1. Schub, a. Boll, 6. Linien.

## XXVI.

Eine H. Familie. Joseph ist im Borhofe seiner Wohnung als Zimmermann beschäftigt, mittelst der Spannung und Schnellung einer ges färbten Schnur, die Mitte eines auf seiner Werk banke befestigten Brettes zu bezeichnen, wozu ihm der Knabe Jesus das eine End der Schnur re mit benden Händen sesshalt. Vor dem Eins gange der Wohnung sitt Maria im Nähen bes griffen, und blickt mit einer nachdenkenden aber heitern Wiene vor sich hin.

Jufriedne Emsigkeit ist in der Figur Jos fephs, gutmuthige Folgsamkeit in jener des Rnaben, und sankte Scelenruhe in dem Gesichte der Mutter mit bewundrungswürdiger Wahrheit ausgedrückt. Und es herrscht in dieser sehr eins fach angeordneten Vorstellung ein so anziehender Lon von allseitiger Herzensgüte, häuslicher Ins friedenheit und Ordnung, daß man solche als ein wahres Meisterstückt dieser Art betrachten kann. Von J. Bouillard gestochen.

50ch, 1. Schub, 7. 30ff, 5. Linicu. Breit, 2. Schub, 4. Linien.

## XXVII.

Cintie, als eine sombolische Borstellung verschmähter Liebe. In einer Art von Trauer: gewande fist diese'von Apollo verlassene Ryme phe in einer einfamen Gegend, mit der Sonnen: blume in ber einen hand, und mit einem Dorns firauch in ber andern, mit welchem fie, in einer anscheinenden Anwandlung von Wehmuth und Unwillen, den neben ihr befindlichen Umor berubet, ber mit Zeichen des empfindlichften Schmers gens von ihr zu fliehen im Begriffe ift. Eine in großem und ernftem Stol charafterifierte und in aller Ruckficht vortrefliche Zigur; und im Bans gen eine ber geiftreichften und ichonften Borftele Inngen biefer Urt. Bon Bartologgi gut ges 50 2 30 4 324 Sept. 365 Hochent .

> Soch, 1. Schub , 7. Joll , 6. Linten. Breit . a. Schub , 5. Boll , 8. Linien.

# X X VIII.

Ralvaria, oder Christus zwischen ben zween Missethatern am Rreuze. Unnibal hat den Zeitpunkt gewählt, in welchem einer der Missethater Christum anstehnt, welcher auch sein schon sinkendes haupt gegen solchen wendet, und

ihm die bekannten Worte des Trostes zu geben scheint. Nahe benm Kreuze liegt Maria in Ohnmacht, und wird von Ragdalena und Johannes untersingt; zwen Kriegsknechte sind mittlerweile begriffen, mittelst einer angelegten Leiter, die von Pilato verfaßte Ueberschrift oben an das Kreuz Christi zu heften.

Die perspettivische Richtung der drey neben einander hangenden Korper macht, daß diese Composition nichts von jener gewungnen Symestie in sich hat, die man sons kallungen dieses Gegenstandes sindet. Dieses, nebß den sputrasspullen Wendungen der Figuren, und dem im Geschmach bes Correggio behandelten Licht und hellungel, verursachen im Ganzen eine ungemein große Wirfung. Von Ludzwig Desplaces gestochen.

hoch, 1. Souh, 4. goll, 10. Linien. : Breit, 1. Souh, 6. Boll.

Ueber diese beschriebenen 28 Blatter verdie nen auch nachfolgende, theils in zusammenhand ben Folgen, theils in einzelnen Stücken nach Unnibal gestochene Borstellungen, eine besondre Betrachtung. I.

Die berühmte Sallerie im Farnefischen Pallaste in Rom, wo Unnibal fein aufferordentliches Runsttalent in vollem Macke zeigte; diefelbe ents halt eine Folge von mythologischen Borstellungen und verschiedenen sinnbildlichen Auspielungen auf das Haus Farnese.

Die Hauptstücke sind:

- 1. Benus wird von Unchifes entfleibet.
- 2. Diana, die den Schlafenden Endomion umarmt.
- 3. Pan, welcher ber Diana ein Bufchel Saare reicht.
- 4. Merfur, der dem Paris den goldenen Upfel überbringt.
- 5. herful mit Omphale 2 in verliebter
- 6. Jupiter mit Juno 5 Unterhaltung.
- 7. Galathea, die dem Gefange Polys phems zuhört.
- 8. Polyphem, der im Zorn Galathea und Acis verfolgt.
- 9. Triumph der Galathea,
- 10. Aurora, die den Endymion überfallt.
- 11. Perfeus, der die Unbromedg erlost.

ihm die bekannten Worte des Erostes zu geben scheint. Nahe benm Kreuze liegt Maria in Ohnmacht, und wird von Ragbalena und Johannes untersingt; zwen Kriegsknechte sind mittlerweile begriffen, mittelst einer angelegten Leiter, die von Pilato versaste Ueberschrift oben an das Kreuz Christi zu heften.

Die perspektivische Richtung der drey neben einander hangenden Korper macht, daß diese Composition nichts von jener gewungnen Symestie in sich hat, die man sonst sast in allen Bors siellungen dieses Gegenstandes sindet. Dieses, nebß den sputrasspullen Wendungen der Figuren, und dem im Geschmach bes Correggio behandelten Licht und Helbunkel, verursachen im Ganden eine ungemein große Wirkung. Von Ludzwig Desplaces gestochen.

hoch, 1. Schuh, 4. goll, 10. Linien. : Breit, 1. Schuh, 6. 3off.

Ueber diese beschriebenen 28 Blatter verdie nen auch nachfolgende, theils in zusammenhand ben Folgen, theils in einzelnen Stücken nach Unnibal gestochene Borstellungen, eine besonder Betrachtung. T.

Die berühmte Sallerie im Farnefischen Pallaste in Rom, wo Unnibal sein ausserchentliches Runsttalent in vollem Maase zeigte; Dieselbe ents halt eine Folge von mythologischen Porstellungen und verschiedenen sinnbildlichen Auspielungen auf das Haus Farnese.

Die hauptstücke find:

- 1. Benus wird von Unchifes entfleibet.
- 2. Diana, die den Schlafenden Endymion umarmt.
- 3. Pan, welcher ber Diana ein Bufchel Saare reicht.
- 4. Merfur, der dem Paris den goldenen Upfel überbringt.
- 5. herful mit Omphale 2 in verliebter
- 6. Jupiter mit Juno 5 Unterhaltung.
- 7. Galathea, die dem Gefange Polys phems zuhört.
- 8. Polyphem, der im Jorn Galathea und Acis verfolgt.
- 9. Triumph der Galathea,
- 10. Aurora, die ben Endymion überfallt.
- 11. Perfeus, der die Undromedg erlost.

## 184 Unnibal Carracci.

- 12. Perfeus, der die Lapithen verfleinert.
- 13. Triumphjug des Bacchus, der Ariadne und des Silens.

Diese 13. Hauptvorstellungen sind von mans nigfaltigen Zierdesiguren, sinnreichen Einfassuns gen, und abwechselnd auch mit kleinen mytholos gischen und symbolischen Gegenständen, mit Nachsahmung halberhobner Arbeit ausgeschmückt. Alle Theile dieser reichen Zusammensehung, sind mit dem tiefsten Studium, und mit einer so bewuns derungswürdig genauen Vollendung ausgesührt, daß das Ganze in aller Nücksicht das vollkommenste Werk genannt werden kann.

Diese Gallerie ist erstlich von Carl Cesio auf 30. ungleich großen Folioblattern mit einem Titel erschienen, und zeigt uns die sämtlichen allegorischen Borstellungen nebst allen Zierdesigus ren, doch ohne ihren Zusammenhang mit den übrigen Verzierungen und Stuccaturarbeiten. In diesem Zusammenhange hat sie aber Peter Aquila auf 21. Blättern und mit zwen Titels kupfern, in deren einem sich das Bildnis Annis bals besindet, herausgegeben. Bende diese Aussgaben sind mit viel Geschmack ausgeführt; weil

aber Cefius sich bloß mit der Hauptsache ab; gegeben, seine Figuren größer gehalten, und das Charakteristische derselben bestimmter ausgeführt hat, so ist die seinige jener des Aquila vorzuziehen, dessen Hauptsiguren kleiner, und mit weniger Leichtigkeit behandelt sind.

2.

Die fleinere Farnefische Gallerie, wo Ans nibal ebenfalls etliche Vorstellungen aus der Mythologie und den alten griechischen Dichtern, ganz im Geschmacke des Alterthums ausgeführt hat. Die Vorstellungen sind folgende:

- 1. herfules am Scheibewege gwischen Eus genb und Lafter.
- 2. Herfules halt die himmelstugel auf feis nen Schultern.
- 3. Ruhe bes herfules nach feinen helbens thaten.
- 4. Ulnffes an den Maft feines Schiffes ges bunden, bort ben Gefang ber Sirenen.
- 5. Anphinomus und Anapus tragen ihre Eltern aus dem Brand in Sigilien.
  - 6. Perseus enthauptet die Medusa mit. Huste der Minerva.

7. Ulnsfes, ber aus der hand der Eirce den Zauberbecher empfängt, in welchen Rerfur das Gegengift zu legen herben eilt.

Diese sieben Vorstellungen hat P. Aquila nebst den übrigen Berzierungen dieser Gallerie auf 13. Folioblättern verschiedener Größe und mit einem Etteltupfer herausgegeben; und Nis klaus Mignard hat solche ebenfalls, doch ohne die Verzierungen, in sieben Blättern, in einer überaus geistreichen leichten Manier radiert, die jene des Aquila übertressen, aber sehr seinen bensammen zu sinden sind.

3.

L'Enea vagante, oder die vornehmsten Sei gebenheiten we Aleneas, nach der Flucht von Troja, nach Birgils Gedichte, die Annis bal zu Bologna in dem Hause der Familie Fava in Irosto perpahls; hat, und die, nebst den Termen oder Ilordesignen, von J. M. Mistelli auf 29, klainen werer Foliablättern, nebst einem Tiselblatt, in eines geschreichen Met radiert, herausgegeben toprden sind, und aber selten ganz bensammen gefunden werden.

A.

herfules, ber ben an einen Felsen anges schmiebeten Prometheus befrent, nachdem er ben Gener, ber solchen geplagt, erschoffen hatte.

50ch, 10. 3oll, 4. Linien.

Breit , 1. Souh , 3. Boll , 4. Linien.

5.

Merfur, ber dem Apollo die Lener bringt, da er die Heerden des Admetes hutete; ein vortrefliches in Rafaelischem Geschmack ausges führtes Blatt.

Боф, 10. Zoll, 9. Linien

Breit, 1. Souh, 3. 3M, 6. Linien.

6.

Silen, halb betrunken auf ber Erde figend, wird von Faunen und Sakpren, die mit Wein: schläuchen versehen find, in seinem Laumel uns terftüßt.

7.

3wen junge Manner, die einen Sathr versiagen, welcher eine Anmphe an einen Baum gebunden hat, um seine Geilheit zu befriedigen. Schon gezeichnet und voll Ausbruck.

8.

Die Fabel bes Daedalus und Jearus, in einer Landschaft; ein flüchtiges aber geiftrei ches Stuck

9.

Ein fliegender Abler, ber einen mandernden Mann anzufallen fucht e welcher fich mit feinem Schilde bedeckt, und fein Schwerdt zur Vertheis digung guckt.

10,

Jupiter, ber am Ufer bes Meeres eine Nymphe verfolgt.

かんりょう (議論の人)

Wie Jupiter, Neptun und Merkur die Gastfrenheit Apreis, der sie auf ihrer Wanderrung bewirthet hatte, damit, belohnten, daß sie pon ihrem Urin in eine Aigubhaut schlossen, woraus hernach Orion entstand, und der Wunsch des Hyreus, ohne Weib einen Sohn zu bes kommen, erfüllt worden.

Diese sonderbare Borftellung ift mit ungemeis ner Naivetat und gang im Geschmacke des Alters thums ausgeführt. Alle diese acht Blatter sind von M. Corneille in einer geistreichen mables

rischen Manier radiert, und bennahe von gleicher Größe. Herr Mariette sagt in seinen in der R. R. Bibliothef befindlichen Anmerkungen, daß sie schon zu seiner Zeit ausserordentlich selten zu finden waren, und daß man gar nicht wisse, wo die Platten davon hingekommen sepen.

# Michael Angelo Merigi, Caravaggio

(Geboren 1569. Gefforben 1609.)

Ich habe schon anderswo bemerkt, wie sehr vieles das Temperament und die Erziehung auf die Bestimmung und Richtung des Runstalentes wirken. Caravaggio giebt uns ein einleuch, tendes Benspiel zur Bekräftigung dieses Satzes. Mit einer ungemein fruchtbaren Anlage zur Runst, aber mit einem ausserordentlich heftigen und cho; lerischen Temperamente geboren, und ohne morailische Erziehung, diesem Temperamente von Rinds, heit an uneingeschränkt überlassen, bekam sein Runstalent eine Nichtung, die diesen physischen Eigenschaften entsprechend war. Bloß für das in der Natur ausfallende, scharf bezeichnete, schnell und start auf das Auge wirkende, war

fein Geift empfänglich; und da er in ber Matur nur Dieses suchte, aber auch darin felten mit reifer Ueberlegung zu mahlen wußte, brachte er es awar dahin, daß er Gemahlbe verfertigte, die in Rucfficht ihrer schnellen und scharfen Wirs tung auf das Auge, eines gewissen ihm gant eigenen Tons von Wahrheit, und einer fehr tabs nen, leichten und originellen Behandlung bes Dinsels, auch von Rennern bewundert werden, in denen aber fast alle andern Runsteigenschaf: ten, welche eigentlich ben großen Mahler ausmas chen, und die am meisten Muhe und Nachdenken erfordern, vermißt werden. Sein Runstcharafter ift: Wenig sinnreiches in der Erfindung und Ans pronung; eine fühne aber felten richtig ausge führte Zeichnung gemeiner menschlicher Formen: ein ganglicher Mangel an Anmuth und Grazie in benfelben; ein fehr mahrer, aber trivialer Ausbrud ber Charaftere und Leidenschaften; eine in den beleuchtenden Theilen feiner Formen für: trefliche und mahre Farbung, die aber durch die Scharf entgegengesetten schwarzlichen Schatten gu schnell und zu scharf erhoben wird, und dem Auge jene angenehme Gradation von Tonen nicht

gewährt, die nur durch eine glückliche Anweus dung zu Stande gebracht werden fann, und welche die eigentliche Harmonie eines Stückes ausmacht.

T.

Der Tob der Jungfrau Maria, nach einem Gemahlde aus ber ehemaligen Konigl. Frankofie ichen Sammlung, von Simon Ballée gefte: chen. Auf einem Rubbette scheint fie eben vere Schieden zu senn, und mit dem letten Athembobs Ien eine gestreckte Wendung mit dem einen Urm und den Ruffen gemacht ju haben; welche Bemes gung nicht felten ben Sterbenden ohne viel Leis den verschieden wahrgenommen wird, und woben fich der Korper gleichsam wie in eine zur Rube bequeme Lage fest. Das heitere in bem Ges fichte der Berftorbenen lagt auf eine leichte Auf: lofung schließen, so wie folches auch die fanfte Lage ber einen hand auf ber Bruft noch mehr mabricheinlich macht. Diese Figur liegt jum Theil in einer Berfurgung, und ift in Ruckficht auf Zeichnung und Ausbruck mit ungemeiner Wahr beit, und in einem großen und fuhnen Stpl aus: geführt. Daß ihre Stellung weder anftandig noch Schicflich fen, wie Lepicier fagt, tann ich eben

nicht finden; nur sonderbar fann man fie mit Brunde nennen, weil der Mabler daben von der allgemeinen Ibee, die fich andre geschickte Rinft ler von diesem Gegenstande machten, abgewichen iff, ohne jedoch daben gegen die Wahrscheinlich feit ju sündigen. Aber ju wünschen mare fren lich, daß er diefer Figur eine edlere und fcblane fere Korm, nebst einem wurdigern und feinern Befichte batte geben mogen. Im Vorgrunde neben dem Bette ift eine figende weibliche Figur, Die fich in gebeugter Stellung bas Ungeficht mit den Sanden verdeckt, und einen ungemeinen, bochf mabren Ausbruck vom innigsten Schmerzen zeigt Die Apostel ftehen um das Bette herum, und ans fern auf mannigfaltige Urt ihre Betrübnif iber den traurigen Borfall. Petrum glaubt man megen ber heftigkeit bes Schmerzens unterscheit ben zu konnen; jedoch ist der Ausdruck deffelben gemein, und hat wenig wurdiges an fich. Und so find auch die meisten der übrigen charafteris firt, obschon ihr Ausbruck überhaupt mit viel Wahrheit ausgeführt ift. Die Anordnung des Bangen ift von einem sonderbaren aber boben Ge schmacke; die Zeichnung in großem Stol, und bie Behandlung

Behandlung des Lichtes und Schattens macht eine große Wirkung.

Soch, 1. Schub, 6. goll. Breit, 11. 3oll, 5. Linien.

## II.

Die Grablegung Christi, nach einem Altars blatte Dery sogenannten neuen Rirche in Rom, von J. Sundehoef gestochen. Etliche Juns ger Christi find mit Unftrengung ihrer Rrafte im Begriffe feinen, Leichnam in das Grab ju les gen, welcher handlung Maria und ihre Freuns Dinnen mit Erauern und Weheflagen benwohnen. Die Scene ift eine buftre Boble, in welche bas Licht nur von Einer Seite eindringt. Diese Bors ftellung iff, mit einer gang eigenen Rubnheit und Große, und mit einer farfwirfenden Behandlung bes Lichtes und Schattens angeordnet; Die Figus ren find in einem ftolgen Styl und mit Bahrheit gezeichnet und drappiert; hingegen haben die Bes fichter gar nichts Edles, und einen fehr gemeinen und jum Theil übertriebenen. Ausbruck.

Hoch, 1. Souh, 2. Zoll.

Breit , 7. goll , 7. Linien.

Ein in guten Abdrucken feltenes Blatt.

Die nämliche Borstellung ist auf einem größ fern Blatt von Thomas Piroli mit einigen Beranderungen in den Stellungen der Weiber gestochen worden.

Hoch, 1. Schuh, 5. 3olf, 4. Linien. Breft, 1. Schuh.

Es muß aber bem erstern in ber Ausführung weichen.

#### 111.

Die Chebrecherin, die im judischen Tempel angeflagt wird; von E. Daid geschaben. Die Composition besteht nur aus bren halben Riquren, namlich: Dem Beibe, einem Pharifaer, und ei nem, ber Ungeflagten Scharf in bas Beficht schauenden, jungen Manne. Die weibliche Rie aur fleht in einer bemuthigen und leidenden Stellung mit gefalteten Sanden, und beschämt abwarts blickenbem Auge; der Pharifaer schaut vorwarts und scheint die Verbrecherin anzuklagen. Mus der Richtung Diefer lettern Figur wird mabr scheinlich, daß dieses Stud nur ein Theil einer größern Composition gewesen senn müße; Die Kie guren find mit großem Geschmacke gezeichnet und brappiert, gefällig kontrastirt, und haben einen naiven Ausbruck.

Hoch, 1. Schub, 1. 30A. Breit, 1. Schub, 2. 30A, 3. Linien.

#### IV.

Dren nebeneinanderstehende Apostel, weniger als halbe Figuren, davon einer ein Messer, der andre ein Winkelmaaß, und der dritte einen Stab halt. Nach einer in der Winklerischen Samme lung in Leipzig befindlichen Mahleren von J. F. Bause mit viel Geschmack gestochen. Diese Köpfe sind, ohne bedeutend zu senn, mit viel Wahr; heit gezeichnet, und mit einer, dem Carravage gio seltenen, gemäßigten und angenehmen Schatz tierung ausgeführt.

Hoch, 11. 300, 1. Linie. Breit, 1. Schuh, 3. 300, 6. Linien.

#### v.

Bulcan, der mit dren seiner Sehalfen Waffen schmiedet. Diese Figuren sind in wohl tontrastirten Wendungen mit vieler Kuhnheit und in einem großen Styl gezeichnet, haben aber wes nig Wahres im Ausdrucke. Von J. Falf gezsstochen.

Hoch, I. Schub, 3. goll, 3. Linien. Wreit, I. Schub, I. Boll, 4. Linien.

#### VI.

Der Tob bes D. Franciscus. Der Ster bende ift knieend, und finkt ruckwarts in die Ar me eines Engels; mit dem Gesichte macht er eis ne matte Wendung feitwarts gegen einen andern Engel, der ihm das Rreug mit der Dornenkrone Chrifti zeigt. Die eine hand halt er noch auf einem Todtenkopfe, mit der andern schon gang gesenkten aber ein offenes Buch, und scheint folge lich in seiner Andachtsübung vom Tode überfallen worden zu fenn. Dieses ift eine der überbachte ffen Vorstellungen dieses Mahlers; die Anord nung der Figuren macht eine gefällige und fon trastvolle Wirfung auf das Auge; Zeichnung und Drapperie ift in großem Geschmacke behandelt; und obschon die Figuren nichts Unmuthiges an fich haben, so ist bennoch der mahre und farte Ausbruck, besonders in dem Gesichte und der Bendung bes Sterbenden ju bewundern. Unter der Direktion Bafans gestochen.

> Soch, 1. Souh, 5. 30ll, 2. Linien. Breit, 1. Souh.

#### VII.

Das Rind Jesus, welches auf Den Rniem

der Mutter steht, und einen Arm um ihren Sals geschlungen hat. Neben dieser ift Joseph, der ben Knaben Johannes mit der hand zu sols chem naher hinzuführt. Von P. Daret gestoschen.

Hreit, 7. 3011.

#### VIII.

Maria mit dem Kinde auf dem Arm, sieht auf dem Tußgesimse einer Mauer, und wendet das Gesicht, so wie auch das Kind, gegen-zwo vor ihr knieende Personen in Pilgrimskleidern, die sie um etwas anzustehen scheinen. Von Luckas Vorstermann gestochen. In diesem und dem vorherbemerkten Blatt, ist blos die übertries dene und scharfe Beseuchtung und Schattserung, um eine starke Wirkung zu erzwingen, merkwürdig.

#### IX.

Ein schlafender Amor; unter seinem Saupte hat er den Köcher und die eine Hand, die andre liegt auf seinem Bogen und Pfeile. Eine zwar nichts weniger als elegante, aber dach mit viel Wahrheit und sinnreicher Beleuchtung ausgeführe te jugendliche Figur. Von Theod. ver Cruis vestochen.

500, 10. goll.

Breit, I. Soub, 9. goll.

#### X.

Die Zusammenkunft des Jacobs und der Rahel; eine reiche Composition mit kontrastvok len und mit viel Wahrheit ausgeführten Figuren, vhne sonderliche Bedeutung.

#### XI.

Die hochzeitsener ber bemeldten Personen, in gleichem Geschmack und mit eben so viel Wahn beit behandelt. Bende Stücke find von Jac. Coelemans gestochen. Jebes

Яоф, т. Souh, б. Linien.

Breit, 1. Souh, 3. Boll, 9. Linien.

### Buido Reni.

(Geboren 1575. Geftorben 1642.)

Dieser große Mahler ift ein Benspiel anderer Art von dem gewaltigen Einflusse des Temperas ments und der Erziehung auf das Kunsttalent. Guidv, ganz im Gegensate mit Caravaggis, ward mit einem funften, frohmuthigen und bok

den Temperamente geboren, und diese nathrliche Eigenschaft ward durch eine sorgfaltige und liebe reiche Erziehung genährt und vervollkommnet. Rein Mahler vor und nach ihm batte ein so sehr feines Gefühl, und eine fo fruchtbare Empfange lichteit für alles, was in der menschlichen Form Unmuthiges, Solbes, Leichtes und Bartes ju finden ift. In ber Carraccifchen Schule hatte er Gelegenheit, Diefe gludliche Anlage zu entwis deln, und folche nach grundlichen und foliden Grundfaten anzuwenden. Ein Geift, wie der feinige, machte fich bald alle Regeln der Runft eigen, und wußte folchen eine feinem natürlichen Sang eigene Richtung ju geben, wodurch er ju jener hoben geistigen Driginalität gelangte, Die feite ber von allen Rennern bewundert wird, und ges wiffermaagen unnachabmlich genannt werden fann. Was diesen sonderbaren Mann vorzüglich vor andern auszeichnet, ist eigentlich nicht sowohl dass jenige, mas man bas Gelehrte in ber Runft gu nennen pflegt; benn in der bedeutenden Erfindung und Anordnung, in der Schönheit und Richtige feit der Zeichnung, in der Wahrheit der Karbung, in der Bestimmtheit bes Ausbruckes, und in der

harmonibsen Gradation bes Lichtes und hellbuns .fels, haben ihn Rafael, Tigian und Cors reggio, und jum Theil auch die Carracci übertroffen; fondern das aufferordentlich Solde, Anmuthige, Leichte und Geistige feiner Formen, und hauptfachlich feiner Ropfe und ihrer Wens dungen. Seine weiblichen Kopfe haben mehr Holdes und Reizendes als felbft jene bes Ras faels, und find meiftens garter und feiner in ibren Formen; und so find auch vergleichungs weise die Gefichter feiner Engel, die man fic nicht leichter, nicht geistiger denten fann, ba binge gen bergleichen Ropfe von Rafael mehr Reffigfeit und Bestimmtheit im Character zeigen. Und eben diese ungemeine Anmuth seiner Kopfe, verbunden mit einer ihm gang eigenen glucklichen Leichtigkeit in der Drappierung seiner jugendlichen und leich ten Formen, nebst ber bochst angenehmen, fliefe fenden und ungefünstelten Behandlung feines Din: fels, haben ihm hauptfächlich die porzügliche Achtung aller Renner erworben. Gnibo erfand mit dichterischem Geiste; er wußte feine Borfiels 'lungen zierlich und angenehm anzuordnen; boch gefällt feine Unordnung mehr ben eingefchrantien. als ben großen Compositionen.

Er zeichnete in einem großen Geschmack, opfere te aber bisweilen einer flichtigen aber reizenden Grazie auf Unfosten der Nichtigkeit in der Zeiche nung; zeigte jedoch in manchen seiner besten Werke, daß es nur von ihm abgehangen habe; eben so forrett als elegant zu zeichnen.

Gein Ausbruck der Charaftere und Leidens Schaften ift im Allgemeinen mehr scheinbar mahr, als fest und bestimmt, besonders ben febr ernfte haften, und ben folden Gegenftanden, wo farte und heftige Gemuthebemegungen ausgebruckt wers den sollten; doch machen einige seiner Werke eis ne Ausnahme hievon, ben denen man aber immer bemerken tann, daß fie ibn noch viel Studium, Mühe und Selbstüberwindung gefostet baben miss fen, weil man die ibm sonft gang eigene Leichtige feit darin in merklich minderm Grade: findetet die man in seinen Vorstellungen anmuthiger und fren biger Gegenstande bewundert. Geine garbung hat er bekanntermaaken drenmal verandert, und erstlich einen fraftigen aber ins Grunliche spielens ben, bann einen marmern; ber Babrbeit naber fommenden, und endlich einen matten und in bas Graue fallenden Farbenton angenammen.

ŧ

Alle diese drey Manieren aber sind mit einer ihm so ganz eigenen geistvollen Leichtigkeit des Pinssells ausgeführt, daß man sich gar keinen Begriff von einer sliessendern, behendern und zugleich reinern Behandlungsart machen kann.

Berschiedene seht gute Anpferstecher haben nach diesem Mahler der Grazie gearbeitet, und er hat selbst auch einige seiner Erfindungen in einer geist reichen Manier radiert. Unter den nach ihm ges stochenen Blattern sind folgende die merkwürdigs sten.

L

Die Geburt Maria. Eine reiche und große Composition. In einem geräumigen von einem hochangebrathten Fenster beleuchteten Borsaale sist anscheinlich die Mutter der Entbundenen, und der trachtet mit innigem Vergnügen das neugeborene Kind; welches man eben auf ihren Schooß gelegt zu haben scheint. Neben ihr ist eine junge knieens de Weibsperson, die sich mit einem besondern Ausbrucke von Zärtlichteit und Theilnahme gegen das Kind hinneigt. Hinter diesen sind verschiedes ne Weiber in kohtrastvollen Gruppen mit häuss lichen, ben solchen Umständen erforderlichen Arbeis

ten beschäftigt. Auf der einen Seite des Bore grundes sitt ein altliches Weib, das Waffer in ein Geschirr gießt, das Rind ju maschen, und hinter diesem steht eine junge Magd, die ben eis ner Art von Kamin Windeln warmt. Auf der anbern Seite bes Borgrundes ift eine Treppe ans gebracht, die zu dieser Borhalle beraufführt, über welche eine Kran mit ihrer Tochter, einem schlans ten Madchen, das eine Schaffel mit Speise vor fich halt, jum Besuche heransteigt; welche Gruppe das Kontrastvolle der Composition vermehrt, und Dem Gangen eine Art von feftlichem Anfeben giebt. Liefer im zwenten Grunde fieht man in eine of fene Rammer, in welcher ber Bater bes Rinbes fich mit zwen Mannern unterredet, deren der eis ne einen Stab in ber Sand bat, und folglich auch jum Besuche ben diefer Belegenheit herges kommen zu senn scheint; im hinterften Grunde fieht man in einer etliche Stafeln erhöhten offes nen Rammer die Mutter bes Rindes im Bethe, neben welcher eine Beibsperson fist, und fie mit Reden zu unterhalten scheint; eine andre aber fieht am Fuße bes Bethes, die ihr etwas gur Erquis dung in einem Geschirre bringt. In der Sobe

endlich wird auch der obere Theil des Raumes Dutch ein Baar schwebende und Boblgeruch vers breitenbe fleine Engel belebt. Go naiv, finnreich und Berg angiebend die Erfindung in diesem Sthr de ift, fo bewundrungswurdig ift das Beife, das Gefällige, Kontrastvolle und doch Ungezwung gene der Anordnung aller Gruppen und Kiguren. Reine ber weiblichen Formen, Die in betrachtlis cher Bahl diefe Composition ausmachen, scheint somobl in Bezug auf die Wirfung des Gangen, als auch auf die Bahrscheinlichkeit und Deuts lichfeit der handlung insbesondre, entbehrlich ju fenn. Reine berfelben ift zwecklos beschäftigt, und ben diefer allgemeinen Thatigkeit wird boch feine Rigur von der andern gedrängt; jede fons trastiert fich durch Form, Alter, Wendung und Charafter auf eine so leichte, so ungezwungene Beife, dag die Runft nichts, die Natur Alles daben allein angeordnet zu haben scheint; in den Besichtern und Wendungen aller Riguren berricht ein so herglicher Frohfinn, und ein so heiteres, munteres und vergnügtes Wefen, dag man ben ber Betrachtung felbst eine angenehme Behaglichs feit empfindet. Die dem Guido eigene Grazie

in den Gesichtern und Kopfwendungen ist in dies fem Stücke in vollem Maaße angebracht; und geschmackvolle Orapperien, nebst einer treslichen Unwendung des Lichtes und Helldunkels, vollens den die Schönheit desselben.

Stephan Picard hat diefes Blatt geftos chen, und folches dem berühmten Mahler le Brun zugeeignet.

> hoch, 1. Souh, 9. 30ll, 2. Linien. Breit, 1. Souh, 5. 30ll, 4. Linien.

#### .. II.

Die h. Familie, im Begriffe nach Egopten zu fliehen. Unten steht der Spruch: Fuge dilecte mi.

Figuren bis unter die Aniee. Marig, schon zur Flucht bereit, hat das schlafende Kind Jes sus eingewunden, und solches an einer Binde, die an die Schultern hinaufreicht, an sich befesstigt, halt es aber doch noch sorgfältig mit der einen Hand, indem sie mit der andern bemühet ist eine Art von Mantel über ihren Kopf zu ziehen. Sie scheint eben auf das Anreden Josephs, der ihr zur Seite steht, und, den Wanderstab hals tend, vorwärts zeigt, die Abreise beschleunigen

u wollen. Vor dieser Eruppe geht ein kleiner Engel voraus, der mit der einen hand ein Ges schirr mit Rosenblättern, in der andern aber eis ne Rose halt, die er mit einer ungemein holden Miene der Mutter Jesu zeiget, und dadurch zu bedeuten scheint, daß, da sie einen überirrdischen Kührer habe, die Reise glücklich und der Wes gleichsam mit Rosen bestreut seyn werde.

Die Korm ber Maria, und vorzäglich die Buge bes Gesichtes, hat meines Erachtens Guis do in einer der glucklichften Gemuthestimmungen, und ben dem lebhaftesten Gefühle für Unmuth, Schonheit und naivester Sittsamfeit bearbeitet; benn diese Eigenschaften lassen sich nicht harmos niofer bereinbart denfen, als fie in diefem Ges fichte ausgeführt find. Ben diefen vorzüglich chas rafteristischen Zugen wußte der Mahler noch eis nen gewissen gleichsam untergeordneten Ausdruck von Bangigfeit des Gemuthes einzumischen, well ches ber gangen Miene ein noch anziehenderes Wesen giebt. Die Anordnung ist vortreslich auf farte Wirkung angetragen, welcher 3meck auch burch die großen Massen von Licht und sanft abs ftuffendem helldunkel glücklich erreicht ift. Alle

Formen find edel gezeichnet, die Wendungen leicht, Kontrafts und Ausbrucksvoll, und endlich find die Drapperien in einem schönen Geschmack, und mit ausnehmender Leichtigkeit ausgeführt.

Fr. Poilly hat dieses Blatt meisterhaft ges fochen.

Hoch, 1. Schuh, 5. Joll, 1. Linie. Breit, 1. Schuh, 3. Linien.

Die namliche Borftellung ift auch von Nicos Laus Billy fast in gleicher Größe, aber vonber Gegenseite herausgegeben worden. Auch dies fes Blatt ist mit Verstand bearbeitet, fommt aber in der Ausführung dem obigen nicht ben.

S. Bernard hat hat es ebenfalls in einem Rlein:Folioblatt herausgegeben; dieses ist ganz radirt, und weit weniger ausgeführt.

#### III.

Der Kindermord zu Bethlehem, nach eis nem berühmten Gemählde in der Kirche St. Dos minifs zu Bologna.

Schon die Idee eines vorsetzlichen allgemeis nen Kindermords führt einen fühlbaren Begriff höchster Spannung der heftigsten Leidenschaften mit sich. Dieses uns eindringend, wahrscheinlich, zu wollen. Vor dieser Eruppe geht ein kleiner Engel voraus, der mit der einen hand ein Ges schirr mit Rosenblättern, in der andern aber eis die Rose halt, die er mit einer ungemein holden Miene der Mutter Jesu zeiget, und dadurch zu bedeuten scheint, daß, da sie einen überirrdischen Kührer habe, die Reise glücklich und der Wes gleichsam mit Rosen bestreut seyn werde.

Die Form ber Maria, und vorzüglich die Buge bes Gesichtes, hat meines Erachtens Guis bo in einer der glucklichffen Gemuthestimmungen, imd ben dem lebhaftesten Gefühle für Unmuth, Schonheit und naivefter Sittsamfeit bearbeitet; benn diese Eigenschaften lassen sich nicht harmos niofer bereinbart denten, als fie in diefem Ges fichte ausgeführt find. Ben diesen vorzüglich chas rafteristischen Zugen wußte der Mahler noch eis nen gewissen gleichsam untergeordneten Ausdruck von Bangigfeit des Gemuthes einzumischen, wel ches ber gangen Miene ein noch angiehenderes Wesen giebt. Die Anordnung ift vortreslich auf ftarke Wirkung angetragen, welcher 3weck auch burch die großen Massen von Licht und sanft abs ftuffendem hellbunkel glücklich erreicht ift. Alle

Formen find edel gezeichnet, die Wendungen leicht, Kontrast: und Ausdrucksvoll, und endlich sind die Drapperien in einem schönen Geschmack, und mit ausnehmender Leichtigkeit ausgeführt.

Fr. Poilly hat Diefes Blatt meisterhaft ges fochen.

Hoch, 1. Souh, 5. 30ll, 1. Linie. Breit, 1. Souh, 3. Linien.

Die namliche Borstellung ift auch von Nicos laus Billy fast in gleicher Große, aber vonber Gegenseite herausgegeben worden. Auch dies fes Blatt ist mit Verstand bearbeitet, fommt aber in der Ausführung dem obigen nicht ben.

S. Bernard hat hat es ebenfalls in einem Rlein:Folioblatt herausgegeben; dieses ist ganz radirt, und weit weniger ausgeführt.

#### TIT.

Der Rindermord zu Bethlehem, nach eis nem berühmten Gemählde in der Rirche St. Dos minifs zu Bologna.

Schon die Idee eines vorsetlichen allgemeis nen Kindermords führt einen fühlbaren Begriff höchster Spannung der heftigsten Leidenschaften mit sich. Dieses uns eindringend, wahrscheinlich, aber mit Bendehaltung der Kunftregeln anschaw lich zu machen, scheint mir eine der schwersten Aufgaben für die Kunst zu seyn; und unter den mamigsaltigen Vorstellungen dieses schrecklichen Gegenstandes von großen Meistern, kenne ich nur eine, die, im Sanzen betrachtet, nach meis nem Sesühle, die zwecknäßige Wirkung, nämlich Entsegen und Mitleiden zugleich zu erwecken, hervoltbringt; und dieses ist die Vorstellung dies fer Seschichte in einer sehr großen Composition von Rubens.

Da man sich meines Erachtens ben einer soliten Handlung die Menschen benderken Ges schlechts nicht anders als ganz der Vernunft ber raubt, und völlig ausser sich gesetst denken kann, so scheint mir der bloße Ausdruck von Schrecken, Furcht, Wehmuth und Jammer einerseits, und von Jorn, Erimm' und Fühllosigkeit anderseits, noch nicht hinlänglich zu senn, das Gräsliche der Sache ganz vorzustellen; eben so wenig glaube ich, daß der feinste, der rührendste und eindringendste Ausdruck von innerm Schmerz, wenn er ben der Vorstellung dieser Begebenheit,

·mit

mit einer gewiffen Modifikation, mit Beobache tung eines vermeinten Wohlftandes in Gebehrden. und mit Benbehaltung gesuchter eleganter Wens bungen ber Kormen behandelt wird, zweckmaffig fenn fonne. Denn, fo ein pathetischer Ausbruck mit .imigft ruhrendem und tiefem innerlichem Schmerz ift meines Erachtens nur ba gang ichick fam angewandt, wo folches fluffenweise entftant ben, und aus gewöhnlichen naturlichen Urfachen, oder durch traurige Zufälle, durch die dem Leidens den die Ueberzeugung einer unausweichlichen Mothwendigfeit gelaffen wird, entsprungen ift: in allen folcher Gestalt entspringen fonnenben tragischen Kallen, fann und soll die Runft so viel möglich einen pathetischen Gang geben, und ben Charafter der Menschlichfeit in Gesichtern und Mendungen zu erhalten fuchen. Ben Darftellung einer Ibee aber, wo die Bande der menschlichen Matur ploBlich gerriffen, die Leidenschaften burch Schnelle Erschitterungen aus bem Gleichgewichte mit ben Berftandesfraften gehoben werben, ba erscheint die menschliche Form, der Schonheit bes Rorpers unbeschadet, an den Grangen ber thierischen Ratur; Grimm, Bath und Verzweif:

lang fellen sich in den schrecklichsten Gestalten har; und da ist nach meiner Meynung Modiststein und Beschwäntung des möglichst heftigen Ausdrucks, im misbesten Ausdrucks gesagt, Unswahrscheinlichteit.

... Man geige jeber gut prganifierten Mutter eine Norftellung Diefer fchrecklichen Idee, mit dem allerheftigften Ausdrucke von Buth und Bers zweiflung dargestellt, fie wird folche gewiß ibret Empfindung analog, wenn nicht noch zu matt ausgedrickt finden. Daher glaube ich , bag ein Mabler, der nicht eine aufferordentlich feurige und lebhafte Einbildungefraft besitt, und beffen Geele nut für das Pathetische, das Schone, Das Gefällige und Sanftruhrende gestimmt ift. Diefe und abnliche Gegenstände gar nicht bear beiten follte, weil er aus obbefagten Grinden, ben hanptzweck niemals gang erteichen Lepicier hat daher uneigentlich geredet, menn er fagt \*): "Daß ein Mahler, ber ben Gragien meu opfern pflegte, der aber ein empfindliches

<sup>\*)</sup> Catalogue raisonné des Tableaux du Roy, avec un abregé de la vie des Peintres. Tom, 2, article de Guido.

Derz habe, sich nicht fürchten dörfe, die traus prigsten Subjekte zu behandelu, und daß diese Subjekte ganz gewiß unter seinen Händen ges winnen würden; denn die Runst habe das Necht, durch Erschütterung der Leidenschaften, Hands lungen, die den größten Schrecken verursachen würden, wenn man sie so, wie sie geschehen sind, sehen könnte, vorzustellen und angenehm zu machen". Freylich hat die Runst dieses Necht, aber nicht jeder große Mahler, und am wenigsten einer der vorzüglich, und aus natürlischem Hange den Grazien opfert, hat die erfors derliche feurige und heftige Einbildungskraft, die unumgänglich zu einer Vorstellung erheischet wird, die nicht nur rühren, sondern erschüttern soll.

Die Vorstellung bes Guido von diesem Ges genftande fann, nach meiner Meynung, obigen Sat beträftigen.

Im ersten Grunde sind zwo Matter, deren bie eine sigend, mit gefalteten Handen und gen Himmel gerichteten Augen, zwen vor ihr liegende gemordete Kinder beweint; die andre aber ein auf der Schulter tragendes Kind vor einem der Morder zu flüchten such, der hinter ihr einer

dritten Mutter ihr Rind umzubringen im Be griff fieht; im hintergrunde werden einige andet Weiber, die mit ihren Kindern auf Der Klucht find, verfolgt, und eine berselben ben ben fliegens genden Saaren gehalten. Dun find gwar alle Diese Figuren, und besonders die zwen porder ften derfelben, mit einem ausnehmend rührenden Ausdrucke von innigstem Schmerz und Jammer vorgestellt, fontrastvoll und edel gezeichnet, ges schmackvoll brappiert, und machen, im Ganien betrachtet, eine eindringende tragische Vorstellung aus. Allein, ber Ausbruck bes Schmerkens in den Hauptsiguren ist nur buldend; feine be Mütter sucht ihr Kind durch aufferordentliche Anstrengung zu vertheidigen; auffer Furcht, Be fturjung und Betrübniß, ift feine Leidenschaft fichtbar, und alle Mutter haben in biefer Rud' ficht fast den gleichen Charafter; da boch meines Erachtens ben einer solchen Begebenheit haupt fachlich durch die Vorstellung der Mannigfaltige feit des Ausbruches der Leidenschaften die ftarts fte Wirfung hervorgebracht werden fonnte. Die Morder felbst haben ben verworfenen, bofen und tollfinnigen Charafter nicht, ben man fich von Menschen denkt, die unschuldige Rinder vorsetztich und planmäßig umbringen, und gleichsam Jagd auf solche machen können; sie gleichen nur Soldaten, die ohne viel Anstrengung einen verstagten sliehenden Feind verfolgen. Und darum hat Guido, ungeachtet der großen Schönheiten der einzelnen Theile seines Gemähldes, im Ganzten das eigentliche Ziel nicht erreichen können, welches sich diese Vorstellung ihrer Natur nach sest: Nämlich den Anschauer nicht nur zu rühz ren, sondern mit Gewalt zu erschüttern.

J. B. Bolognini hat dieses Blatt radiert, 50ch, 1. Schub, 5. Boll, 6. Linien. Breit, 10. 30ll, 1. Linie.

J. Stefanoni hat es auch in der nämlis den Art herausgegeben.

Hoch, 1. Schuh, 1. Zoll, 10. Liuien. Breit, 9. Zoll, 6. Linien.

#### IV.

Die Anbetung der Hirten ben der Rrippe. Das neugeborene Kind liegt ganz bloß in der Rrippe, die Mutter betrachtet solches mit anbes tender Gebehrde, und seitwarts im Vorgrunde ift Joseph, der sich an seinen Stab lehnt,

und der handlung gufieht. Bier hirten befinden fich nabe ben der Krippe, und betrachten bas Rind mit Zeichen ungemeiner Ehrfurcht und in niglichem Vergnügen; vorzüglich unterscheibet fich einer berfelben, ber fnicend einen Rnaben ben fich balt, durch einen ungemein naiven Anstand. Das Ganze ist vorzüglich schon angeordnet, und besonders die vier Hirten auf eine vortrefliche und kontrastvolle Art gruppiert; die Ropfe sind durchaus mit großer Anmuth und Wahrheit das rafterifiert; ber Stul ber Zeichnung ift groß, und die Beleuchtung und Schattierung eine farte und harmonievolle Wirfung. Das Blatt bat eine achteckigte Korm, und ift von Frang Poilly febr gut geftochen.

> 50ф, 1. Souh, 4. goll, 6. Linien. Breit, 1. Souh, 3. goll, 6. Linien.

#### V.

St. Franciskus in einer einsamen Gegend, und in ernsthafter Betrachtung. Er knieet vor einem Rreuze, und halt mit der einen Hand eis ner Lodtenkopf; sein Gesicht ist auswärts gericht tet, und scheint ganz in Sehnsucht entzückt zu spen. Die ganze Form ist in einer edeln Bens dung schön gezeichnet, und ber Kopf hat eineit besonders wahren Ausbruck von Selbswerlang, nung, Demuth und Seelenstarte. Drapperte und Helldunkel sind in großem Geschmacke bez handelt.

Nach einem Gemahlbe aus ber ehemaligeit Königl, Französischen Sammlung, von Egib. Noufselet gestochen.

506, 1. Soub, 4. 30ll, 6. 2inion Breit, 10. 30ll, 7. Linien.

#### VI.

Eben biefe Vorstellung nach einem andern Ges mahlbe, aber auf ahnliche Art vorgetragen. Auch in diesem ist der Ansbruck voll Geist und Bahr; heit, und die Sehandlung des heltdunkels von ungemein angenehmer Wirfung. Bon Corn. Bloemaert sehr schön gestochen.

Hoch, 1. Schuh, 1. 30A, 6. Linien. Breit, 8. 30A, 8. Linien.

#### VII.

St. Andreas, der zur Richfiktte geführt wird. Die Szene ist ein fren liegenbes Stuck eines steilen Berg angehenden hohlweges, von welchem man die hochliegende Richtstätte, und

bas baselbst schon aufgerichtete Rreuz seben fann. Auf diesem Standpunkte scheint der Martyrer das Merkzeichen seines nahen Leidens zuerst ers blickt, und fich ben deffen Unblick anbetend auf die Aniee geworfen zu haben. Dren Gerichtstnechte nothigen ihn aufzustehen, und den Gang fortzu: feben; eine Menge Bolfs verschiedener Gattung. ift theils im Vorausgehen, theils im Nachauge begriffen, und im Vorgrunde find zu benden Seiten schone Gruppen von Weibern mit Rins bern angebracht, die fich am Wege gelagert bas ben dem Buge zuzusehen. In der Figur des Martyrers, die in der Mitte der Composition ift, und fogleich in die Augen fallt, bat Guido porzüglich bewiesen, daß er auch ben tragischen Gegenstanden, ben benen fein fehr heftiger Muss bruch von Leidenschaften erforderlich ift, den Ans Schauer eben fo fehr ju rühren, als ben muntern und anmuthigen Gegenständen zu ergoßen bers standen habe. Die lebhafte und geistvolle Wen: dung, die folcher mit dem Gesichte und den Urs men gegen bas ferne Rreug hin macht, ber bruns flige und sehnsuchtsvolle Blick gegen daffelbe, und die gerade Richtung des entblößten Oberleit

bes, zeigen fogleich, daß der gur Marter aes führte, nicht aus Muth und Rraftlofigkeit auf die Rniee gefunken fen, sondern fich ben ploBlie cher Erblickung bes Rreuzes, als des Zieles feis ner Buniche, in einer Unwandlung von Entige den in diese gleichsam segnende Stellung gefett Cein Geficht ift ein Meisterstück eines habe. erhabenen, ernsten und doch hochst naiven und liebevollen Ausdruckes; und die gange Form fo; wohl als die Wendung berselben, ift mit eben fo viel Elegang als Mahrheit ausgeführt. Der bem Buido eigene fanfte Charafter iff auch in Diefer tragischen Vorstellung überall sichtbar : benn felbst jenen Figuren, die, dem Siftorischen bes Gegenstandes gemaß, als Leute von ber nies brigften Menschenklaffe erscheinen muffen, gab er einen zwar verhaltnismäßig roben und leidens schaftlichen, aber boch feinen verworfenen und gang ftumpfen Charafter, wie einige große Dab: ler ben der Borftellung des Zuges Chrifti nach bem Berge Calvaria gethan haben. Die bren Rnechte, die in der Borftellung, die ich jest be: Schreibe, den Martyrer nothigen aufzustehen und feinen Sang zu beschleunigen, haben nicht mehr

Robes und Unebles in Form und Ausbrude, als bochstens, so viel die Wahrscheinlichkeit und ber nothige Contrast gegen die übrigen Figuren erfordert. Einer derfelben greift ihm ohne ans Scheinende Leidenschaft unter den einen Arm, um ihn geschwinder aufstehen zu machen; ber andere berührt ihn ebenfalls in dieser Absicht, und der britte scheint ihn blog jum Fortgeben ernftlich ju ermahnen; und dieses alles geschieht ohne Zeis chen von Born, Grimm ober fehr leidenschaftli ther Gemuthebewegung; ba hingegen andere Mahler ben ahnlichen Vorstellungen sich fast er: Schöpften, ihre Gerichtsbiener in wuthenden, Schlagenden, reiffenden und ftoffenden Stellungen bargustellen. Die Composition dieses Stucks, if im Gangen betrachtet etwas zerftreut, fomobl in Ruckficht auf die Eintheilung, als auch auf ben Zusammenhang der Gruppen und die Beleuchs tung, welche zu wenig auf das Mittel und die Dauptfigur koncentriert ift. Allein jede Gruppe insbesonders ift mit weiser Wahl und wahrem afthetischen Gefühle geordnet, voll naivem Auss brucke; bas Charakteristische ber mannigfaltigen vorkommenden Menschenklaffen ift, so wie der

Ausbruck der Gemuthsbewegungen in den Gefichtern mit mehr Wahrheit als Starke, jedoch bestimmt genug ausgeführt. Zeichnung der Formen und Drapperien sind in seinem gewöhnlichen großen und geistvollen leichten Styl behandelt. Gerard Audran hat dieses Blatt meisterhaft gestochen.

hod, т. Souh, 9. 3011, 3. Linien. Breit, 2. Souh, 3. 3011, 6. Linien.

### VIII.

Jesus, der in einer einsamen Gegend den Johannes umarmt. Unter dem Rupferstiche sind die Worte: Dilectus meus midi et ego illi. Eine ungemein wonnevolle und Herz anziehende Worstellung, die, sowohl in Rücksicht auf das feis. ne des Ausdruckes als die Grazie der Formen, schäfdar ist. Von Egidius Rousselet gestoschen.

Hoch, 1. Schuh, 3. 308, 2. Linien. Breit, 10. 308, 8. Linien.

#### IX.

Die Marter bes Apostels Petri. Diese Composition besteht nur aus vier Figuren, die aber burch ihre sinnreiche Anordnung eine ungemeine

Wirfung macht. Der Martyrer foll mit ben Ruffen aufwarts, an ein ju biefem Ende umge febrtes Rreut gebeftet werden. Un den Rufen und oben am Rreuze ift ein Geil befestigt, mit telft welchem einer der Scharfrichter feinen Rors per in gerader Richtung in die Sobe giebet; ein anderer halt den noch schwebenden Oberleib, und ber britte, ber oben am Rreuze auf einer Leiter stehet, ist im Begriffe die Füße anzunageln. Uns geachtet der verkehrten und ungewöhnlichen Wenbung, die ber form des Martyrers gegeben wers ben mußte, ben welcher die Berfurgung des Ros pfes und des Oberleibes unausweichlich gewesen su fenn scheint, hat Buido berfelben bennoch eis nen ungemein eleganten Schwung, und bem Ges ficht einen eindringenden Ausdruck von Würde und Beiftestraft zu geben gewußt. Das Kontraftieren be und boch Ungezwungene und Wahre in den Wendungen der idren Gerichtsknechte, ift, so wie das Charafteristische derfelben, vortreffich aus: geführt. Bon B. Thib ouft gestochen.

· Soch, 1. Schuh, 9. Linien.

Breit, 8. 300, 5. Linien.

Die gleiche Borftellung hat auch G. Audran berausgegeben. Allein ungeachtet die Rupferftech,

rische Behandlungsart in seinem Blatt schöner als in dem obenbeschriebenen ist, so kommt es solchem dennoch im Ausdrucke nicht ben, weil es nach der Zeichnung eines französischen Mahlers gestochen ist, der die einfache Composition des Guido durch Hinzusügung verschiedener Zusäge nach seiner Art verschönern wollte. Auch ist das ben der Name Domenichino, statt Guido, unrichtig hinzugesett.

Hoch, 10. 30a, 5. Linien. Breit, 7. 30a, 6. Linien.

## X.

St. hieronymus in bugender Betrachtung; eine halbe Figur. Er schlägt sich mit einem Stein auf die Brust, und hat das Gesicht auswärts ges wendet. hier hat Guido gezeigt, daß ein Runsts ler von seinem Gefühl auch eister schwärmerischen Figur Würde und Anmuth geben konne, ohne der ersotderlichen Charakteristik etwas zu benehmen. Von Convan gestochen.

Soch , 11. 30ll , 9. Linien. Breit , 7. 30ll , 9. Linien.

## ·X I.

St. Frantiscus, der in einer Einode fein Gebet vor einem Rrugifix verrichtet; halbe Tigur.

Dieses Blatt ist wegen bem innbrunftigen Aus, brucke ber Andacht und ber schönen Wirkung bes Hellbunkels merkwurdig. Von B. Farjat ges stochen.

hoch, 11. 300, 7. Linien. Breit, 8. 300, 6. Linien.

## XII.

Die buffende Magdalena. Die Scene ift am Eingang einer Soble, und die Ferne zeigt eine ode Landschaft. Sie fist auf einem Kelsens ftuck in einer fich ruckwarts fenkenden Stellung, und neigt das aufwartsschauende haupt an ben thr gur Stute bienenden einen Urm; ber andre ruhet auf einem Lodtenkopfe; vor ihr im Bors grunde ift ein fleines Erucifix, und daneben lie gen einige egbare Burgeln, die jur Speise aufges hoben zu senn scheinen. Die Züge ihres sehr schos nen Gefichtes baben einen rubrenden, und daben anmuthvollen Ausdruck von innbrunftiger Rene 3men in der Sobe schwebende und Demuth. fleine Engel, auf die ihre Augen gerichtet find, und die mit ungemein holdem Wesen fich gegen fle bewegen, Scheinen ihr hofnung zu bringeli. Ihr Oberleib ist um die Brust zum Theil enteblößt, der übrige Theil der ganzen Figur aber mit einer Bekleidung bedeckt, aus welcher sich ehemalige Prachtliebe vermuthen läßt. Die Erzsindung und Anordnung des Ganzen zeigt sowohl ungemeinen Scharssinn, als hohes ästhetisches Gefühl. Die ganze Form der Figur ist in allen ihren Theilen mit dem feinsten Geschmacke koutrasts voll, edel und richtig gezeichnet, und in der dem Mahler eigenen leichten gefälligen Manier draps pirt, und die schöne Behandlung des Helldunkels vollendet den Werth dieses merkwürdigen Blatzres. Durch E. van Kauferken gestochen.

hoch, 1. Schuh, 4. 300, 7. Linien.

Breit, 11. Boll, 6. Linien.

Die nämliche Borstellung, nach einem undern Gemählbe des Guido, ist auch von G. Audran gestochen worden, in welcher die Figur der Magsdale na nur bis über die Knie erscheint; sonst ist Erfindung, Form und Wendung die nämliche, wie in dem obigen; nur in der Orapperie des Oberleibes sinden sich einige Veränderungen. Auch ist das Gesicht der Büsenden in dieser Vorstelsung etwas mehr eingefallen dargestellt, welches

einen größern Grad von Behmuth über folchet verbreitet.

50ф, 1. Souh, 7. 30ll, 8. Linien. Breit, 1. Couh, 6. 30ll, -2 Linien.

### XIII.

Die Nymphe Erigone, die sich in Bacchus verliebt, der sich ihr zu gefallen in eine Weintraus be verwandelt hatte. Eine halbe Figur. Sie hebt mit sorgfältiger Gebehrde ein Tuch in die Höhe, welches die Schale, in der sich die Traus be besindet, bedeckte, und betrachtet solche mit Zeichen eines inniglichen Vergnügens. Dieses ik eine der reizenössen und anmuthigsten jugendlich weiblichen Figuren des Guido, und verbindet mit einer ungemeinen Naivetät des Ausdruckes im Gesichte und der Wendung, eine bewundrungs würdige Delikatesse; und Leichtigkeit der einzels nen Formen, welches uns E. Vermeulen in seinem sehrschönen Aupferstiche mit wahrem Runsts gefühl überliefert hat.

Soch, 1. Schuh, 2. Linien.

Breit, 1. Soub, 1. Boll; 2. Linien.

# XIV.

Der Tod der Cleopatra; nach einem Ges mablbe

mahlbe aus ber Sammlung des Prinzen von Balles, von Robert Strange fcon ges ftochen. Gie ift auf einem Rubebette mit gurucks gefenftem Leibe, entblogter Bruft, und empor ges richtetem Saupte aufwarts blickend vorgestellt. Mit der einen Sand halt sie die Natter an der außersten Spige bes Schweifes an ihre Bruft, und scheint solche durch einen Fingerdruck zum Biffe gereist ju haben, mit ber andern auf bem Bette ausgestreckten hand macht sie eine matte Bewegung, die gleichsam einen Abschied vom Les ben ju bedeuten scheint; die gang gesenfte Wens bung bes Rorpers, ber ftarre Blick ber Augen, und das gespannte der Musteln des halboffenen Mundes, laffen deutlich auf die schnelle Wirtung bes Giftes schließen. Dennoch behalt die ganze Figur daben einen edeln und folgen Unftand, nebst einer besondern Schonheit im Gangen und in den einzelnen Theilen. Neben dem Bette fieht auf einem Tische das Geschirr mit Früchten und Blumen, in welchem fie die Natter unterhielt. Die Scene ift ein mattheleuchtetes und dem Coftum gemäß geziertes Zimmer. Die Anordnung bes Sangen ift einfach, einleuchtend mahrscheinlich,

und in allen Theilen wohl kontrastirt; die Zeichs nung der Formen elegant, der Ausdruck rührend, die Drapperie in großem Geschmack, und die Beleuchtung und Schattierung mit ungemeinen Geschicklichkeit ausgesährt.

506, 1. Sout, 4. 300, 1. Linie. Breit, 11. 300, 9. Linien.

## XV.

Vorstellung der brenfaltigen Gottheit. einem Gemahlbe in der Rirche bet wandernden Erinitarier ju Rom. In der Sobe ift ber ewige Vater in seiner Glorie, mit ausgebreiteten Armen, in einer segnenden Wendung. Von ihm dus schwebt der Geift in Daubengestalt, und me ter diefem ift Chriftus am Rreuze, gu beffen Benden Seiten fich anbetende Engel befinden. Die fast mathematisch abgemeßene Simmetrie bies fer Composition lagt muthmaagen, bag Guido ben dieser Vorstellung gang an die Anordnung ber ehrwürdigen aber geschmacklosen Bater, für bie er es machen mußte, gebunden gemefen fenn muße. Dennoch hat er in den einzelnen Theilen fein überwiegendes Runfttalent auf mannigfaltige Art gezeigt. Botzüglich verdient bas Geficht bes

personifizirten ewigen Baters eine besondere Aufs mertsamfeit, sowohl wegen dem erhabenen Blis de überhaupt, als auch vorzüglich wegen ben ausnehmend eindringenden Zugen von Milde und Gute, die er auf eine so geiftvolle Art mit bem Majestätischen und Ernsten zu vereinigen gewußt bat, daß meines Erachtens fein anderer großer Meister, ben der gleichen Borstellung, diese gottlis chen Eigenschaften in foldem Ebenmaaße, und so gang harmonirend ju Stande gebracht hat; felbft Rafael nicht, in deffen Gefichtern Diefes Art das Milbe und Gutige immer dem Ernsten und Strengen sehr untergeordnet ift. Micol. Dorigny hat biefes Blatt gestochen, und uns darin vorzüglich ein so vortrefliche Ideal einleuchs tend bargeftellt.

> Soch, 2. Schub, 4. Linien. Breit, 1. Schub, 1. Boll, 2. Linien.

# XVI.

Das schlafende Rind Jesus, und neben ihm Maria, die es in einer andetenden Stellung betrachtet. Nach einem Gemählde aus der ehes i maligen Barberinischen Sammlung in Nom, son Corn. Bloemaert sehrgut gestochen. Das

Rind ift gang, die Mutter aber nicht gar im Balfte fichtbar. Diefes ift unftreitig eine ber an muthigsten, naivesten und feinsten Vorstellunger diefes Gegenstandes, die man fich benten fann. Das Rind ift entblößt, in einer der suffesten und fanftesten Rube gang entsprechenden Lage. Theile des Gesichts zeigen auf die deutlichkte Art das Wohlbehagen eines leichten und fanf; ten Schlafes an; das Rind ift überdies, mit bet dem Guido eigenen Delicateffe und Gras gie gezeichnet, und von ungemein schoner und eleganter Form. Die Beleuchtung geht von bet Seite gerade auf das Rind, und vertiert fich gegen bessen Gesicht in ein sanftes Helldur tel; welches durch eine Art Vorhang bewirft wird, wodurch auch die Kigur der Mutter ein nur mattes Licht erhalt, und eine aufferordentlich gefällige Sarmonie über die gange Composition verbreitet wird. Ein feltenes Blatt.

Hoch, 1. Schuh, 2. Linien. Breit, 10. Boll, 8. Linien.

## XVII.

Der nämliche Gegenstand mit der gleichen Er findung, Anordnung und Beleuchtung von Rob.

Strange, nach einem felbst besitzenden Gemähle de des Guido sehr schön gestochen. Die Lage des Rindes ist nur wenig verändert, sonst aber ist alles der oben beschriebenen Vorstellung ganz ähnlich. In diesem Blatt ist das helldinke mit mehr Geschmack als in dem ersten überliesert.

hoch, 1. Souh, 2. 300, 4. Linien. Breit, 1. Souh, 4. 300, 8. Linien.

### XVIII.

Eine dritte, und in Rucksicht auf Erfindung und Anordnung obigen ganz ähnliche Vorstellung, nach einem Gemählbe in der Sammlung des Lords Grosvenor, nach einer Zeichnung Mor; timers, von J. F. Ravenet sehr geschmack; voll gestochen. In diesem Stücke hat der Ropfdes Kindes eine mehr rückwärts gesenkte, der Leib eine weniger gestreckte Lage, und die Mutter eine tiesere Stellung, so daß ihre zwo zusammen gehaltenen Hände nur zur Hälfte sichtbar sind, da solche hingegen in den zwen vorherbemeldten Vorstellungen ganz erscheinen. Die Behandlung des Helldunkels in diesem Blatt ist ganz vortrefz lich, und mit ungemeinem optischen Gefühl aus; geführt. In der Bondellischen Sammlung.

50ch, 1. Schuh, 4. 30fl, 5. Linien. Breit, 1. Schuh, 8. 30fl, 5. Linien.

## XIX.

Die Befchneibung Chrifti im Tempel. einem Gemahlbe aus der Sammlung bes Lorb Leicefter in England und nach einer Zeiche nung Earloms, von g. Aliamet für die Bon bellische. Sammlung gestochen. Das Rin wird von einem Priester in der erforderlichen Lage auf einer Art Tische gehalten, da ein am derer die handlung zu vollziehen im Begriffe ift; awen Engel befinden fich jum Benftande neben bem Tische, welcher über etliche Stafeln erbobt fteht; etwas tiefer knieet Daria mit einer ihrer Kreundinnen in anbetender Stellung, und feits warts Joseph mit an ber Bruft gefalteten hans Einige jur Sandlung geborige Priefter, nebst etlichen andern gufehenden Perfonen, vols lenden die Anordnung, die durchaus aus halben Riguren besteht, bennoch aber, wegen ber sims reichen Erhöhung des hauptpunftes der Szene und der weisen Darftellung der Riguren, eine groß und schon wirkende Ppramidal: Composition ausmachen. Das Kind, welches schon ben Am

fang der mit der Operation verbundenen Schmers zen fühlt, senkt das Haupt seitwarts mit einer Miene und Wendung, welche Wehmuth und Gesduld zugleich ausdrückt; der Priester, der es mit beyden Handen halt, zeigt herzliche Theilnahme, so wie man ben jenem, der die Beschneidung une ternimmt, eine ungemeine Behutsamseit und Sorgs falt, sowohl im Gesichte als im Gebrauch seiner Hände bemerken kann. Das Charakteristische der Köpse, und das Naive ihres Ausdruckes, ist vore züglich zu bewundern; Zeichnung der Formen, Orapperie und Beleuchtung, sind in einem hohen Geschmack ausgeführt.

Hoch ; 1. Schuh , 7. Joll. Breit , 1. Schuh , 2. Joll.

## XX.

Maria in einer Stube sitzend, beschäftigt sich mit Nähen an einem langen Tuche, dessen eines Ende auf einem nahe ben ihr siehenden Tische liegt, auf welches sich zwen Engel, die ehrfurchtsvoll auf sie hinsehen, stützen. Ein dritzter Engel schweht in der Hohe, und scheint ihr einen Blumenkranz bringen zu wollen; und ein vierter am Vorgrund ist mit Ausbehung eines

Vorhanges beschäftigt. Die Stellung und ber ganze Unstand ber Maria ift ungemein nain, und bas Gesicht hat einen einnehmenden Charakter von Sittsamteit und herzensgute; das Same ift so wohl wegen der anmuthsvollen Erfindung, als auch wegen der weisen Behandlung des helb buntels, von einer hochst gefälligen Wirfung.

Nach einem Gemählbe aus der ehemalig Rienigl. Französischen Sammlung von 2B. Ballet gestochen.

50ch, 1. Schuh, 3. Boll.

Breit 11. Boll.

In Franfreich unter bem Rame la Cowfeuse befannt.

# XXI.

Der nämliche Gegenstand, ohne eine andere wesentliche Veränderung, als daß vor dem Tische, auf den sich in dem obbeschriebenen Blatte zwen Engel stügen, eine halbbebeckte Wiege steht, in welcher das Kind Jesus schläft, wovon der eine Engel das Tuch behutsam aushebt, und das Kind mit inniglichem Vernügen anschaut, da hingegen der andre die beschäftigte Mutter mit Bewunderung betrachtet. Dieses Blatt ift,

mit mehr mahlerischem Gefchmack als bas obige, von G. Ebelint gestochen.

Hoch, 1. Schuh, 2. Zoll, 8. Linien. Breit, 1. Schuh.

### XXII.

Maria mit dem schlafenden Kinde Jesu. Sie hebt das Tuch auf, mit welchem das Kind bedeckt war, und betrachtet solches mit ernstem Nachdenken. Das Gesicht der Maria ist von besonderer Würde und Schönheit, die Form des Kindes voll Grazie, und das Sanste des Schlases mit einer bewundrungswürdigen Wahrsheit ausgedrückt; unten am Blatte sind die Worste: Ego mater pulchræ dilectionis. Von Fr. Poilly geschmackvoll gestochen.

Soch, 1. Schuh, 5. Boll, 4. Linien. Breit, 1. Schuh, 1. Boll, 2. Linien.

### XXIII.

Maria in tiefen Gedanken, mit niederges schlagenen Augen und zusammengehaltenen hans den, in einer betenden Stellung, nicht gar halbe Kigur. Die schöne und edle Korm des Gesichs tee, der Ausdruck von Sanstmuth und Gute, verbunden mit der portressichen Behandlung des

Helldunkels, machen dieses Blatt vorzüglich merk wurdig. Von Fr. Poilly vortressich gestochen.

Hoch, 1. Schuh, 1. Boll, 6. Linien.

Breit, II. Boll, 4. Linien.

## XXIV.

Eine andere abnliche Vorstellung, in welcher das haupt auswärts, und die Augen gen hims mel gerichtet sind; ein Kopf von großer Schöns heit, und einem geistvollen Ausdruck. Auch von Fr. Poilly meisterhaft gestochen.

Hoch, 1. Schuh, 2. 300, 7. Linien. Breit, 1. Schuh, 9. Linien.

### XXV.

Eine sogenannte Mater Dolorosa, mit aufwärtsschauendem Gesichte, und in betender Stellung; ein elegant und vortrestich gezeichnes ter Ropf, mit einem eindringenden wahren Auss bruck von tiefem innerlichen Leiden, und demnis thiger Ergebung. Von E. Rouffelet gestochen.

50ch, 1. Souh, 3. Boll, 6. Linien.

Breit , 1. Schuh.

## XXVI.

Die nämliche, ein Brufisick ohne Sande, in gleicher Wendung wie die obige, mit gleich Schöner Form und geistvollem Ausbruck. Bon Robert Nanteuil vortressich in Aupfer gestos chen. Ein in schönem Drucke sehr seltenes Blatt.

Soch , 1. Souh , 2. Boll , 3. Linien.

Breit , 11. Boll , 3. Linien.

Unten am Blatt ift geschrieben; Ante to omne desiderium meum. Diese vier beschries benen Blatter haben ovale, in Vierecke einges schlossene Einfassungen.

# XXVII.

Maria, in entincender himmlischer Betrach, tung. Ihr Blick ist mit lebhafter Geistesbewes gung auswärts gerichtet; die über einander ges legten Hande halt sie an der Benst, und scheint sich ganz über das Irrdische zu erheben. Eine in einem hohen Grade edle, zarte und schöne Gesichtsform, und ein eindringender Ausbruck von Seelenwonne, mit sittsamem und naivem holdem Wesen verbunden, machen dieses Blatt schäsbar. Nach einem im Bolognetischen Pallast in Rom besindlich gewesenen Gemählbe, von D. Eunego gut gestochen.

Soch, 11. Boll, 4. Liuien.

Breit , g. Boll , 2. Linien.

Mit ber Schrift: Mater amabilis.

# XXVIII.

Maria, in gefentter bemuthiger Stellung, bie Hand an der Brust, scheint die Verkundis gung der Empfängnis anzuhören; Unschuld, Ehrsfurcht und Unterwerfung, sind in dem anmuthes vollen Gesichte vortrestich ausgedrückt.

## XXIX.

Der verkundigende Engel; ein Gegenstück ju obigem. Er ist sprechend, und mit einer Hand aufwärts deutend vorgestellt. Eine ungemein schön gestaltete, freudige und gestvolle jugends liche Figur, in welcher eine überirrdische Leichetigkeit sehr glücklich ausgedrückt ist.

Diese zwen Brufiftucke hat R. Strange in London, nach den dem Doct. Carl Chauncy gehörigen Gemählben gestochen, und es scheint, daß Guido solche als Studium zu einer Bers kundigung gemacht habe. Jedes ist

Доф, 11. goll, 1. Linie.

Breit , 7. goll , 8. Linien.

## XXX.

Die Erhöhung Maria. Sie fitt auf einer Wolfe mit gen himmel gerichtetem Geficht und ausgestreckten Armen, mit einer hochstrebenden

Wendung, und mit einem brunftigen Ausbrucke von Wonnegefühl. Diese Figur, die nach einer Stizze oder Zeichnung gemacht zu senn scheint, ist eine der geistreichsten, in dem feinsten Ges schmack und mit ungemeiner Leichtigkeit, von J. Ant. Lorenzini radiert.

hoch, 8. 300, 2. Linien. Breit, 10. 300, 4. Linien.

## XXXI.

Maria in einer Glorie auf einer Bolfe figend, mit dem Rind Jesu auf ihrem Schoose, von Engeln umgeben; erhabener Ausdruck in den Gesichtern, Leichtigkeit und Grazie in den Forsmen und Orapperien charakteristeren dieses Blatt, welches J. Zocchi nach einer in London bes findlichen Zeichnung radiert hat.

50ch , 10. 30ll , 6. Linien. Breit , 7. 30ll , 7. Linien.

# XXXII.

Der Rampf bes herkules mit der hybra. Der held ift unbekleibet, gerade gegen den Ansschauer gewandt, im Begriffe einen gewaltigen Schlag mit seiner Reule auf das wuthend gegen ihn auffahrende Ungeheuer zu vollbringen. Seine

Bewegung und die Spannung der Rusteln und Nerven zeigen eine ausservordentliche Anstrengung, so wie der ganze Bau des Korpers eine unger meine Kraft an. Das vielköpfigte Ungeheuer ist mit einer dichterischen Einbildung, und in allen seinen Theilen in einer gleichsam wirbelnden heft tigen Bewegung vorgestellt, und einige schon abs geschlagene, und zum Theil wieder durch neue ersetzte Köpfe des Thiers, zeigen sowohl die lange Dauer des Kampfes, als auch die damit verbundene Gesahr deutlich an.

# XXXIIL

Der Kampf dieses Helden mit dem Aches lous. Er hat seinen sich heftig straubenden Feind gegen die Erde gedrückt, und halt ihn mit der einen Hand ben den Haaren, um sein Aust wartsstreben zu verhindern; mit der andern bes mühet er sich, ihn mit der außersten Unstrengung tieser abwärts zu drücken. Das gegenseitige ges waltige Bestreben bender Figuren ist mit bewund dernswürdiger Wahrheit, mit einer großen und gelehrten Zeichnung, und mit schönem Kontras ausgeführt.

## XXXIV.

Der Raub der Dejanira, durch den Cens taur Messus. Die Scene ift bas Ufer eines Muffes, durch welchen der Centaur bereits ges Schwommen ift, mit einem Fuß schon bas Geftab Betritt, und feinen Raub mit fich führt. Deige nira ift ftehend, auf dem Pferderucken des Cens tauren, in einer furchtsamen und gleichsam bas lanzirenden Stellung vorgestellt. Sie wird von bem Centaur mit benden emporgehobenen Armen mittelst einer Urt Binde sicher gehalten, welcher mit froher Gebehrde gegen fie aufwarts blickt; bie anscheinend schnelle und heftige Bewegung bes Centauren, um an das erhöhte Ufer ju gelans gen, nothigt fie mit ber einen Sand fich an feine Schulter zu halten, mit der andern aber macht fie eine Furcht anzeigende unwillführliche und ftreckens De Bewegung. Ihr Geficht ift feitwarts gegen bas - jenseitige Ufer gewendet, und, aus der Defnung bes Mundes ju schließen, scheint fie den Sers fules, der in ber Berne über dem Fluffe fieht, und einen Pfeil jum Schuffe ergreift, um Sulfe anzustehen. Das Fliegen ihrer haare und ihres Bewandes zeigt die Schnelligfeit der Blucht ibs

res Entführers. Es läßt fich schwerlich eine finns reichere, und für Auge und Verstand eindrins gendre wirkende Composition denken, als diese Der Kontraft bender Formen überhaupt, und die fich wechfelfeitig erhebenden Gegenfate in ben einzelnen Gliedern und ihren Wendungen, find mit einer bewundrungswurdigen Weisheit und mit dem feinsten afthetischen Gefühl ausges führt. In der Figur der Dejanira ift Schonbeit und Leichtigkeit mit hoher Grazie vereinigt. Der Centaur ist eine schone rusticale Form, in welcher Rraft und Beweglichkeit in jedem Gliede fichtbat ift. Der Ausbruck ber Gefichter entspricht gang ben ichon besagten Schonbeiten. De janira zeigt in bobem Grade bange Furcht und Wehmuth. und in dem Gefichte des Centaures ift die entzis dende hofnung eines naben, brunftig gewunsche ten, Genuffes einleuchtend ausgebruckt; und ends lich vollendet eine harmonie verbreitende Anords nung des hellounkels, und eine geschmackvolle Drapperie, diefes vortrefliche Stuck.

# XXXV.

Dercules, im Begriffe fich felbft zu verbrew nen. Der Mahler hat den Zeitpunkt gewählt, in bem ber held fich auf ben angegunbeten Scheiters hauffen hingelegt, den er jum Opfer far die Gots ter zubereitet hatte; er fenft fich rudwarts mit einer Bewegung die heftiges innerliches Leiben vermuthen lagt; das Geficht ift aufwarts geriche tet, und der rechte Urm aufwarts gestreckt, gleich; fam um Jupiters Erbarmen gu erbitten. Der Ausdruck des Gefichtes zeigt zwar außerordentlis chen Schmerg, aber ohne die Charafterzüge des Belben im minbesten ju schwächen. Diefe gange Figur ift sowohl in der Form und Wendung ibers haupt, als auch in der fontraftierenden Bezeich: nung after einzelnen Theile, und der Wirfung bes Ganzen auf das Auge, bewundrungswürdig. Diefes und die dren vorhergehenden Blatter find nach vier Gemahlben aus der ehemaligen Ronigl. Krangofischen Sammlung von Eg. Rouffelet meifterhaft geftochen, und von gleicher Große.

570ch, 1. Schuh, 4. goll, 4. Linien.

hoch, 11. goll, 5. Linien

Lud. Surugne hat die nämlichen Borffelluns gen in flein Folio: Format ebenfalls herausges geben.

## XXXVI.

Benus, Die pan ben Gragien gefthmuckt wirb. Die Greng ift ein Sagl mit einem offenen Reus fin foldem fist Die Gottin nackend auf et man Ruhghette, und wendet das Geficht auf: marte gegen eine ber hinter ihr ftebenden Gras : gien, bis ibn ein reiches Diabem aufzuseben im Begriffe ift. Gine andre giert ihren ausgestrecten Mem mie einem Armbande, indem eine britte be: Schäftigt ift, einen Schuh an dem hochaufgebobes nen gufe ju befestigen. 3wischen ben Schenfeln ber Gottin ift ein Amor in einer nachläßigen Stellung, und halt ein Ohrengehange von Der Len in ber Sand, welches er mit schlauer Miene betrachtet; ein andrer benm Fenster hereinflattern ber fleiner Umor pfluckt einige Blumen von ei nem nahestehenden in einer Bafe befindlichen Blus menstocke. Eine anmuthige und gefällige Anord; nung schoner und schlanker weiblicher Formen, leichte und geistvolle Ropfwendungen, und eine angenehm mirtende Behandlung des Belldunfels, machen diefes Stuck Schatbar. Rach einem Ges mablde in dem Pallaft ju Renfigton von R. Strange 1759. in feiner erften, etwas barten Manier gestochen.

50ф, т. Souh, 7. Boll, А Linien. Breit, 1. Souh, 2. Boll, 4. Linien.

### XXXVII.

Die vier weiblich personisigirten Sahresteit ten mit ihren gewöhnlichen Rennzeichen. Rrubling, Commer und herbst find in fast ununterbrochenem Zusammenhange nebeneinander fisend, und zum Theil in fich umfassenden Wendung gen vorgestellt; der Binter, unter der Gestalt einer altlichen fart mit Rleidung bedeckten grau, ift im hintergrunde, und blickt ernsthaft auf die uh: rigen hervor. Zwischen dem Fruhling und Berbft ift ein Genius der eine Birne halt, und fich wars nend feitwarts gegen einen zwischen bem Krubling und Sommer stehenden Amor wendet, welcher Miene macht feinen Bogen ju fpannen. Reben bem Sommer ift ein andrer Genius, ber folchem die Gabe der Ceres darbietet. Sowohl die Kor% men und Stellungen überhaupt, als auch der Ausdruck des verschiedenen Alters dieser Figuren, und ihre den Jahreszeiten analogen Bekleidungen find mit ausnehmendem Scharffinn, und mit eis ner im Gangen ichon harmonierenden Unordnung und Beleuchtung ausgeführt. Nach einem in

der R. R. Gallerie in Wien befindlichen Ges mablbe, von F. B. Durmer in punktirter Mas nier gestochen.

> Soch, 1. Schub, 2. 300, 6. Linien. Breit, 1. Schub, 5. 300, 7. Linien.

# XXXVIII.

Fortuna. Sie schwebt nackend in stüchtiger Wendung um die unter ihr befindliche Erdfugel und schaut seitwarts gegen einen Genius, der sich umsonst bemüht, sie ben den Haaren festzuhalsten; in der rechten Hand halt sie einen gesenkten Scepter, und mit der linken streut sie Reichthüsmer aus. Eine schöne weibliche Form, in welcher das leichte, flüchtige, und leichtsinnige Wecken, das diese Göttin charakterisiert, mit viel Scharssinn ausgedrückt ist. Von N. Strange, nach einem in seiner eigenen Sammlung befindlischen Gemählde gestochen.

Hoch, 1. Schub, 7. goll, 6. Linien. Breit, 1. Schub, 1. 30ll, 2. Linien.

# XXXIX.

Der Streit des Erzengels Michaels mit Satan. Nach einem der berühmteften Altau blatter in Rom, für die Rirche der bortigen

P. P. Capusiner gemahlt. Es ift für einen Liebe haber und Renner eben fo angenehm als michtig. die Vorftellung der gleichen Begebenheit von zwen originellen großen Mahlern behandelt zu fes ben, und Vergleichungen barüber machen ju fonnen. Der hier angeführte Gegenstand ift auch von Rafael vorgestellt, und im ersten Theile biefes Werfes beschrieben worden. Guido bat den Zeitpunft gewählt, wo der Streit schon beendigt, und Michael als Ueberwinder feinen Wiederfacher bereits unter feinen Suffen bat; mit dem blogen Schwerdt, welches er gegen denfelben juctt, Scheint er nicht mehr verleten, sondern nur dros ben zu wollen, und die Rette an feiner Sand, mit welcher Satan an den Kelsen gebunden wer: ben foll, zeigt das schon nahe Ende der ganzen Handlung noch deutlicher an. Die Wahl dieses-Zeitpunktes scheint nur ben natürlichen hang bes Guido fur bie Grazie, und feine Abneigung ges' gen bas Beftige, Leidenschaftliche und Gewaltsas me in der Runft, jum Grunde ju haben; ben Dieser getroffenen Wahl konnte er auch ohne merk: liche Schwierigkeit diesem Sange folgen, und feis ner Saustfigur einen gemäßigtern Ausbruck im

Befichte, und eine anmuthigere Wendung ber Form geben, als er folches ben der wirflichen Worstellung bes Rampfes hatte thun konnen; und hierin hat er auch feinen 3weck gang erreicht, weil man sich schwerlich eine elegantere, anmus thigere, leichtere und geistreichere Engelsfigur den ten kann, als die seinige in dieser Borstellung ift. Das Geficht bes Engels ift abwarts gegen Sas tan gerichtet, und fann ein Ideal von garter, blis benber, jugendlicher und geistiger Schonbeit ge nennt werden, in welchem aber bas Erhabene, Muthvolle und Eifrige, bas man fich in dem Ge fichte eines für die Gottheit fiegenden Engels denken kann, nur schwach, und mit Aufopkerung der Bestimmtheit und Starte, fur die Grazie des Bangen, ausgedrückt ift. Rafael, der ben ber Borftellung der namlichen Begebenheit den lets ten Augenblick des wirklichen Rampfes jum Zeit punkt mablte, mußte seinen Figuren, und vorzüge lich dem Engel, überhaupt lebhaftere und heftis ger frebende Mendungen, folglich auch einen flar fern und schärfer bezeichneten Ausdruck des Leiden: Schaftlichen geben, ale ber Zeitpunft, ben Gub do mablte, erforderte, wo das benderseitige Bu

ftreben ber Rampfer burch ben gang entschiebenen Sieg aufgehort, und folglich in ber Rigue bes Engels eine auf biefes Bewuftfebnt gegennette ruhigere Behandlung feines überwundenen Ges ners angenommen werden konnte; und aus dies fem Gefichtspunfte betrachtet übertrift bie Ridut des Guido jene von Rafael weit in det Elex gang, Schönheit, Leichtigfeit bet Form und Went dung, in der Keinheit und Anmuth Ber Gefichte juge, mit Einem Worte in ber Geagle; und feder Renner, deffen Gefühl mehr fibe biefe Eigens schaft ber Runft als für Gröffe, Starfe und Bestimmtheit des Ausbruckes empfanglich ift, wird dem Gui do Dant wiffen, blefen, feintelt natürlichen Sange analogen Beltbunft, im De genfate mit jenem, ben Rafael angenone men hat, gewählt zu haben. Wenn than aber betrachtet, daß Rafael ben bem von ihm ges mablten Zeitpuntte feinen Engel in weil affibe: rer, ja in angestrengter und befilger Weitbung, (mo die Grazie nur wenig, aber bestonieht bas Erhabene, bas Große, Feffe und Beftimmet ans wendbar ift), vorstellen mußte, und baf er bie: rin feinen 3meck eben in fo bobem Grade, Wie

Buido ben seinigen, erreicht hat, so wird man bisdahin bende diese große Manner gleich bewunde rungswürdig finden. Betrachtet man aber in bew den diesen Borftellungen die Figur Satans, als Gegensat jener des Engels, so hat, ficht sowohl auf Idee, als Ausführung, feine Bergleichung fatt. Satan ift in Rafaels Bor: stellung ein eben so hohes Ideal wie fein Erzengel, aber ein Ideal schrecklicher Urt, und zeigt in feinem gangen beftigen Streben, fo wie in fei nem Blicke, ein Wesen, welches allein durch die bochste Macht niedergedrückt, überwunden, aber nicht furchtsam und verzagt werden fann. Do aber hatte, wie es hier scheint, die Energie bes Seiftes nicht, Die ju Saffung einer folchen Idee erforderlich ift. Satan ist in seinem Bilde eine große, niedergesturzte, riefenmagige Form, Die sich kaum bemühet das haupt emporzuhals ten, fonst aber ganglich in einem blog pafiven Stande fich befindet, überhaupt auch mehr febmer fällig als ftarf und fraftig zu fenn scheint. Das Gesicht hat in Bezug auf den Gegenstand felbft gar nichts Charafteristisches in sich, und ift aus ber gemeinen Natur genommen; fo bag diefe ganze ziemlich unbehülstiche Fleischmasse mehr da zu senn scheint, um das schlanke, elegante und leichtbewegliche Wesen der Figur des Erzengels zu erheben, als die Idee des Ganzen zu erhöhen. Anordnung, Zeichnung und Behandlung des Hells dunkels sind übrigens in diesem Stücke bewunder rungswürdig. Jacob Frey hat solches mit wahrem Kunstgefühl in Kupfer ausgeführt.

Soch, 1. Couh, 7. Boll, 4. Linien. Breit, 1. Couh., 5. Linien.

### XL.

Die Aposteln Petrus und Paulus, die sich, wie es scheint, vor ihrer Trennung in Rom noch mit einander besprechen. Die Szene ist eine halbossene Halle, durch deren Desnung man die Ringmauern der Stadt siehet. Petrus sist in einer Stellung, die tieses Nachdenken und schwere Sorge anzeiget; den einen Arm stütt er auf einen Stein, und mit dem Gesichte macht er eine Bewegung seitwarts gegen den sich ihm nas benden Paulus, der ihm, nach dem lebhaften Ausdrucke des Gesichtes und der Wendung der Hand zu schließen, eine traurige Botschaft bringt. Petrus scheint hierzu schon vorbereitet gewesen

zu senn, weil er die Anrede des Paulus mit einem ungemein naiven Anstand von Gelassenheit, Würde und Ergebung anhort. Das Charafteristis sche dieser zwen Figuren ist ganz vortrestich; Geis steskraft, Standhaftigkeit, und schon geübte Ges duld im Leiden, sind in benden Gesichtern in hos hem Grade ausgedrückt; die weise Anordnung des Ganzen, die großstylisierte Zeichnung, und die geschmackvollen Drapperien, vollenden in gleichem Maaße diese rührende Vorstellung. Nach einem Gemählde in dem Pallast Sampieri zu Bostogna, von E. Gandolft gestochen.

Hoch, 1. Souh, 5. Boll, 6. Linien. Breit, 11. Boll, 5. Linien.

## XLI.

Die himmelfarth Maria, nach einem Ges mahlde aus der Duffeldorfer: Gallerie, in punktirter Manier von Ch. heß zierlich gestochen, und dem Churfürst von Pfalz: Banern zugeeignet. Die Idee der hauptsigur ist die namliche wie in der N. XXX. beschriebenen Vorstellung der Erhöhung Maria; in diesem Blatt aber ist die Composition mit vortressichen Gruppen von leichtschweben den Engeln bereichert, die mit der dem Guido

gewöhnlichen Anmuth und Leichtigkeit ausgeführt find. Der erhabene und geistvolle Ausdruck der Maria, das elegante der Formen und ihrer Wensdungen, der große Geschmack in den Orapperien, nebst der harmoniosen Behandlung des helldunskels, machen dieses Blatt vorzüglich schäzbar.

Soch, 1. Souh, 11. 300, 5. Linien. Breit, 1. Souh, 3. 300, 9. Linien.

## XLII.

Phramus und Thysbe. Die Vorftellung zeigt das Ende dieser Fabel. Bende diese Gesliebten sind schon todt dahin gestreckt, und die Werkzeuge ihrer Entleibung liegen neben ihnen; Phramus liegt seitwarts in einer seinen Obers leib dem Auschauer verfürzenden Wendung, und hat alle Anzeigen eines schon starr gewordenen todten Körpers an sich. Thysbe ist in einer mit dem Kopfe vorwärts gegen den Anschauer gestürzten Lage, quer über den Leichnam ihres Geliebten gestreckt, und die Lage und Wendungen aller Theile ihres Körpers zeigen, daß sie nur por wenig Augenblicken verschieden senn müße; im Wittelgrunde ist ein Grabmahl, mit anscheins lich phönizischer Inschrift, und weiterhin eine ans

muthige Landschaft. Die Composition dieses Stückes ist in Rücksicht der sinnreichen und vortressichen Rontrastierung der Körper bewunder rungswürdig; die Figuren sind edel und mit Wahrheit gezeichnet, der Ausdruck rührend, und das Ganze mit ungemeiner Harmonie ausgeführt; von B. Vangelisti gestochen, und dem Prinz von Condé zugeeignet.

hoch, 1. Souh, 2. Boll, 8. Linien. Breit, 1. Souh, 7. Boll, 4. Linien.

### XLIII.

Der schlummernde Amor. Nach einem Ges mählde aus der Sammlung des L. Dundas in London, von R. Strange sehr schön gestoschen. Der Knabe liegt auf einem zierlichen Ruschebette, ganz gegen den Anschauer gewandt; er stützt den etwas zurückgesenkten Kopf auf seine linke Hand, und scheint in tiesem Schlummer zu senn. Ungeachtet der kindischen Form und des offenen Mundes, hat das Gesicht dennoch etwas Aumaaßendes und Listiges in seinen Jügen; nes ben ihm liegen Bogen und Pfeile, und in der Ferne sieht man eine einsame ländliche Gegend. Die Zeichnung dieser Figur ist mit besonderer

Delikatesse, und das helldunkel mit vielem Gea-

... Hoch, 1. Schuh, 2. Boll, 3. Linien. ... Breit, 1. Schuh, 4. Ball, 6. Linien.

# XLIV.

fer vermischten Asche ihres Mannes zu trinken. Eine halbe Figur. Sie halt mit der einen Hand die Schaale, auf die sie mit Wehmuth die Ausgen richtet, und den Gelst des Verstorbenen anzurusen scheint; die andere Hand halt sie an die Brust. Eine schone anmuth; und ausdrucksvolle Figur, in welcher das Helldunkel besonders ges schmacksoll behandelt ist.

Mach einem Gemählbe aus der Winkleris schen Sammlung zu Leipzig, von J. F. Baufe sehr schön gestochen.

50ch, 1. Schuh, 3. Linien.

Breit , 8. 304.

Buibo hat in einer geistvollen, mahlerischen Manier, sowohl nach seinen eignen, als nach ben Erfindungen auberer großer Meister, vers Chiedene Blatter radiert, die von Rennern und

tels ju faffen; rudwarts ift Joseph mit einem geschloßnen Buche in anscheinendem Nachbenken.

Доф, 8. goll, 5. Linien.

Breit , 5. Boll , 5. Linien.

## 4. 5. 6. Im Catal. No. 10. 11. 12.

Dreymalige Wiederholung der nämlichen Ersfindung und Anlage, aber in entgegengesetztem Vortrag. In der ersten ist die Figur Josephs ganz verändert, indem er eine hand auf einem offenen Buche halt, mit der andern aber und dem Ellebogen sich auf ein Gesimse stütt. Auch bes sinden sich in der hohe zwer Blumen streuende Engelchen.

In der zwenten Vorstellung ist der Knabe Johannes bengefügt, der sich der Maria nahert, um ihr die Hande zu kuffen. Auch hat Guido dem Joseph hier kein Buch bengegeben.

In der dritten Wiederholung find nur gant wenig merkbare Veränderungen gegen dem ersten Blatt zu sehen. Alle diese dren Wiederholungen find bennahe in der gleichen Goße, wie die erste Vorstellung.

7. 3. Catal. No. 15.

hieronymus, ber am Eingange feiner Grotte

Grotte halb knieend in eifrigem Gebeth vor eis nem Eruzifire begriffen ist, und mit innigster Ges muthsbewegung aufwarts blickt. Sowohl ber geistvolle Eifer im Gesichte, als auch das Chas rakteristische der alten, fast ausgedorrten Mens schenform, ist mit wenigen, aber wahren Meis. sterzügen treslich ausgedrückt.

> Hoch ,-7. Boll , 10. Linien. Breit , 5. Boll , 2. Linien.

, Ueberhaupt herrscht in allen diesen von Guis, bo felbst radierten Blattern eine bewunderunges wurdige holde Naivetat und Leichtigkeit.

## Franz Albani.

(Geboren 1578. , Gefforben 1660.)

Mit einem im Ganzen betrachtet weniger ums fassenden Genie als Guido, besaß Albani dennoch Talente genug, sich einen vorzüglichen Rang unter den besten Bolognefischen Mahs lern zu erwerben; in der Carraccischen Schule ausgedildet, ward er einer der geschicktesten Nachsahmer der schönen Natur. Eine glückliche Emspfänglichkeit, und ein besonders seines Gesähl für annuthige und dichterische Ideen, leiteten ihn

hauptfächlich auf Gegen ftande, ben benen er nach diesem Gefühl ju Werk geben konute. Borftels lungen, wo die Natur in ihren vornehmften Reis ten erscheinen fann, und wo aus ihrer Betrachs tung angenehme und fanfte Empfindungen ent fteben muffen, wurden vorzugsweise von ibm gefücht; und in dergleichen Borftellungen, wo uns die Mythologie in eine Art von Keenwelt versett, war er einzig in seiner Art. Man sehnt fich nach folchen Gegenden, wie jene find, die er uns zeigt. Man erstaunt über die Einbils dungsfraft und den Reichthum, womit er solche gierte, ohne fie ju überladen; und eben fo feht bewundert man das Feine, das Anmuthige, Raive und Ausbrucksvolle ber Kiguren, die er in diese reizenden Gegenden verfette. Er batte einen vorzüglichen Sang, weibliche und Rinders formen in feinen Anordnungen anzubringen, bie er mit ungemeiner Delifateffe, und in einem gang besondern Ion von Wahrheit auszuführen mußte; und obschon diese Kormen feine Ideale, sondern nur glücklich gewählte Nachahmungen der Natur waren, so wußte er ihnen bennoch eine gewiffe Eleganz und Grazie zu geben, die den Liebhaber

für den Abgang des Ideals hinlanglich fchablos Ben ernsthaften Vorstellungelinicheint fein Geift nicht mit ber namlichen Leichtigfeit ges wirft zu haben; benn obwohl er ein geschickter Reichner mar, die Natur in allen ihren Kormen wohl zu mahlen, und auch ben ernsthaften Ges genständen das Charafteriftische feiner Berfonen mit viel Wahrheit auszudrücken wußte, findet man in solchen bennoch jene Leichtigkeit, und jenen fren wirfenden Geift in minderm Grade, ben man in feinen Borftellungen freudiger Ges genftande bewundert. 3m Gangen war Albans mahlerischer Charafter: Biel bichterische Einbils bungsfraft, ein feines Gefühl für bas Schone und Reizende in der Ratur, eine gefällige Uns ordnung, eine wenig fludierte aber meistens wahre und elegante Zeichnung, ein nicht farfer aber finnreicher Ausbruck der Charaftere, und ende Lich ein sehr angenehmes Colorit mit einer feinen und gefälligen Behandlung des Pinfels.

Ŧ.

Die Laufe Chrifti, nach einem Gemahlbe aus der Königl. Frangöfischen Sammlung, von Benedift Audran geftochen.

Chaiffus fteht in einer gebeugten bemuthis gen Stellung am Gestade bes Aluffes, und Jos bannes verrichtet die Taufe mit einem Ehrs furcht zeigenden Unffand. 3men Engel, deren einer in der Luft schwebt, halten Chrifto, der nackt aus dem Klusse gekommen zu senn scheint, seine Rleidung über einen Theil des Leis bes. Zur Seite des Läufers, und auch tiefer im Grunde, befinden fich verschiedene Manner und Weiber mit ihren Rindern, die eine lebhafte Begierde geigen, ebenfalls getauft ju werden. Bon oben erscheint die personifizierte Gottheit, und bezeigt ihr Wohlgefallen über biefe Sands lung; jenseits des Flusses, der durch anmuthige Wasserfalle belebt wird, befinden fich manchere len Leute im Begriff durch folchen herüberzuges ben. In Rudficht auf die Erfindung bat ber Mahler der Geschichte gemäß den Augenblick weislich gewählt, wo fich ben dem hauptaft der Taufe ber himmel ofnet, und die Stimme ber Gottheit gehort wird; diefes hat er mit der möglichsten Wahrscheinlichkeit, in einer hochst ans genehm wirkenden reichen Anordnung, und mit schon kontrastirender Gruppierung der Former,

mit eleganter Zeichnung, ungemein mahrem Ausdrucke, und in Unsehung ber Sauptfiguren mit der erforderlichen Wurde der Charaftere ausgeführt. Rur fann ich nach meinem Gefühl nicht billigen, daß die neben dem Laufer ftebenden und knieenden Kiguren (die an fich felbst febr schon find) gerade in dem Augenblicke; da der Taufakt mit Christo geschieht, und der Laufer, nach dem Ausdrucke feines Gefichtes ju fchlieffen, gang in feine Sandlung vertieft ift, dennoch mit Saftigfeit und Gifer ibn fast alle jugleich anres ben, und die Caufe verlangen, unter benen fich ein wohlgebildetes Weib mit einem Rinde dars burch auszeichnet, daß sie ihn, felbst durch Uns rubrung mit der Sand, auf fich aufmertfam gu. machen sucht.

Hoch, 1. Schuh, 8. 30A, 5. Linien. Breit, 2. Schuh, 4. 30A, 4. Linien.

## · 11/ .....

Das Gespräch Christi mit dem Samaritis schen Weibe, ben einem Brunnen. Christus sitt auf der rechten Seite des Brunnens guf eis nem Stein, in einer ruhenden, aber edeln Wens dung; er leukt das Gesicht gegen das auf der

andern Geite stehende Weib, die ihr Wafferges fchire auf bem Rande bes Brumens halt ; und Deutet mit ber rechten Sand mit anscheinenbem Eifer vorwarts, indem er laut ju fprechen scheint. Die Rigur Chrifti ift mit eben fo viel Glegam als Wurde charafterissert; sene des Weibes hat bep einem bochft naiben Unffand, und einer febr anmuthigen Form, einen bewunderungeftentebig thahren Ausbruck von Aufmerksamkeit und Ber wunderung. Die Unerbnung und Beleuchtung bes Sangen ift einfach und fehr gefällig für bas Auge, Zeichnung und Drappetie schön und ges fchmactvoll, und nach meinem Gefühl ift diese Borftellung jener bes Unnibal Carracci in "Rudficht auf Erfindung und Wahrheit bes Aus: druckes vorzugiehn. Bon Stepban, Baubet gestochen.

Soch , 1. Sout, 1. 300, 6. Linien. Breit , 10. 300, 6. Linien.

## III.

Eine h. Familles Marin ift beschäftigt ben einem Brunnen Leinen ju waschen, und Joseph empfängt von dem Rinde Jesu die schon gewas

schenen Stucke, um solche an die Aeste eines nas hen Baumes aufzuhängen, woben einige um den Baum schwebende Engel behülstich sind. Diese häusliche Borstellung ist mit ungemeiner Anmuth angeordnet, und die handelnden Personen sind mit eben so viel Naivetät als Würde charafteris stert; von B. Vallet gestochen.

> Яоф, 1. Schuh, 7. 3011. Breit, 1. Schuh, 3. Boll, 3. Linien.

#### IV.

Maria unter einem Baume sigend, halt das Rind Jesu auf einem Polster, welches sich lies bevoll un ihren hals anschmiegt, und in ernstem Denken zu senn scheint. Die Mutter wendet das Gesicht seitwarts, um sich mit Joseph, der mit ihr spricht, zu unterhalten. Zwen schone Engel knieen mit Ausdruck von Chrsucht und Bewun; derung zur Seite des Kindes. Schone Anord; nung, anmuthige und edle Gesichter und Formen, nebst einem naiven Ausdrucke, machen dieses Blatt schätzar. Bon E. M. Vermeulen gestochen.

hoch, 1. Schuh, 4. 3ou, 7. Linien. Breit, 1. Schuh, 2. Boll, 3. Linien.

V.

Christus mit Dornen gekrönt und gebunden, oder ein sogenanntes Ecce Homo. Eine Composition von vier halben Figuren. Zu den Seiten Christis sind dren Engel, die ihn mit Zeichen der innigsten Wehmuth betrachten und betrauern. Christus ist mit hoher Würde und einem eine dringenden Ausdruck von williger Duldung, aber auch von sehr schmerzhaften Empfindungen, vors gestellt. Mit gleicher Wahrheit, aber weniger Feinheit, ist der Ausdruck in den Gesichtern der Engel ausgeführt. Die Figuren sind übrigens in großem Geschmack und gelehrt gezeichnet. Von Stephan Picard schön gestochen.

Hoch, 1. Sonh, 3. Boll, 5. Linien. Breit, 1. Souh, 3. Soll, 7. Linien.

#### VI.

Maria als himmelskönigin mit dem Kinde Jesu vorgestellt. Sie sit auf Wolfen, und halt die Füsse auf dem Monde; um ihr haupt schwebt eine Krone von Sternen. Majestätischer Unstand, und Ernst mit Anmuth, ist in dieser Fügur wohl ausgedrückt. Von M. Lasne in durchs aus paralellen Linien künstlich gestochen.

Hoch, 1. Schub, 3. 3oll, 5. Linien Breit, 10. 3oll, 5. Linien.

## VII.

Die Geburt Maria. Eine sonderbare Coms position von ungewöhnlich hohem Horizonte. Im Mittelgrunde über einer schonen Stiege liegt die eutbundene Mutter auf einem Bette, neben ihr fist eine Beibsperson mit der fie fich bespricht; unfern von diesen sieht der Vater, und betrachtet mit Bermunderung die Erscheinung einer glans genden Glorie von fleinen Engeln, Die auf mas nigfaltige Urt ihre Freude über die Geburt des Rindes zeigen; im Borgrunde erscheint die Ges burtshelferin, die mit ihren Gehulfinen bas Rind eben gewaschen zu haben scheint, und es einer Freundin hinhalt, die es mit Inbrunft füßt. Un: geachtet des Sonderbaren in der Anordnung, macht bennoch das Gange wegen der weisen op; tischen Eintheilung eine angenehme Wirfung auf das Auge. Die Formen der famtlichen weiblichen Figuren find elegant gezeichnet, haben leichte und ungezwungene Wendungen, und einen dem Ges genstand entsprechenden naiven Ausbruck. Bon . W. G. Bartoli gestochen.

find elegant gezeichnet und mit Geschmack brap pirt; nur die zu symetrische Anordnung mach keine gefällige Wirkung für das Auge. J. Au driot hat das Blatt gestochen.

Боф, 1. Souh, 7. Joll.

Breit, 1. Souh, 3. Boll, 4. Linien.

#### XI.

Rachmalige Wiederholung diefer Vorstellung. Maria, mit einem Buche in der Hand, kniett neben einem Betskuhl, und scheint über die plötzeiche Erscheinung des Engels, der mit Schnellist keit daher schwebt, erstaunt zu seyn. Die Consposition dieser Vorstellung ist besser kontrastint, und die Figur der Maria hat mehr Würde, als in der obenbeschriebenen. Auch von F. Ausdricht gestochen.

hoch, 1. Schuh, 7. 30A, 3. Linien. Hoch, 1. Schuh, 11. 20A, 9. Linien.

## XII.

Christus, der der Magdalema als Gartner erscheint. Er ist mit einer Grabschaufel in der einen hand vorgestellt, mit der andern macht er eine warnende Bewegung gegen die vor ibn knieende Magdalena, die ihn anrühren zu web

gen scheint. Im hintergrunde fieht man das ofs fene Grab, auf welchem zwen Engel sigen, die der handlung zusehen. Die Zeichnung ist in eis nem großen Styl, und der Ausdruck hat viel Wahrheit. Bon W. Chateau gestochen.

Hoch, 1. Schuh, 7. 30ll, 5. Linien. Breit, 2. Schuh.

#### XIII.

Die matterliche Liebe. Ein schones Beib fist in einer mit Baumen bewachsenen schattiche ten Gegend; fie halt ein faugendes Rind an der Bruft, ein zwentes liegt an ihrem Schoofe, und ein drittes stehet vor ihr; diese zwen lettern zeis gen eine heftige Begierbe nach einigen Granate apfeln, die nahe ben ber Mutter von einem Baus me berabhangen, und beren einen fie pflucket, um ihre Begierde ju befriedigen. Diefes ift in aller Rucksicht eine vortrefliche Gruppe. Die Anordnung ift finnreich und fontraftvoll, die Zeich: nung der Formen groß und elegant, ber Aus: druck voll Wahrheit, und die Beleuchtung und Schattierung von febr angenehmer Wirfung. Es ift wahrscheinlich, daß seine Frau, die so wie feine Rinder fehr schon gewesen senn sollen, ihm

ber Erde ist der Wagen der Göttin auf Wolfen; die Schwanen sind von solchem ausgespannt, und werden von kleinen Liebesgöttern mit Reckstar getränkt; etwas tieser in einem angenehmen Helldunkel ist Hymen, der das Spiel seiner Leper mit Gesang begleitet, und dem ein Amor vergnügt zuhört. Im Vorgrunde der Venus gegen über sieht ein prächtiger Springbrunnen, und ferne ein in einem großen Teiche ruhendes zierdes volles Lustgebäude. Man kann sich keine anzies hendere, anmuthigere und prächtiger gezierte Ges gend denken, als diese ist, in welcher die Hands lung geschiehet.

## XVII.

In einer reichen und schönen Landschaft, in schattigtem Grunde, liegt Venus nachläßig auf einem zierlichen Bette, und unterhalt sich mit zwen Amors, die ihr ein auf einem Schilbe gebildetes herz, nach welchem sie Pfeile geschoßsen haben, zeigen, und den Benfall der Söttin über ihre Geschicklichkeit zu erhalten suchen. Nes ben ihr sist Vulcan an seinen Hammer gelehnt, und betrachtet die Bemühungen einiger kleiner

Amors

Umors in der Ferne, die sich im Bogenschiess sen gegen einen an einem Baume hangenden Schild, auf dem ein Herz gebildet ist, üben. Auf der andern Seite in einer offenen Felsenhöhle ist Vulcans Werkstätte, die ganz von Umors bes setzt ist, welche auf mannigfaltiges Art eifrig beschäfs tigt sind Pfeile zu schmieden, zu spisen und zu schleisen. Oben sieht man Diana mit einem Wurfspiesse in der Hand, die mit drohendem Blicke diesen Zurüstungen zusieht, und ihre vors habende Rache einer sie begleitenden Nymphe zu vertrauen scheint.

## XVIII.

Im Vorgrunde einer reizenden, jur Rube eine ladenden, mit sanften Wasserfällen und rieselns den Bachen durchschnittenen Landschaft, liegt Venus unter dem Schatten eines an Baumen befestigten Vorhanges in einer wollustigen Stellung, und erwartet schlafend den Anblick des Adonis, welcher, mit seinem Jagdgerathe verzsehen, wie von ungefehr herbenschmmt, und die Göttin mit gierigem Blicke betrachtet. Ein Umor sucht ihn näher zu ihr hinzuziehen, wah;

rend dren andre, die sich neben ihr befinden, ihm mit schlauen Blicken zu verstehen geben, sich mit Behutsamkeit zu nahern. Im Mittelgrunde und in der Ferne sind verschiedene Gruppen kleiner Liebesgötter mit Blumenpflücken, Schwimmen und Kischen beschäftigt; andre, die in der Luft flattern, bringen Geräthschaften herben, um ein Gezelt aufzuschlagen.

#### XIX.

Diana, die durch ihre Nymphen die Liebest gotter in ihrem Schlafe überfallen und entwaßt nen läßt. Dieser Gedanke ist mit aller Delikatest ausgeführt, deren die Rumst fähig ist. In einem schattigten aber nicht dichten Haine liegen eine beträchtliche Jahl Liebesgötter in mannigfaltigen, trestich kontrastierenden eleganten Gruppen und Wendungen, in tiesem Schlase versunken. Die Kymphen der Diana haben sich unter solche zerstreut, und sind beschäftigt, sihnen theils ihre Bogen und Pfeile wegzunehmen, theils solche zu zerbrechen. Die eifrigste unter ihnen beschneidet einem schönen Amor die Flügel; andre endlich sind dim Hintergrunte bemühet, die Ziele nach denen sich die Amors im Bogenschiessen übten,

herabzulangen, mahrend bem andre ein Reuer zu bereiten, alle biefe Liebesgerathschaften ju vers brennen. Soch in der Luft zeigt fich Diana auf ihrem Wagen, und schaut triumphierend bet Erfüllung ihrer Rache ju. Man ift bey Betrachs tung dieses Blattes in Berlegenheit, ob man mehr die sinnreiche und weise Anordmung bes Sanzen, ober die Ausführung ber einzelnen Theile bewundern foll. Aus fo vielen und mannigfaltig gerftreuten Riguren, in einer febr weit ausgebehm ten gandschaft, ein so angenehm wirfendes und ungezwungen zusammenhangendes Ganzes zu mas chen, als Albani in diefer Borffellung gethan bat, ift nur dem großen Ranftler auszuführen möglich. Der Ausbruck von Behutsamfeit, bie Abstuffungen des Leidenschaftlichen in der Chas rafteriftit ber Sanbelnden, und bas Raive und Wahre in den schlafenden Figuren, ift mit einer Reinheit und einem Scharffinne bargeftellt, bag in diefer Rucksicht nichts zu wanschen übrig bleibt. Die Figuren find in allen diefen Stucken elegant und wahr gezeichnet, die Landschaften mit eben fo bichterischem als mahlerischem Geifte erfunden; und, felbst die kleinsten Rebenfachen

mit Ueberlegung und Scharfum angebracht, tras gen zur Bedeutung des Ganzen ben, und scheit nen unentbehrlich zu senn. Stephan Baudet hat hiefs vier Blätter nach den in der ehemalis gen Königl. französischen Sammlung befindlichen Gemählde gestochen. Jedes ist:

50ch, 1. Schuh, 10. Boll, 4. Linien. Breit, 2. Schuh, 1. Boll, 5. Linien.

## XX-XXIII.

Borftellung der vier Elementen in vier Blats tern.

Die Erde. Enbele erscheint auf einem Wagen der von kowen gezogen wird; sie halt eine Erdfugel mit der einen, und einen Szepter mit der andern Hand; neben ihr sißen Ceres, Bachus und Flora; verschiedene Gruppen von Aindern, die in einer sehr schonen Landschaft sinnreich und kontrastvoll vertheilt sind, beschäftigen sich mit Blumenpflücken, mit Uckern, Kornsabschneiden und Weinkeltern.

Das Waffer. Im Mittelgrunde fahrt Bes nus auf dem Meer in ihrem mit Delphinen bes spanuten Wagen, der von Eupido geleitet wird; im Vorgrunde beschäftigen sich einige Nereiden, die Schätze des Meeres zu untersuchen; weiter hin bemertt man fluffe, die fich in das Meer ers giessen, und verschiedene Gruppen fischenber und schwimmender Kinder.

Das Feuer. Bulkan sist in seiner Werksstätte; Jupiter kömmt zu ihm herab, seine Dons nerkeile zu holen. Im Vorgrunde sind verschiesdene Amors beschäftigt, ihre Pfeile in einigen mit Feuer gefüllten Fällhörnern zu glühen, wozu sie das Feuer von Venus, die sich in der Höhe in ihrem Wagen befindet, empfangen. Mit ets nem dieser glühenden Pfeile wird Jupiter gestroffen.

Die Luft. Juno in ihrem Wagen und mit ihrem Gefolge steigt zur felfigten Wohnung Eols herab, welcher auf ihr Verlangen seinen verschlossenen Winden die Thure ofnet.

Auch diese viee Stude sind voll diehterischen Geistes, reich und kontrastvoll angeordnet, elegant gezeichnet, und mit einer den Gegenständen ges maßen Leichtigkeit ausgeführt. Bon Stephan Baudet gestochen. Jedes ift:

Hreit, 1. Schuh, 11. 2011. Breit, 1. Schuh, 19. 308.

## XXIV.

salmacis und hermaphrodit. Die Swie ist eine schone Landschaft, die von einem fleis nen Flusse durchschnitten wird. An der einen Seit te dieses Flusses steht hermaphrodit entblößt, an das erhöhete User gelehnt, und scheint sich selbstgefällig in dem flaren Wasser zu beschauen. Auf der andern Seite sitt Salmacis hinter Bäumen und Sesträuchen, und betrachtet mit Verwunderung und Begierde die Schönheit des hadenden Jünglings. Hinter der Nymphe bereit tet sich ein Amor, einen Pfeil zu schiessen. Ein andrer schwebt in der Lust, und scheint gegen Dermalphrodit sehlgeschossen zu haben; in der Ferne erblickt man noch zwen andre Amors, die dem Vorgange ausmerksam zusehen.

## XXV.

Salmacis, die ihrer Begierde keine Schran: ken mehr fegen konnte, springt mit Lebhaftigkeit gegen hermaphrodit, und faßt ihn mit Zeiz chen der feurigsten Indrunst mit ihren Armen. Erschrocken und unwissig zeigt dieser sowohl durch den Ausdruck seines Gesichtes, als durch das Bestreben sich von ihr soszumachen, seine Abs neigung gegen ihre Liebe. Vergebens ift ein Amor wit bremnender Fackel bemühet, den kalten Jüngs ling zu erhitzen und ihn gegen die Nymphe zu drängen. Andre derlen Liebesgötter zeigen auf verschiedene Art ihren Unmuth über ihre fehlgesschlagene Hoffnung; einer derselben beklagt den Verlust seiner Pfeile, da ein andrer seinen Bosgen zerbricht und den Röcher aus Jorn in den Fluß wirft.

Bende diese Vorstellungen find mit dichterisschem Geiste, und mit ungemeiner Wahrheit und Raivetat angeordnet und ausgeführt. Von Nicl. Dorignn meisterhaft gestochen. Jedes ift:

Hod, 1. Sout, 10. Boll.

Breit, 1. Souh, 10. gell.

Noch ein merkwürdiges Werk nach Albani ift die Gallerie des Pallastes Verospi in Rom. Die Vorstellungen davon sind folgende:

- 1. Polyphem, der am Ufer des Meeres auf feiner Flote fpielt, dem Galathea mit eie nigen Wassernymphen aufmerksam zuhört.
- 2. Eben diefer Riefe, der ben fliebenden Acis und Galatheen mit Steinwurfen verfolgt.
- 3. Mercur, ber bem Paris den golbenen Upfel überbringt.

- 4. Das Urtheil des Paris über die brey Gottinen.
- 5. Apollo im Thierfreise von den vier Jahr redzeiten begleitet.
- . 6. Diana.
- 7. Mars.
  - g. Mercur.
- .... 9. Jupiter.
  - to. Benus.
- II. Saturn.
  - 12. Der Morgenstern.
- · 13. Der Abendftern.
  - 14. Die Racht.
- 15. 16. Die Bergierungen bes Plafonds, nebst einigen Zierdfiguren.

Alles dieses ward nach den Zeichnungen und Cartons Albanis von Sixtus Babalochio, auch einem Schüler der Carracci, in Fresso ausgeführt. Die Erstndung ist dem Stoffe ges mäß voll dichterischen Geistes, und in jeder der benannten Vorstellungen herrscht Größe mit Grazie und Anmuth verbunden; die Zeichnung ist in einem hohen Stol, und mit viel Richtigkeit auss gesührt; und wenn die Zeichnung des Annibal

Carracci, in seinen ahnlichen Vorftellungen in der Farne fischen Gallerie, die des Albani in diesem Werke, in Rucksicht auf die Gelehrtheit und das tiefe Studium (wie nicht zu bezweiseln ist) übertrift, so hat die geistreiche Erfindung, und eine gewisse, den mythologischen Vorstellungen analoge, Leichtigkeit und Anmuth in den Forsmen und ihren Wendungen, im Albanischen Werke mehr Anzügliches und Gefälliges an sich. I. Jer. Frezza hat solche nach den Zeichnungen des Peter de Petris meisterhaft und in einer dem Albanischen Geschmacke ganz gemäßen Sehandlungsart in 16. Folioblättern, von versschiedener Form und Größe gestochen.

# Domenicus Zampieri, gemeiniglich Do-

(Geboren 1581. Geftorben 1641,)

Domenich ino hatte keine so heitere und muntere Gemuthsanlage als Guido, und daher auch keine so schnelle Empfänglichkeit für das Anmuthige in der Natur wie diefer; aber diese Gemuthsanlage, die gemeiniglich ben Leuten von großen Talenten, anfänglich eine besondre Bes

## 282 Domenicus Sampieri.

hutsamfeit in ber Bahl ihrer Ibeen, und ein gewiffes Difftrauen in ihre eigene Sabigteiten mit Ach führt, wird gewöhnlich die Ursache eines ernsten, soliden und anhaltenden Studiums, wor burch diese weniger schnelle Empfanglichfeit oft reichlich erfest wird. Wenn wir einerseits in ben Werfen bes Guibo die holben und anmuthigen Steen, die anziehend schonen und garten Kormen, und das Geistige und leichte feiner Pinselzuge bewundern, fo finden wir anderseits in den vors ghglichsten Werten Domenichins zwar weniger anmuthige, aber meiftens mit mehr Tieffinn und grundlicher Ueberlegung gewählte Ideen; weniger Grazie und Leichtigfeit, aber mehr Wahrheit und Raivetat in den Formen, besonders ben Jungs lingen und Rindern; eine weniger gefällige Bes handlung bes Pinfels, aber mehr Genauigfeit in der Ausführung, weniger Feines und Zartes, aber mehr Bestimmtes und Festes in den Gefiche tern, nebst einem bochst mahren und eindringens Den Ausdrucke der Gemuthsbewegungen, mogu ibn feine ernsthafte Gemuthestimmung porzüglich geleitet zu baben scheint.

Im Ganzen betrachtet ift Domenichine,

nach meinem Gefühle, ber erfte Mabler nach Ras fael in dem Ausbrucke der Gemuthsbemeanns gen. Seine Erfindungen find mit tieffinniget und treflicher Wahl immer nach diesem 3weck angeordnet; seine Figuren find schon und gelehrt gezeichnet, nur bisweilen etwas zu einformig in Rucficht auf den Ausbruck; feine Ropfe, besons bers die weiblichen, find immer schon von Form, geiftvoll im Ausbruck, aber felten von heiterer und frener Miene. Seine Drapperien haben mes niger Geschmack, als jene bes Guido und ber Carracci. Er pflegte feine Lichter gu fehr gu gerftreuen, baher fein hellbunkel auch wenig Wir: tung macht; und endlich ift feine Farbung weber wahr noch angenehm, farfer und gefälliger jes boch in seinen Fresto : Werten, als in seinen Delmahlerenen.

Das Beste, so nach ihm gestochen worben, ift folgendes:

I.

Cecilia, die mit Gesang und Saitenspiel Gott lobpreiset. Nach einem Gemahlde aus der ehemaligen Königl. Französischen Sammlung, von Stephan Picart gestochen. Sie ist ste:

## 284 Domenicus Bampieri?

hend, aber nur bis an bie Kniee vorgestellt, und halt ein großes auf eine Art Tisch gestütztes Bio lin, auf welchem sie spielt, und mit aufwart gerichtetem Gesichte dazu fingt.

Ein fleiner ausnehmend schoner Engel ober Genius halt ihr fiebend ein Buch bor, in wels chem der Inhalt ihres Gefanges, und die No: ten der Mufit bemerkt werden konnen. gur der Cecilia hat ben einer besonders nais ven Stellung, bennoch fehr viel Edles und Bir. diges, und einen bewunderungswürdigen Aus druck von erhabener Begeisterung , vermischt mit einleuchtenden Zigen von Ehrfurcht und Unschuld. Das Bange ift mit ungemeiner Beisheit anges ordnet, und die Figur der heiligen macht, mit jener des Schonen fleinen unbefleideten Engels, einen fehr schönen Contrast. Die Zeichnung ift in allen Theilen, sowohl von hohem Geschmad, als genauer und richtiger Ausführung, und die Beleuchtung und Behandlung des helldunfels thut eine ftarfe Birfung.

Hreft, 10. 30A, 11. Linien.

## Domenicus Zampieri. & 285

## II.

David, ber auf ber Sarfe fvielt, und bas Saitenspiel mit Gefang begleitet. Er ift figend als Ronig befleibet, in eifriger Bewegung, und mit hohem Geistesschwunge aufwarts schauend vorgestellt. Bur Seite ift ein Engel ber ibm ein offenes Buch vorhalt, und hinter ihm eine ans berer, ber die linke hand auf dem Schwerdt Goliathe halt, mit ber rechten aber feinen Gefang mit Vergnügen niederzuschreiben fcheint. Die Erfindung und Anordnung diefes Stucks ift mit dichterischem Geiste behandelt. Der Gedans te, daß der eine der Engel die eine Hand auf bem Schwerdt Goliathe balt, mb mit ber andern den Gefang niederschreibt , giebt bem Sanzen eine ausgedehntere Bedeutung, in dem darburch der Stoff des Gefanges gleichsam ans schaulich wird.

So finnreich die Erfindung und Anordnung dieses Stückes im Ganzen ift, so schön, so groß und ebel ist auch die Ausführung aller Theile. Die Figur Davids ist vorzüglich schön und gelehrt gezeichnet, und hat einen ungemein geiste reichen Ausdruck. Nach einem Gemählde aus

## 286 Domenicus Zampieri.

ber ehemaligen Ronigl. Frangofischen Sammlung, von Egib. Rouffelet gestochen.

Soch , 1. Schuh, 4. 30ll , 4. Linien. Breit , 11. 30ll , 4. Linien.

#### III.

Das Urtheil Gottes über Abam und Eva im Paradiese nach ihrem Gundenfall. Nach eis nem Gemählbe aus obbemelbter Sammlung, von Stephan Baudet gestochen.

Die Szene ist eine anmuthige kandschaft, in welcher sich mancherlen Arten von Thieren in ruhigen Stellungen befinden. Von dem Horizonte naheet sich die personissirte Gottheit, von Ens gem getragen, abwärts, in einer sprechenden Wendung, gegen diese ersten Menschen, die sich aus Furcht seitwärts dis nahe unter einen Baum gezogen zu haben scheinen. Abam steht in einer niedergeschlagenen, reuevollen Stellung, und scheint die Frage der Gottheit mit Zittern zu beantworten. Er deutet mit benden Händen auf sein Weib, die seitwärts mit einer betroffenen Miene, und mit einem Anstande der Verlegens heit und Beschämung ausdrückt, auf die von ihr wegkriechende Schlange hinweiset; und so

hat der Mahler mit ungemeinem Scharffinn, in einem ungefünstelten Zusammenbange die Bebeus tung der ganzen Vorstellung so schnell einleuchs tend ausgedrückt, daß der Unschauer gleich ben der ersten Betrachtung von der ganzen Beges benheit verständigt ift. Die personifizirte Gotts beit ift, so weit fich eine solche Idee figurlich porfiellen laft, mit einer bes Rafaels murs bigen Soheit und Majeftat ausgeführt. In ber Kigur Adams ist innigste und fehmerzliche Reue. bange Erwartung und demuthige Unterwerfung mit rührender Wahrheit ausgedrückt; weniger rubrend, aber nicht minder mahr ist der Auss bruck bes Weibes. Er zeigt mehr Beschamung und Ummuth als Reue. Gelbst die Bewegung ber vor der Gottheit fliehenden Schlange hat einen beutlichen Ausdruck von Bestürzung und Kurcht, da andere unschuldige Thiere ruhig in ber Rabe berumliegen. Erfindung, Anordnung, Zeichnung und Ausbruck, find in gleichem Grade in diesem Stucke ju bewundern.

Hreit, 1. Souh, 3. Boll, 5. Linien.

Breit, 1. Souh, 8. Boll, 10. Linien.

## 288 Domenicus Zampieri.

## IV.

Meneas mit feiner Kamilie ben bem Brand von Troja, nach einem Gemahlbe aus ber namlichen Sammlung, von Gerard Aubran vorzüglich gut gestochen. Ueneas in seiner Rriegsruftung ift im Begriffe, feinen Bater, bet bereits auf feinen Schultern fist, wegzutragen; dieser empfängt noch von der herbeneilenden Rreufa zwen in ein Tuch gewickelte Hausgots ter, die sie ihm mit Zeichen einer besondern Sorgfalt übergiebt. Meneas, ber Die Lage feines Baters mit benden Sanden gu befestigen bemühet ift, schaut aufwarts gegen ihn, und scheint ihm Gile anzuempfehlen. Der junge Askan beutet mit ber hand vormarts, und zeigt mahrscheinlich ben Weg zur Flucht. Die Stene ift eine Art von Treppe, wo Meneas am tiefsten steht; daher er auch nur bis an die Rniee, die übrigen Figuren aber gang erscheinen. Ben genauerer Betrachtung biefes Blattes muß man den Tieffinn, und das feine afthetifche Ger fühl Domenichins in allen Theilen ber Runk bewundern. Satte er, wie Barocciv und ans dere geschickte Mabler, ben diefer Borftellung

ben Zeitpunkt gemahlt, wo Meneas mit feinem Bater schon auf der Flucht begriffen ift, und fein Weib mit dem Gohn nachfolgen, so murbe er weniger Stoff gehabt haben, uns bas Chae rafteristische seiner Personen in einer so zusame menhangenden und so angenehm benfammen tone traftirten Gruppe vorzustellen; denn diefe Gruppe iff in Ruckficht des wohl verbundenen gefällis gen Contraftes in der Richtung und Stellung aller Figuren, ihrer naiven und mahren Bemes gungen, in Rudficht bes Gegenfages ber befleis beten und nackten Korper, und wegen der neben einander erscheinenden Verschiedenheiten des All ters und Geschlechtes, meines Erachtens einzig in ihrer Art, und ware nur ichon bieferwegen allein ein Meifterftuck ber Runft gu nennen. trachtet man aber ferner ben charafteriftischen Ausbruck von Geiftesftarte ben tiefem Schmert im Gefichte bes Unchifes, ben mit Gorafalt und Rartlichfeit vermischten helbenblick des Meneas; ben bangen und traurigen Blick ber Rreufa und ben furchtsamen Anstand bes Knaben; uns tersucht man be Formen ber Figuren in Rucks ficht auf ihren finnreichen Charafter und auf Die

## 290 Domenicus Zampieri.

Eleganz, Gelehrtheit und Wahrheit der Zeiche mmg, und bemerkt man endlich die weise und großwirkende Anordnung des Lichtes und helb dunkels, so wird man finden, daß im Sanzen und theilweise dem Renner nichts zu wünschen übrig bleibe.

Hoch, 1. Souh, 3. 3011, 3. Linien. Breit, 9. 3011, 9. Linien.

#### v.

Die Entziedung bes Paulus in den himmel. Sbenfalls nach einem Gemählde aus der ehemaligen Lönigl. Französischen Sammlung von Eg. Nouffelet gestochen. Der Apostel wird von drep Engeln mit auscheinender Schnelligkeit auswärts gehoben; sein Sesicht und bende Arme sind mit einer höchst geistreichen Wendung und mit einem Ausdruck voll Schnsucht aufwärts gerichtet, und diese ganze schöne und angenehm kontrastirte Gruppe ist in einem dem Gegenstande gemäsen hoben und erhabenen Styl angeordnet, und in allen Theilen vortressich ausgeführt.

Hreit, 1. Schub, 2. 3011, 6. Lings

#### VI.

Die Marter Gt. Gebafffans, nach einem in der Rirche Betri von Batifan befindlichen Altarblatt von Rick Dorigny vertreflich ges ftochen 1699. oben gerundet. Der Martiner wird an einen erhobenen farten Pfahl mit Stricten gebunden. Die Fuffe find fcon befestigt, und zwen Rriegsfnechte, deren einer auf dem Bors schusse des Pfahles, der andere aber auf einer Leiter steht, find beschäftigt seinen Oberleib mits telft unter den Armen durchgezogenen Stricken aufwarts ju gieben, und ben Rorper ju einem bequemen Biele ber Bogenschützen auszuspannen. Ein dritter bemuht fich oben an dem Pfable eine Safel zu befestigen, auf welcher die Morte: Ge baftianus Chriftianus gefchrieben find. Das her am Borgrunde find zwo vortreffich schone Gruppen von Weibenn, die mit ihren Rindern nebst andern der traurigen handlung zusehen wollten, aber von einem Solbat zu Pferbe zus rückgetrieben worden.

Neben diesen zwey Bogenschützen, die ihre Schiefigewehre ergreifen, und fich über die Gestegenheit, ihre Geschieflichkeit zeigen zu konnen,

ju erfreuen scheinen. Im hintergrunde erblict man verschiedene Rrieger und andre Zuschaner. In der Sohe erscheint Chriftus mit einer Glo rie, von Engeln umgeben, ber mit buldvoller Gebehrde auf den Martyrer herabblickt, fin den einer der Engeln eine Krone mit einem Dalme zweige hålt.

Die mahlerische Anordnung Dieses Blattes if groß, start und beutlich auf das Auge wirkend, mit ungemein sinnreicher - und doch gant unges amungener Contraffirung ber Gruppen ausges führt. Die Figur des Martyrers ift gang no cfend, fehr gelehrt und ebel gezeichnet, und bas aufwarts gerichtete Geficht hat einen ausneh. mend ruhrenden Ausdruck von willigem Leiben und hoffnungsvoller Sehnsucht nach dem in der Sohe schwebenden Erlofer. Die gutherzige Theis nahme der zusehenden Weiber und Rinder, fo wie das Robe und Unempfindliche ber an ber Sandlung unmittelbar theilnehmenden Berfonen, ist mit eben so viel Starte als Wahrheif ause gedrückt.

> Soch, 2. Sout, 5. Linien. Breit, 1. Souh, 1. Boll, 6. Linien.

Jacob Fren hat diese Vorstellung, nach dem nämlichen Originalgemählde, ebenfalls sehr schon in Rupfer gestochen herausgegeben.

506, 2. Schuh, 5. Linien. Breit, 1. Schuh, 1. Boll, 8. Linien.

#### VII.

St. Cecilia, die ihre Sabschaften unter bie Urmen austheilt. Die Stene ift ein geraumiger Borhof eines schonen Gebaubes, von welchem tm Mittelgrunde ein mit einer Binne bebecktes Borwerf geht, auf der fich die heilige befin: bet, die eifrig beschäftigt ift, den untenstehenden Armen Rleidungsftude auszutheilen; neben ihr fist eine Beibsperson, die ju diesem Ende die Rleidungsstücke aus einem großen offenen Roffer beraushebt; hinter diefer tommen zwen Manner, Die einen noch größern herbentragen. Unten an der Mauer der Zinne ift eine betrachtliche Zahl Personen benberlen Geschlechts und von verschies benem Alter, bemubt naber ju ber Gutthaterin bingutommen, unter benen fich ein Mann, der feinen fraftlosen alten Bater auf der Schulter ges gen die Zinne emporhebt, und zwen Rnaben, deren der eine auf dem Rucken des andern in

## 294 Domenicus Zampierk

Die Sobe steigt, auszeichnen. Bom Mittelybis in den Vorgrund gieben fich verschiebene Verso nen mit ihren schon erhaltenen Geschenken, bie fe fich gegenseitig mit Merkmalen der Zufriedens beit zeigen, theils auch fur fich allein betrachten. Ein Jüngling, ber einem andern einen um ben Leib gewundenen Mantel mit Gewalt weggieben will, und folchen badurch jum Fallen gebracht , hat, scheint mir eine ber Wurde bes hauptges genftandes nicht angemeffene Episode ju fenn, besonders da solche gang im Vorgrunde anges bracht ift. Souft muß man in diefer Borftellung die weise Anordnung des Ganzen, die manigfals tig kontrastierenden und in einem gefälligen Zus fammenhange verbundenen Gruppen und einzelnen Formen, ben mahren und bochft naiven Ausdruck in ihren Gefichtern und Wendungen, Die schone Zeichnung und die geschmackvolle Drapperie ber wundern. Rach einem Gemablbe in der Rirche St. Lubwigs ber Frangofischen Ration in Rom, von N. de Poilly gezeichnet, und von Fr. de Poilly geftochen.

50d, 1. Coub, 11. 30ll, 4. Linien. Breit, 1. Coub, 6. 30ll, 4. Linien.

## VIII.

Das Sterben eben diefer Beiligen. Die Stee ne ift das Innre eines Tempels, mobin die Mare tyrerin, nach den vergeblichen Bemühungen ber Berfolger fie zu enthaupten \*), todtlich vermuns bet, von ihren Mitchristen bingebracht worden ju fenn scheint. Sie liegt gang befleibet an einer Stufe, und halt ben einen Urm auf einem fleis nen nahen Tische, den andern in gleichsam ruben, ber Wendung auf der Bruft; das haupt ift vor Mattigfeit etwas gefenft, und wird von einer für fie viel Untheil nehmenden Weibsperson gehals ten, die fie auf die Anfunft eines ehrwurdigen-Heiligen aufmerksam zu machen sucht, welcher von der andern Seite gegen sie herfommt, sie mit Theilnehmung und Ernft betrachtet, und fie zu segnen scheint; die Martyrerin ift faum noch vermögend einen Blick aufwarts in thun, und hat schon den gangen Ausdruck einer sterbens

<sup>2)</sup> Rach ber Legende komte biefe heilige von ihren Berfolgern weber im fiedenden Dehl umgebracht, noch enthanptet werden; fondern ben dem Berfuch ber Enthauptung konnte man ihr nur bren fewere Bunden bepbringen, an welchen fie aber erft am britten Tage verffarb.

den Verson im Gesichte. Neben ben Ruffen der Sterbenden bemüht fich eine altliche Weibsperson, das aus den Wunden herabgefloffene Blut mit einem Tuche in ein ben fich habendes Gefchirr ju fammeln; zu benden Seiten und im hintergrunde befinden fich einige Gruppen von Christen und Christinnen, die den lebhaftesten Antheil an dies fem traurigen Vorgange nehmen. In der Sobe endlich erscheint ein Engel, der mit einer Mars terfrone und einem Palmzweig über ihr schwebt. Die Rigur der Beiligen ift edel und schon, und auf dem garten jungfräulichen Gesichte, so wie auch in der Wendung des Körpers und der Ars me, ift ber lebergang bon schweren Leiden gur Rube merkbar ausgedrückt; die übrigen Bersonen find nicht weniger mit ungemeiner Starke und Wahrheit charafterifiert; Unordnung bes Gangen, Beichnung, Beleuchtung und Ausführung der Drapperien zeigen überall ben großen und scharfs benkenden Mabler. Rach einem Gemablde in ber obenbemeldten Rirche der Frangofischen Nation in Rom. Bon Nicl. de Poilly gezeichnet und von Bapt. de Poilly gestochen.

Sod, 1. Souf, 11. 300, 3. Linien. Breit, 1. Souh, 6. 300, 10. Linien.

#### IX.

Die Marter ber St. Agnes. Die Sands lung geschieht auf einem großen mit Gaulengans gen umgebenen Plate. Nabe am Vorgrunde ift bie Martyrerin in halbstehender Stellung, und wird von einem Rriegs, ober Gerichtsfnechte ben ben Saaren gewaltsam rudwarts auf einen jum Berbrennen aufgerichteten Scheiterhaufen gezogen, indem er ihr zugleich einen Dolch in den Sals ftoft. Gie hebt fterbend die Augen aufwarts ges gen eine Erscheinung der drenfaltigen personifis gierten Gottheit, die mit einer Glorie von manigs faltigen Engeln umgeben ift; und ein Engel em pfangt für fie aus ben Sanden Chrifti die Mars terfrone, und den Palmzweig. Im Borgrunde neben dem Scheiterhaufen find ju Boben gestürzte Rriegsfnechte, die gang betaubt da liegen, beren Der eine eine halberloschene Factel, der andre aber einen Blafebalg neben fich liegen bat; nabe baben iff eine portrefliche Gruppe von dren Weibern und einem Rinde, die auf eine rubrende Art ihre Betrübnif über das Leiden der Martnrerin zeigen; und weiterhin find mannigfaltige Zuschauer. Da fich, nach der Legende, die Christenverfolger vergebs

lich bemubet hatten, diese Martyrerin ju verbrens nen, indem das Feuer durch ein Wunderwert wiederholt ausgeloscht, und die Gerichtsknechte finnlos niedergeffingt wurden, und fie endlich nur durch den Dolch umgebracht werden fonnte, so hat der Mabler Diefen letten Augenblick zu feis ner Borftellung gewählt, und jugleich durch die neben bem Scheiterhaufen liegenden Rnechte das Borbergegangene mertbar machen wollen. Die Rigur der heiligen hat eine edle Form, und eis nen ungemein rubrenden Ausbruck im Gefichte. Der heftige Schmerg, ben bas in ben garten Sals eindringende Gifen verurfachet, ift mit einleuchs tender Wahrheit, doch fo ausgedrückt, daß man daben gleichwohl das Geduldige, und mit hoffe nung und williger Ergebung Leibende nicht vers fennen fann. Rache und Erbitterung find in dem Befichte und in der gangen Bewegung des mors benben Rriegsknechtes treflich bargestellt; nur wanschte ich nach meinem Gefühl, dag der Mahi ler, in Unsebung des Zeitpunftes, nicht den Dog ment gewählt hatte, wo das Gifen des Morders eben in ben Sals eindringt, sondern daß er den Urm beffelben im Begriffe ju flogen vorgestellt

haben möchte, weil die Bedeutung des Sanzen daben nichts verloren hatte, dem Anschauer aber das Angenehme, welches die Betrachtung einer so sehr genau ausgedrückten blutigen Handlung mit sich führt, erspart worden ware. Anordnung des Sanzen, Zeichnung und Ausdruck, sind bes wunderungswürdig ausgeführt. Nach einem Alstargemählbe in der Kirche der St. Agnes in Bologna, von Gerhard Audran sehr schongestochen.

Hoch, 2. Schub, 2. 30ll. Brett, 1. Schub, 3. 30ll.

#### X.

Petrus, den ein Engel aus dem Kerker ers loset. Der Apostel liegt auf dem Fußboden zwisschen zwei bewasneten Soldaten, deren einer in tiesem Schlase liegt, der andre stehend, mit dem Rucken an die Mauer, mit den Handen aber auf einen Stock gestützt, schlummert. Er scheint eben durch den vor ihm stehenden Engel aufgeweckt worden zu sepn, hebt sich mit dem Haupte und Oberleib in die Höhe, und zeigt ein lebhaftes Erstaunen über die unerwartete Ers scheinung. Der Engel wendet sich mit einer hols

ben rebenden Wendung gegen ihn, und zeigt ihm seine nahe Befreyung, die durch das Aufspring gen des Schlußeisens am Arme des Sefangenen schon merkbar gemacht wird. Aussert der Mauer des Kerkers bemerkt man einen wohlverwahrten und festgeschlossenen Vorhof, in dem sich einige schlafende Soldaten befinden; und über dem Hofrizont sieht man den vollen Mond.

Die sinnreiche Ersindung dieser Vorstellung ist mit weiser Ueberlegung angeordnet. Die Figus ren sind so wohl in ihren Formen als in ihren Wendungen vortressich kontrastirt, das Charaktes ristische jeder derselben mit ausnehmender Wahrs heit und Stärke bezeichnet, und die Beleuchtung, die von dem Engel ausgeht, und mit mannigs faltig abstufenden Tönen von helldunkel ausges sührt ist, macht eine große und angenehme Wirskung. Von J. Mariette gestochen.

**Яоф**, 1. **Souh**, 5. **30II**.

Breit, 2. Schuh, 2. Linien.

Die gleiche Vorstellung ist auch von Alois fins Cunego gestochen worden. In diesem Blatt ist aber nur das Innere des Kerkers, ohne die im oben beschriebenen befindliche Aussicht in den Vorhof vorgestellt. Die Gradazionen des Helldunkels sind in diesem sorgfältigen als in dem obigen ausgeführt.

50ф, 1. Schuh, 5. 300, 4. Linien. Breit, 10. 300, 7. Linien.

#### XI.

Cupido auf seinem Wagen, der mit weiffen Dauben bespannt ift, die er mit der einen Sand . pormarts leitet, mit der andern aber seinen Bos gen halt. 3men ihm zur Seite schwebende Amors beschäftigen sich Blumen ben seiner Karth auszustreuen. Der fleine Liebesgott fist mit dem gangen Unftand eines Trinmphirenden, und in feinem vorwarts schauenden Gefichte ift; etwas so Ruhnes und Anmaagendes, jugleich aber auch so Zartes und Naives, daß man ben. genauer Betrachtung die tiefe Wiffenschaft bes Mablers bewundern muß, der einer so vollen und rundlichten Kindesform einen so folgen Anstand, und dem Gesichte einen fo boben und. bestimmten Ausbruck ju geben wußte, ohne bem Raiven und eigentlich Kindifchen das Charafterts flische im mindesten zu benehmen. Auch die zwer neben diefer schonen fleinen Sigur fchtebenden

Amors find elegant, leicht und naiv gezeichs net und vortreflich kontraftirt, und das Ganze ift eine der anmuthigsten, fiunreichsten und ziers lichsten Borsteffungen, die in dieser Art existien. Bon Claudius Randon gestochen, und dem Minister Colbert zugeeignet.

Hoch, 1. Souh, 3. goll, 4. Linien. Breit, 20, 30ll, 6. Linien.

#### XII.

St. Hieronymus, der in einer einsamen Landschaft durch Werfe der Busse die Ansechtuns gen Satans vertreibt. Er sitt fast nackend, balt mit der einen Hand einen Stein um sich zu schlagen, und macht mit der andern eine Bewes. gung, welche Unmush zu bedeuten scheint. Das Gesicht wendet er seitwarts gegen eine in der Ferne besindliche Gruppe leicht bekleideter tans zender Welber, auf die er mit Unwillen hindlickt. Ein Engel, der sich seinem Ohr nähert, scheint ihm Mush und Standhaftigseit einzuslößen. Zu seinen Füssen windet sieh ein boser Damon mit verzagter Gebehrde auf der Erde. Schöne Ans vedang, eble richtige Zeichnung und sinnreicher

Ausbruck charafterifiren biefes Blatt. Bon Gerb. Aubran fcon geftochen.

hoch, 1. Schuh, 2. 30ll. Breit, 1. Schuh, 9. 30ll, 2. Linien.

### XIII. und XIV.

Die Wahrheit, die von der Zeit zum Licht empor gehoben wird, in zwo abgesönderten Borsssellungen, nach einer Deckenmahleren, im Palzlasse Costaguti zu Rom, von Dom. Eusnego gestochen. In dem einen Blatt ist Apollo auf seinem mit den Sonnenpferden bespannten Wagen, in dem andern die Wahrheit, in der Gestalt einer sehr schönen weiblichen Person, die von der wie gewöhnlich personisszirten Zeit aufs wärts gehoben wird. In diesem Blatte herrscht überhaupt viel dichterischer Geist, eine elegante und gelehrte Zeichnung, und in der Figur der Wahrheit eine ungemeine Anmuth. Jedes diezsser Blätter ist

Hoch, 1. Souh, 5. Joll, 5. Linien. Breit, 1. Souh, 9. Joll, 2. Linien.

. . . . . .

## XV.

Chriffus am Delberge. Er ift wie gewöhnen lich thicemb vorgestellt, fein Laupt ift aufwarts

gerichtet, die Arme sind matt und in gesenkter Richtung ausgestreckt; sihm zur Seite ist ein mit einer Slorie umgebener Engel, der ihm den dit tern Kelch vorhält, und in der Ferne bemerkt man seine schlafenden Jünger. In seinem Gestichte ist hohe Würde mit deutlichen Merkzeichen der heftigsten Bangigkeit, Erstaunen, Betrübnis und ehrfurchtvolles Mitleiden aber in der Figur des Engels und seines Gesolges, vortressich und ungemein rührend ausgedrückt; und der Glauf von der erscheinenden Glorie ist mit so viel Kunstzgesühl vertheilt und angeordnet, das Gause schon gleich beym ersten Andlick eine große und harmoniose Wirtung auf das Auge macht. Von Gerh. Audran meisterhaft gestochen.

いちかっていましたのである あましてい

ì

Hoch, 1. Schub, 9. 300. Breit, 1. Schub, 3. 300, 8. Linien.

### XVI.

Maria auf einem erhabenen Throne sigend, mit dem an ihrem Schoose stehenden Kind Jesu; sie halt ein geschlossenes Buch in der Hand; ne ben ihr steht auf der einen Seite St. Petru nius, Bischof von Bologna, der sie mit eifes ger aber ehrsurchtsvoller Wendung anzuruft scheint,

scheint; auf der andern Seite am Jusse: des Thros nes ist St. Johann, der mit dem einen Knie auf der Erde und mit. gegen dem Throne zuräcks gewandtem Gesichte im Begriffe ist ein Buch zu schweiben. Oben zu benden Seiten der Madow nu sind einige mit Rust beschäftigte: Engel ans gebracht.

Diese Vorstellung ift nach einem berühmten. Altargemählde des Domenichins in der Kirche der Bolognefer zu Rom gestochen, und man kann darinn in Rückstadt auf die schöne Anordsnung, die elegante Zeichnung und das Edle und Bestimmte der Charakteristik, den großen Meister nicht verkennen, dem es aber ben einer Vorstelzlung dieser Art nicht möglich senn konnte, seine Starke in dem bedeutenden Ausdruck ganz zu zeigen. Von P. del Po gestochen.

50ch, 1. Schuh, 8. goll, 2. Linien. Breit, 1. Schuh, 1. 3oll.

### XVII.

Die Berfündigung Maria. Maria ift fnicend, mit an die Bruft gelegten handen, in 'einer bemuthigen Stellung; ber verfündigende Engel balt mit einer hand einen Stepter, und

deutet mit ber anbern auf den in der Sobe in Daubengeffalt Schwebenden D. Geift, ber mit einer Gloeie bon Cherubinen umgeben ift. Die Anordnung des Gamen ift sehr einfach. Die Rie aur der Maria bat einen mahren Ausdruck von Demuth und Sittsamfeit. Borgiglich schon und geiftreich aber ift der Engel ausgeführt. Seite der : Maria fieht eine Bafe mit aufgeblubs ten Lilien; por ihr aber ein Arbeitsforbchen, eine wahrscheinliche Deutung auf Reuschbeit und Rleiß. Bon Cl. Duflos febr mubefam und fleißig go Rochen.

Doch, r. Souh, 8. Boll, 6. Linien. Breit, 1. Soub, 3. Boll, 3. Linien.

## XVIII.

Vorstellung ber Wichtigfeit bes Gebetes bes Rosenfranges, nach einem Altarblatt in der Rir; che St. Johann am Berge ju Bologna, Im Vorgrunde ift ein Pabft ober Bifchof fnieend neben einem alten frank liegenden Manne, bende betend und mit aufwarts gerichteten Gefichtern; nahe ben diefen, und jum Theil schon im Mit telgrunde werden Chriften benderlen Geschlechts' bon bewafneten Mannern verfolgt, und jum

Theil auch schon umgebracht, unter welchen zwo Jungfrauen, die fich an einander festhals ten, und die ein Reuter eben ju morden im Begriffe fieht, eine fehr rubrende Gruppe ausmachen. Alle diese Verfolgten haben ihre Gesichter aufs warts gerichtet, wo Maria mit Jefus auf Wolfen in einer großen Glorie erscheint. Jefus in der Geftalt eines ichonen jungen Ruaben steht vor der Mutter, und ist mit holdem Uns Rande beschäftigt Rosen auszustreuen, deren ihm ein knieender Engel einen Korb voll darreicht; gur rechten Geite Diefer Gruppe ift St. Domes nic in seinem Ordenstleide, in einer zwar fnieens ben aber mehr eifrigen als demuthigen Stellung, sieht auf die unten Leidenden herab, und deutet mit ber einen Sand auf Maria, mit ber ans bern halt er einen großen Rofenkrang. Theils auf ber andern Seite, theils in der Sobe find vers schiedene Gruppen auf Wolfen stehender und schwebender Engel, deren einige die unterschiedlis chen Merkzeichen bes Leidens Chrifti tragen, andre lange aufgerollte mit Stellen aus der Lis tanen des Rosenfranges überschriebene Dapiere zeigen, noch andere endlich Rranze von Roffn binden.

: Wie fehr fich Domenichino ben biefer Bor Kellung (die ihm, wie leicht zu vermuthen ift, punktlich vorgeschrieben worden senn wird) in Berlegenheit, in Rücksicht auf die Runft muffe befunden haben, kann man aus der fehr gesuchs ten und zum Theil gezwungenen Unordnung des Bangen, und hauptsächlich des . untern Theils Der Composition deutlich bemerken. Sonft befin den fich in diesem Stucke mannigfaltige einzelne Schönheiten. Die Kigur ber Mutter Gottes ift . voll Warde, und hat einen erhabenen Unftand; jene des Kindes Jefn iff schon und voll Unmuth im ganzen Ausbrucke; besonders fark und vortweflich ist auch St. Dominic charafterifirt, deffen Bewegung und Gesicht den hochsten Grad bon heftigem Eifer und Enthusiasmus ausbruckt. Von Gerhard Audran geftochen.

Аўоф, 2. Souh, 2. Zoll, 6. Linien. į

### XIX.

Die h. Ugnes in geiftlicher Betrachtung. Sie fieht mit dem einen Urm auf dem Fußger ftell einer schönen Base gelehnt, hat das Gesicht aufwarts gerichtet, und scheint in einem eifrigen

Gebet begriffen zu senn. Auf dem untersten Theile des Fußgestelles ist ein angenehm gestaltetes Rind oder Engel, welches ein Lamm liebkofet. Die Szene ist die Gallerie eines prachtigen Gebäusdes. Diese Figur hat einen wahren Ausdruck von Sanftmuth und Unschuld, mit einem edeln Anstand verbunden.

Nach einem in dem Pallast zu Renfington befindlichen Gemählbe, von R. Strange ziers lich, aber etwas hart gestochen 1759.

Hoch, 1. Schub, 7. 3011.

Breit, 1. Coub, 1. Boll, 5. Linien.

### XX.

St. Cecilia. Eine Figur bis an die Kniee; sie steht neben einer Orgel, wendet das Gesicht seitwarts, und halt mit der einen Hand einen Palmzweig, mit der andern ein Papier, mit geschriebenen Noten; hinter ihr ist ein Engel mit einer Harse; das Haupt ist mit einer von Rosen gesichtenen Krone geschmuckt, und ihr Anzug zeigt eine Person von hohem Stande: Diese Figur hat einen hohen und edeln Anstand, und das Gesicht einen anmuthsvollen und geistzeichen Ausdruck. Die Formen sind schönzge,

jeichnet, und die Drapperie mit viel Geschmad behandelt. Nach einem Gemahlbe aus der Samm lung des G. Roberts Udnen in England. Bon W. Scharp zierlich gestochen.

> Hoch, 1. Schuh, 8. 3off Breit, 1. Schuh, 2. 3off, 10. Linien.

#### XXI.

Die Marter bes D. Andreas. Die Ggene ift ein geräumiger mit Saulengangen umgebener Vorhof; der Martnrer ift schon auf ein Block ge legt, und wird von den Gerichtstnechten auf sol chen festgebunden, während ein anderer ihn mit Ruthen ju schlagen eifrig bemabet ift. Einer ber bindenden Knechte scheint ihm noch eine Borstels lung zu machen. Bur Seite find einige bewafnete Manner beschäftigt, die nahe herbengekommenen Buschauer zurückzutreiben, unter welchen fich eis nige vortrefliche Gruppen von Weibern und Rins bern befinden. Im dritten Grunde fist der Ros mische Prafect auf seinem Gerichtsstuhl mit Lictor ren umgeben, und scheint mit Eifer die Befehle jur Marter ju geben; weiter hinaus erblickt man viele Zuschauer. Die Anordnung dieser Borfieb lung ift febr finnreich, und mit weiser Rucksicht

fowohl auf ungezwungene Kontrastirung der Grups pen, als auf ihren erforderlichen Zusammenhang, und auf die Wahrscheinlichteit der Handlung selbst ausgesihrt. Die Figur, des Märthrers hat einen hohen Ausdruck von Standhaftigkeit und geduldis gem Leiden; und so sind verhältnismäßig alle sich vorsindenden übrigen Personen mit ungemeiner Wahreit charakterisiert, in großem Styl gezeiche net, und mit Geschmack drappiert. Nach einem für die Kirche St. Gregor in Rom verfertigsten Gemählde, von Carl Maratti in einer geistzeichen Manier radiert.

hoch , 10. 300, 11. Linien.

Breit, 1. Souh, 3. Boll, 6. Linien.

Auch Remy Buibert hat diese Borftellung nach dem nämlichen Gemählde in einem nur wes nig höhern Format herausgegeben.

## XXII.

Vorstellung eben dieses Martyrers, wie er auf der Richtstätte das Kreuz segnet. Er ist fnieend, und betrachtet sein Marterblock mit lebhafter Indbrunft und betender Gebehrde; das Gesicht zeigt Selbstverläugnung und Geistesstärke. Et wird von einem Gerichtsknecht ausgezogen, und ist schon kafe

ganz entblößt; zur Seite sind ein Paar Weiber mit Kindern, die durch einen Soldaten wegges scheut werden; im Mittel, und Hintergrunde bes sinden sich Soldaten und Zuschauer. Diese Composition ist zwar nicht so reich, wie die vorber schriebene der Marter dieses Apostels, wohl aber wegen besserer Behandlung des Helldunkels von stärkerer Wirfung. Nach einem Gemählbe der Kirche St. Andra della Valle in Rom, von R. van Andenaerd geistreich radiert.

hoch, 1. Schuh, 3. Boll, 2. Linien.

Breit , 11. 300 , 4. Linien.

#### XXIII.

Der Selbstmord der Lucrezia, mehr als halbe Figur. Sie ist in einer hochst heftigen Wendung vorgestellt; die rechte Hand, mit der sie den Dolch faßt, ist zum Stoße ausgestreckt, und mit der Linken entblößt sie die Brust; sie schaut mit dem Gesichte auswärts, und scheint die Götter um hilfe anzurusen. Dieses ist in aller Rücksicht eine vortresliche Figur; das Gessicht hat, nebst der Schönheit und Eleganz der Form, einen so ausservolentlich starken, und doch nicht übertriebenen Ausdruck der allerheftigsten

Seelenbeklemmung, daß man solches nicht ohne Rührung betrachten kann. Die mechanische Wen, dung des Körpers entspricht ganz dieser innern heftigen Bewegung, und ist mit weiser und unges sucht scheinender Kontrastierung der einzelnen Theis le ausgeführt. Nach einem Gemählbe der Samms lung des Sir Willborne Ellis in London, von W. Sharp zierlich gestochen.

Soch , 1. Schuh , 3. Boll , 6. Linien. 3. Breit, 1. Schuh , 7. Boll , 9. Linien.

#### XXIV.

David, der vor der zurückgebracht werdens den Bundeslade hergeht. Er ist der Schrift zufolge in einer hüpfenden Stellung vorgestellt, und zeigt in seinem aufwärtsschauenden Gesicht eine entzüschende Freude, indem er zugleich auf der Harfe spielt, und das Saltenspiel mit Gesang zu bes gleiten scheint. Nebenher geht ein Mann mit eis nem Opferthier; hinter diesen folgen andre mit musikalischen Instrumenten, und endlich die Bunz deslade mit Priestern und Bolk. Der Ausdruck im Gesichte Davids ist ungemein geistreich, und die ganze Figur auf das Wahrscheinlichste charaksteristert.

#### XXV.

Efther, die der König Ahasverus neben sich auf den Thron erhoben hat. Sie sit mit gesenktem Haupt und niedergeschlagenen Augen jur Rechten des Königes, der sie freundlich ans sieht, sankt ben der Hand berührt, und ihr Ruth einzusprechen scheint; zu benden Seiten sieht das Königl. Gesolge in stiller Verwunderung. Furchts samer Anstand, Demuth und Bescheidenheit, sind in der Figur und dem Gesichte der Esther, und in jener des Königes Bewustsenn von Hoheit mit Sute sehr fein ausgedrückt.

#### XXVI.

Efther, die unberufen vor dem König Ahas verus erscheint, und ben dessen Andlick in Ohn macht sinkt. Sie ist eben im Sinken vorgeskellt, und wird von den Weibern ihres Gefolges gehalten. Der König, der seinen Szepter senkt, eilt vom Throne herab ihr hilfe zu verschaffen; zur Seite stehen etliche wenige seiner hosseute. Der Ausdruck in den Gesichtern und Wendungen bender Haupt siguren ist mit viel Geist und Wahrheit ausge führt; nur wünschte man, daß der Wahler in der Besteidung der Figur des Königes das Kostum besserbeiten beobachtet haben möchte.

#### · XXVII.

Judith mit bem haupt bes Solofernee. Die Szene ift ein erhobener Plat auffer ben Stadts thoren von Betulja. Judith halt das haurt bes erschlagenen Kelbherrn hoch empor, und zeigt folches dem um sie befindlichen Volke mit einem triumphirenden Unftand. Reben ihr ift ihre Maad, die den Sack halt, in welchem das haupt herges bracht ward; Manner, Weiber und Rinder geben auf manigfaltige Art ihr Erstaunen zu erfennen. Unter ben vier jest beschriebenen biblischen Borsstellungen ift der Geist des Dominichins in biefer lettern am meiften mertbar, und befonbers ift die Anordnung weit gefälliger, und mit anges nehmern Kontraften als in den vorherigen auss geführt, wozu hauptsächlich eine vor der Judith ftebende Gruppe twener Rnaben, beren der altere bem jungern die gegenwartige Begebenheit zu ers floren scheint, und ein Meisterfluck ber Runft ift, vieles bentragt. Judith felbst ift auf das Wahr: Scheinlichste charafteriffert, und alle übrigen Sigu, ren haben einen fehr naiven und mahren Und: bruck.

Alle diefe vier Stude find erftlich von Gers bard Aubran iches:

Hoch, 1. Schuh, 6. Boll, 3. Linien. Breit, 1. Schuh, 1. Boll, 8. Linien.

Dann auch find fie, in Ruckficht auf die Runft gleich schätzbar, von Jacob Fren gestochen.

hoch, 1. Souh, 2. goll, 7. Linien. Breit, 11. Boll, 10. Linien.

### XXVIII - XXXI.

Die Gerechtigkeit, die Starke, die Klugs heit, und die Mäßigkeit; vier große Eckmals lerenen in Fresko in der Kirche St. Caroli ju Rom, die nun aber schon großentheils erloschen sind. Sinnreiche Erfindung, weise Anordnung und großschlisserte Zeichnung, machen diese vie Blatter schäsbar. Von Jac. Frey in Rom gestochen. Jedes:

hod, г. Souh, 9. 30U, 8. Linien. Breit, г. Souh, 3. 30U, 3. Linien.

## XXXII. - XXXV.

Die vier Evangelisten mit ihren sinnbilds lichen Kennzeichen, ebenfalls große Eckmahlerenen in Fresko in der Kirche St. Andre in Rom, eins der berühmtesten Werke Domenichins. In diesen Vorstellungen herrscht ein hoher Geist und eine starke Einbildungskraft; die Charaktere find groß und mit ungemeiner Rühnheit bestimmt, die Wendungen edel und bedeutend, die Formen in allen ihren Theilen schön und gefällig kontrasstiert, gelehrt und elegant gezeichnet, und die Orapperien mit weit mehr Seschmack als in seinen meisten übrigen Werken ausgefährt. Bon Nicl. Dorigny vortreslich gestochen. Jedes:

506, 1. Schuh, 11. 30U, 8. Linien. . . Breit, 1. Schuh, 5. 30U.

### XXXVI. — XLVII.

Eine Folge von 12. Stucken, von verschiedes ner Form und Größe, welche die vornehmsten Bes gebenheiten aus dem Leben der Jungfrau Maria vorstellen; nach so vielen Gemählden, die Dos menichino für die große Capelle der Hauptfirs che zu Fani gemahlt hat, die von Dom. Cus nego in Rom gestochen, und auch einzeln zu baben sind.

a.) Die Geburt ber Maria. Im Vorgrunde wird das neugeborne Kind von einem jungen Weibe knieend auf den Schoof einer betagten Frau gelegt, die es mit Zeichen inniglichen Vers gnügens betrachtet. Andre-neben dieser stehende weibliche Figuren geben ebenfalls ihre Freude

über die Schönheit und Anmuth des Kindes zu erkennen. Im hintergrunde sieht man die ents bundene Mutter, mit einigen Weibern. Dieses Stück ist sehr wohl angeordnet; die verschiedenen weiblichen Figuren sind elegant gezeichnet, wohl kontrastiert, und haben einen ungemein naiven Ausdruck. Ist ovalförmig.

Soch , . Schub , 2. Boll , 5. Linien.

Breit, 1. Schuh, 1. Boll.

h.) Die Darstellung der Jungfrau im Tempel. Die Szene ist eine offene halle mt einer Treppe, über welche das Mädchen mit einem leichten und höchst naiven Wesen steigt; oben an der Treppe tritt ihr der Oberpriester mit Zeichen der Bewunds rung entgegen. Unten stehen die Eltern in froher Erwartung. Im Vorgrunde süt ein gemeiner Mann mit einem wohlgebildeten Knaben, die der Handlung zusehen, und, aus den neben ihnen lie genden Korben mit Gestügel und andern Speise waaren zu schliessen, Vertäuser zu senn scheinen. Das Charakteristische ist in dieser Vorstellung mit ungemeiner Wahrheit ausgeführt. Ist achteckigt.

Soch, rt. goll, 8. Linien.

Breit, 1. Souh, 2. goll, 5 Linien.

c.) Die Verlobung Maria mit Jofeph im

Tempel, wo ihnen ber Oberpriester die Sande zusammen giebt. Eine Composition, wo alle Kis guren fast auf Einer Linie stehen, und wo wenig Rontrast zu sinden ist; doch ist die edle Zeichnung der Formen und der Ausdruck der Gesichter zu schähen.

Soch, 11. 300, 7. Linien. Breit, 1. Souh, 1. 300, 4 Linien.

d) Die Verkundigung des Engels. Die Ers findung ist jener unter No. 17. beschriebenen Bors stellung ahnlich; die Zeichnung und der geistvolle Ausdruck verdienen Bewunderung.

hod, 1. Souh, 8. 300, 6. Linien. Breit, 1. Souh, 1. 300, 7. Linien.

e) Die heimsuchung Maria. Die Szene ist an der Thure des hauses, wo Maria von ihrer Freundin empfangen wird, deren eine hand sie mit ihrer rechten vertraulich faßt, mit der an; dern aber sie zum Russe an sich zieht; die bends seitigen Männer zeigen sich im hintergrunde, der eine unter der Thure des hauses, Joseph am Wege mit seinem Lastthier. Die zwo weiblis chen Figuren sind ein Meisterstück edler Simplis zität und holder Anmuth; sie haben in ihren Ges fichtern und Wendungen einen so naiven Aus; druck von Herzlichkeit und liebevoller innigster Zw neigung gegen einander, daß man sie nicht aw ders als mit wahrem Vergnagen betrachten kann.

, hoch, r. Souh, 8. Bell, 6. Linien.

Breit, 1. Souh, 1. goll, 3. Linien.

f.) Die Geburth Chriffi. Maria halt bas gang nackte neugebohrne Rind in der Rrippe, und zeigt solches einem nahe daben befindlichen birs ten; der einen Knaben ben fich hat, und ein nes ben ihm liegendes gamm, jum Gefchent anbietet; bren andere hirten nabern fich ebenfalls der Rrip ve, ben welcher nahe benm Rinde zwen anbetende Engel fiehen. Im hintergrunde bemerkt man 90 feph, und oben auf der hinterften Mauer des Stalles noch einige Engel. Diese Borftellung ift febr verstandig angeordnet, und das Licht, so von bem Rinde ausgeht, auf eine dem Auge gefällige Urt ausgetheilt; das Rind ift eine anmuthvolle, garte, aber elegant gezeichnete und lebhafte fleine Rigur, in welcher bas Raive mit bem Zierlichen ungemein finnreich verbunden ift. Maria if schon von Form, und geistreich im Ausbrud; und die Ausführung der übrigen Riguren barms

nirt vollfommen mit diefen bemeldten vorzäglichen Schönheiten des Stückes. In gleicher Größe wie das vorige Blatt.

- g) Die Beschneidung des Kindes im Tempel. Ausser der guten Zeichnung der Figuren übers haupt, und einigen schönen Kopfwendungen eins zelner Figuren, hat diese Vorstellung nichts vorzügliches, weder in der Erfindung noch in der Anordnung und dem Ausdruck. Von gleicher Größse, wie obiges.
- h) Simeon, mit dem Kinde Jesus, oder die Darstellung desselben im Tempel. Dieses Stück ist weit sinnreicher und gefälliger für das Auge angeordnet. Maria knieet in demuthiger Stellung am Fusse eines erhobenen Tisches, auf welchen das Kind hingelegt ward, welches der am Tische stehende Simeon auf seinen Armen halt. Hinter Maria ist Joseph stehend, als ein hergereister Wanderer, mit einem Stabe in der Hand, mit einem ernsten und ruhigen Anstanz de, und neben ihm einige Weiber, die Geschenke zum Opfer bringen, und nebst verschiedenen anz dern der Handlung zusehen. Simeon ist mit hoher Würdt charafterisit, und hat einen erhabes

ven Ausdruck von feligem Vergnügen. Der des muthige und sittsame Anstand der Maria, das Ernste und Feste in der Figur Josephs, und das frohe und holde Wesen in den die Opfer herbrins genden jungen weiblichen Figuren, machen ein, das Auge und den Verstand ungemein vergnüsgendes, eben so kontrast; als harmonievolles Ganzes aus.

hoch, 11. 30U, 6. Linien Breit, 1. Schuh, 1. 30U, 5. Linien.

i) Die Anbetung ber Weisen aus Morgens land. Einer berselbeu knieet vor dem Kinde, welches anf dem Schoose der Maria sist, ein non ihm selbst geösnetes zierliches Gefäß in den Panden halt, und daben has Gesicht lebhast gegen die Mutter wendet, anscheinlich um ihr sein Wohlgefallen über das erhaltene Geschent zu zeigen; dir übrigen Weisen nahern sich auch mit ihrem Gefolge. Zeichnung und wohl kontrasstirte Charafteristis sind in diesem Stücke schägbar.

50ch, 1. Schuh, 1. 30ll.

Breit , 1. Schub , 2. Boll , 3. Linien.

k) Die Flucht nach Egypten. Maria trägt das Lind in einem über ihre Schultern befestigten Luche, und scheint eben von ihrem Wohnort wegzugehen; Joseph folgt ihr mit dem Lasithier an der Hand. Diese Borstellung ist gefällig angeordnet; die Figuren sind schön gezeichnet, und haben einen feinen Ausdruck.

Hoch, 1. Schuh, 2. goll, 2. Linien. Breit, 1. Schuh, 1. Boll, 1. Linien.

1) Die himmelfarth Maria. Sie schwebt bereits über bem Grabe auf einer Wolfe, mit Engeln umgeben, und die um das Grab herums stehenden und knieenden Jünger zeigen in maus nigfaltigen Bewegungen ihre Verwunderung und Erstaunen über diese Erhöhung.

Dieses Stuck ift in dem Carraccischen Ges schmack angeordnet; die Figur und Gruppen find sinnreich und ungezwungen kontrastirt, und die Repfe schön und edel charafteristrt.

Şоф, 1. Souh, 4. 300, 2. Linien. Breit, 2. Souh, 1. 300, 2. Linien.

m) Die Verherrlichung oder Krönung Mas ria. Sie sit verklart auf einer Wolke, ben ber drenfach personisizirten Gottheit, von welcher sie gefront wird. Umher ist eine reiche Glorie von Engeln und seligen Wesen. Der erhabene Auss druck in den drey Hauptsiguren ist das Vorzüg

lichste in diesem Blatt. In gleicher Größe, wie bas vorgehende.

#### XLVIIL

Loth mit seinen Tochtern. Die Szene ift eine offene hohle, durch deren Deffnung in der Ferne die noch brennende Stadt Sodom und das versteinerte Weib Loths gesehen wird.

Er liegt auf der Erbe, mit dem Ropf und Oberleib an die eine feiner ben ihm figenden amo Tochtern gelehnt, gegen die er mit verliebs ten Blicken rebend aufwarts Schaut, und ihr Ge ficht mit der einen Sand schmeichelnd berührt, mit der andern aber einen Becher halt, in wel: chen die aubre Tochter Wein aus einem Rruge giefit. Die erste neigt bas haupt abwarts an das Geficht des Baters, und scheint feine Meus ferung mit schlauer Zufriedenheit anzuhören; fie berührt ihn auch mit der einen hand mit schmeis delhafter Gebehrde, und halt mit der andern ibre Schwester ab, mehr Wein in ben Becher bes Baters zu gieffen, welches auf eine fo be deutende Art, und mit so schlauem Ausdruck im Blicke geschiehet, daß man sehr leicht einsehen tann, daß der Bater bereits fcon in die Laune

gesetzt sen, in die ihn die Tochter setzen wollten. Der charakteristische Ausbruck in diesem Stück ist überhaupt ganz vortressich; die wollüstigen Emspfindungen des berauschten Vaters, das gierig Lauernde und Schlaue in dem Blick und dem Betragen der einen, und das mehr Frene und Rühne in dem Gesichte und der Wendung der andern Tochter, ist mit bewunderungswürdiger Runst ausgedrückt. Die Figuren sind in einer kontrastvollen Gruppe weislich angeordnet, eles gant und gelehrt gezeichnet, und das Ganze zeigt den eben so scharssinnigen als wissenschaftlichen Mahler an.

## XLIX. L. LI.

Die lette Communion des hieronymus; ein Altarblatt der Rirche della Carita qu Rom; das berühmteste Dehlmählde Domenischins, welches Poussin für werth hielt, neben die Verklärung Christi von Rafael gestellt zu werden, und das auch seither immer von allen Rennern für eins der vollkommensten Werke dies ser Art in Rom ist gehalten worden.

Sieronnmus führte jufolge ber Legende, ges gen feinem Alter bin, in einer oben Gegend

ein hartes buffendes Leben; nahe an feinem Ende, schon fast aller Leibesträfte beraubt, auserte er eine brünstige Sehnsucht, die lette Communion au erhalten; und die Erfüllung dieses Wunsches ist der Hauptstoff dieses berühmten Gemähldes.

Der Mahler hat den Zeitpunkt gemahlt, wo der schon kraftlose Mann zu dieser fenerlichen Handlung hingebracht wird, und die so sehnlich verlangte Geisteslabung vor sich siehet.

Die Szene ift eine offene Rapelle, in welcher jur Seite ein erhobner Altar angebracht ift, auf bem ein Rrugifir und brennende Rergen fteben; die zwen Stafeln zum Altare reichen bis an die Mitte der Szene; gegen diesen Altar wird hieronn mus fast ganglich entblogt, an den untern Stafel, in folder Richtung hergebracht, daß fein Oberleib gang von einem jungen Manne, der ihn unter den Achseln faßt, emporgehalten wird, die gebognen Rniee aber auf diefen Stafel au liegen fommen. Auf der einen Seite halt ihm einer die finfende Sande; auf der andern fuieet ein andrer der fein Warter ju fenn scheint, weil er weinend eine befondre Theilnahme an fei ner hinfalligfeit zeiget, und neben diesem liegt

ber bem hieronymus gewöhnlich jugegebene Lowe in einer migmuthigen Wendung. nebst ein Paar binter ihnen stebenden mannliche Figuren, machen die eine hauptgruppe bes Stis Auf der andern Seite erscheint der ckes aus. pontifizierende Priester; er steht auf den obern Stafel am Altare, halt mit der einen Sand eie nen Teller auf dem sich die hostie befindet, und macht mit der andern eine Bewegung, folche zu faffen, um fie dem Sieronnmus, gegen den er sich hinneiget, darzureichen; neben dem Pries fter steht sein Diacon, der den Relch balt, und nabe ben diesem fnieet ein Rirchendiener mit eis nem geschloßenen Buch in der Sand. Diese drep Kiguren find samtlich gegen den Communicanten gewandt, jede nach ihrem Stande in firchlichem Drnat gefleidet, und machen die zwente Saupt gruppe des Gangen aus. Zwischen diefen gwo Hauptgruppen ift eine knieende und fich tief bus dende alte weibliche Rigur angebracht, die mit ehrfurchtsvoller Gebehrde die sinkenden Sande des Beiligen füßt, und die Berbindung aller Figuren auf die einfachste und ungefünstelteste Art vollendet. In der Sohe bereichern noch vier fcwebende En:

gel in schönen Kinderformen diese Composition, die mit einer edeln Simplizität geordnet ist, und, mittelst einer weisen Behandlung des Helldunkels, eine harmoniose und höchst gefällige Wirkung auf das Auge macht.

Roch wichtiger für den Beobachter ist das Charafteristische in dieser Vorstellung, und das Sinnreiche, Feine und Wahre im Ausdrucke der Gemuthsbewegungen. In der hauptfigur, nams lich in der des hieronymus, ist die Runft gleichsam erschöpft; und man muß die Einbils dungsfraft und den Tieffinn des Mahlers ber wundern, wenn man die Schwierigkeiten erwies get, die er überwinden mußte, einer perwelften und fast gang unbehülflichen Menschenform das Diefem Zustand eigene Unangenehme zu benehmen, ohne die Wahrscheinlichkeit daben aus dem Ge fichte zu verlieren, und in dieser ausgedorrten Maffe bas lette Emporstreben der in ihr wirs kenden Geisteskräfte deutlich und einleuchtend auszudrücken.

Diesen Endzweck hat er auch nach meinem Erachten in dieser Figur ganz erreicht; man fiw bet im Ganzen und in den einzelnen Theilen ders

felben die Merkzeichen eines schönen Baues, ber burch Zeit und Erschütterungen hinfallig gewors ben, aber auch in diesem verfallenen Stande noch etwas Edles und Anziehendes an fich bat. Der obere Theil des Leibes wird von dem ihn unter den Uchseln fassenden jungen Manne gang empor gehalten; wodurch bas Beugen der Rnice ungezwungener, und die vollige Rraftlofigfeit der untern Theile des Rorpers deutlicher wird, in benen auch wirklich das Unthatige ber Rerven und Sehnen, so wie das Unbiegsame der Ges lente, mit aufferordentlicher Wahrheit ausgedrückt ift; das matte haupt erhalt durch das Aufwartse ziehen der Achseln eine behülflichere Lage empor gu feben, und die durch den Bug an der Seite gesvannte Saut benimmt dem Leibe das bem hohen Alter eigene, dem Auge aber nicht anges nehme schrumpfe und faltigte Wefen, und vers urfachet zugleich ein kontrastvolles Muskelsviel. ben dem der Runftler, auf eine gang ungesucht Scheinende Art, feine tiefe Ginficht in die mables rische Unatomie gezeiget hat.

In dem Gefichte hat Domenich in vorzügs lich feinen Lieffinn und fein feines Gefühl ges

zeigt; denn ben allen Rennzeichen der äuffersten Mattigkeit und Steisheit der sonst beweglichen Theile, wußte er dennoch in den schon mühsam empor blickenden Augen, und in dem sich gleich, sam ächzend öfnenden Munde, eine so liebreich schmachtende Sehnsucht, und ein nach dem Ges nusse der Hostie emporstrebendes geistvolles Bes ginnen auszudrücken, auch dem ganzen Gesichte ein so holdes, edles und ehrwürdiges Ansehen zu geben, daß man ben genauer Betrachtung innigst dafür eingenommen wird.

Die Figur des pontiszierenden Priesters ist in ihrer Art eben so vortrestich ausgeführt; hohe Würde mit edler Einfalt, severlicher und doch ungezierter Anstand, ist darinn mit einem eins dringenden Ausdrucke von innigster Herzlichkeit gez gen den Communicanten, zu dem er sich neiget, vereinigt. Die übrigen Figuren sind verhältnisz mäßig sehr sinnreich, und auf eine ungemein wahrscheinliche Art charakterisiert. Vorzüglich kontrastierend in Anskand und Ausdruck sind die zwen zudienenden kirchlichen Figuren gegen die in der entgegengesetzten Gruppe um den Hieros nymus besindlichen Lagen; jene haben ben einer

angewähnt scheinenden Demuth und Andacht ets was Zuversichtliches und an Anmaagung Gransendes in Gesichtern und Gebehrden, da die legstern hingegen innigste Rührung, und Einfalt mit ehrfurchtsvoller Unterwürfigkeit, auf die herzlichste und natürlichste Weise bemerken lassen.

Die übrigen Theile Diefes Stuckes, namlich die Zeichnung der Formen, die Behandlung der Drapperien, und die Beleuchtung, entsprechen vollkommen der Vortreflichkeit der Erfindung, Unordnung und des Austruckes, und machen ein fo harmoniofes Ganges aus, bag der Berftand' sowohl als die Sinne ben der Betrachtung des felben gerührt werden muffen; und wenn man zwar dieses Meisterstuck der Runft meines Erach? tens nicht unbedingt, wie Wouffin, in eine Das ralelle mit der Verklarung Christi von Rafael feten fann, weil ein weit erhabneres Genie, und ein ungleich boherer Geistesschwung erfordert wird, die verflarte Menschheit in Berbindung wit der Gottheit, als die gemeine Menschheit in ihrem Berfall und Durftigfeit zu schildern, fo fann man bennoch fagen, daß Domenichin in diefer Borftellung, dem Cegenstande gemäß,

## 332 Johann ganfranco.

Alles geleistet habe, was die Kunft darinn pu leisten fabig fenn konnte.

Jacob Fren hat diefes Blatt in Rom vors treflich gestochen.

**Доф, 2.** Souh, 10. 30¶.

Breit 1. Souh, 2. 3oll, 10. Linien.

Auch Cafar Testa hat diese Borftellung in einer mahlerischen Manier herausgegeben.

. Hoch, 1. Souh, 9. goll, 2. Linien.

Breit, 1. Sout, 1. goll, 8. Linien.

Und endlich hat auch B. Farjat feinen Grabs flichel darnach geübt, aber, ungeachtet der Schow heit des Stiches, in Rücksicht auf das Charals teristische am wenigsten geleistet.

50ф, 1. Souh, 11. 30ll, 8. Linien. Breit, 1. Souh, 1. 30ll, 8. Linien.

# Johann Lanfranco.

(Geboren 1581. Gefforben 1647.)

Lanfranco hatte eine aufferordentlich fruchts bare und reiche Einbildungsfraft, die durch die gelehrten Grundsätze des Ludwig Carracci, seines Lehrmeisters, eine glückliche Richtung ers hielt; gleichwohl zeigen seine Werke, daß eine so gar ausserordentliche Fruchtbarkeit der Einbildungs

fraft gemeiniglich einen gewissen Drang von Ideen verursachet, der Ueberfluß den Tiefsinn in ihrer Bahl, und die Genauigfeit in ihrer Ausführung ju fehr beschrankt. Die großen Werke des Cors reggio, die wegen ihrer vortreffichen und anges nehmen Wirkung seinem ideenreichen Geifte am angemeffensten waren, bestimmten endlich gang feinen in der Carraccischen Schule noch nicht völlig entschiedenen Runftcharafter. Er machte fich eine Urt der Ausführung eigen, die jener des Correggio gwar nicht gleichfommt, aber bens noch eine große und schone Wirkung thut, und ihn ben großen Prachtwerken diesem Stifter der Lombardischen Schule in Rucksicht auf die optische Zauberen des Helldunkels, und die Leiche tigfeit der Behandlung am nachsten gebracht bat. Lan franco erfand gewöhnlich mit mehr Leich; tigfeit als Scharffinn; feine Anordnung ift fühn und reich, oft aber zu überladen; er zeichnete in einem großen aber etwas schweren Styl, ohne fich bisweilen an die Richtigkeit zu binden; seine Ropfe haben meistens ein wenig Uebertriebenes, aber auch immer etwas Großes und Ruhnes in ihrem Charafter; feine Drapperien behandelte er

## 334 Johann ganfranco.

in einem hohen Geschmack, und seine großen Massen des Helldunkels, die er mit ungemeinem und oft des Correggio würdigem optischen Gefühl in seinen Anordnungen anzuwenden wußte, geben seinen Fresko-Werken ein überraschendes und majestätisches Ansehen, welches in seinen Dehlgemählden in minderm Grade gefunden wird.

I.

Der Versuch bes Petrus, Christo auf den Wellen des Sees Tiberias entgegen zu wandeln; ein sehr berühmtes, für die St. Pesterskirche zu Rom, von Lanfranko gemahltes Altarblatt, und nach diesem von Nicl. Doriginn 1699. meisterhaft in Aupfer gestochen.

Der Mahler hat den Zeitpunkt gewählt, wo Petrus schon nahe ben Christo, von ploglischer Furcht überfallen, zu sinken beginnt, solichen um Hilfe anruft, und auch durch ihn emsporgehalten wird.

Nahe am Borgrunde ist Christus, der mit ruhigem und zuversichtlichem Anstande die Wels len betritt, sich gegen den vom Mittelgrunde auf ihn zueilenden und schon sinkenden Petrus lieb; reich wendet, dessen eine Hand mit seiner rechten anfasset, mit der linken aber auswärts deutet, um ihm mehr Zutrauen auf seine göttliche Macht einzussösen. Das Charakteristische des kast ganz im Prosil zu sehenden Gesichtes Christi ist hols de Sanstmuth und herzliches Wohlwollen, mit eis ner glücklichen Mischung warnenden Ernstes vers bunden; und dieses wird durch das anmuthvolle Definen des Mundes, und durch das sanstwolle gen des Hauptes gegen Petrum noch eindringlischer ausgedrückt. Ueberhaupt hat die ganze Figur Christi etwas so einfaches, edles und sanstes in Form und Gebehrde, das man daben die glücks liche Einbildungskraft des Künstlers bewundern muß.

Die Figur des Petrus macht sowohl durch' ihre rustisale Form, als auch durch ihr heftiges Bewegen und Streben, einen ausserordentlichen Rontrast mit der edeln, ruhigen, und nur sanst bewegten Figur Christi; Bestürzung, Schrecken und Angst sind in seinem Gestchte und Sebehrden im höchsten Grade ausgedrückt, und geben der Figur zugleich jenes hastige und brausende Wessen, welches diesen Jünger, nach der Geschichte, von den Nachfolgern Christi auszeichnete.

Das Schiff, aus bem Petrus ju Chrifto bermandelte, ift im Mittelgrunde, und wird ftat pon Mellen und Winde bewegt; in demselben befinden sich die übrigen Junger, deren einige bem Wunder, das auf dem Waffer vorgeht, mit Erstaunen zuseben, andre aber theils mit Ziehung eines großen Fischerzuge, theils mit Steuerung des heftig bewegten Schiffes beschäftiget find, und den Vorgang nicht bemerkt ju haben scheis nen; unter ben erstern ift ber burch seine jugende liche Korm und boldes Geficht fennbare Johan nes vorzüglich ausgezeichnet, in deffen Diene und Bewegung Bewunderung und inniafte Sehn fucht nach Christo lebhaft ausgedrückt ift. 114 berhaupt find alle Figuren in Formen, Wenduns gen und in der Charafteristif der Ropfe, sinnreich angeordnet, ungezwungen kontrastiert, und durch aus in großem Styl gezeichnet und brappiert.

50ch, 2. Schuh.

Breit, 1. Souh, 2. Boll, 3. Linien.

## II. III.

Die namliche Vorstellung, jedoch von ber Ge genfeite, ift auch von G. Aubran mit viel Geift und Leichtigkeit in Rom gestochen worden; if aber

aber in Rucksicht auf das Charakteristische der Röpfe nicht so bestimmt als das Obige, und überhaupt weniger vollendet.

Hoch, 1. Schuh, 6. Jon, 5. Linien Breit, 11. Boll, 6. Linien.

Auch F. Faraonius hat folche in Rom ebenfalls von der Gegenfeite herausgegeben, aber den Ausdruck der Gesichter gang verfehlt.

> Hoch, 1. Schuh, 9. 30ll, 10. Linien. Breit, 1. Schuh, 10. Linien.

### IV.

Der Abschied des Petrus und Paulus, als sie zur Marter geführt wurden; nach einem in der ehemaligen Königl. Französischen Samms tung befindlichen Semählde, von Stephan Pis cart gut gestochen.

Die Szene ist eine steinigte Gegend vor den Ringmauern Roms. Die benden Apostel scheisenen benfammen auf diesen Standpunkt gebracht, und so eben gegen zwo Seiten getrennt worden zu seyn. Die sämmtlichen Figuren der Vorstelztung theilen sich in zwo Hauptgruppen, ben der ren einer sich Petrus, ben der andern Paulus besindet; die übrigen Figuren beyder Gruppen bes

Beben aus Goldaten und Gerichtsfnechten, von henen die Apostel mit Gewalt auf zwo verschie dene Seiten gezogen werden; bende wenden fic noch, so weit es ihnen das Fortziehen ihrer Keins be moglich macht, mit ben Gesichtern zurnde gu gen einander, und nehmen mit wehmuthvollen Mienen, aber mit gesetten und ebeln Gebehrben ben letten Abschied. - Petrus, der die eine Sand feft an die Bruft drudt, Scheint beftiget als Paulus bewegt ju fenn, welcher ibm noch einen Zuruf macht, und, aus seinen Gebehrben au fchlieffen, ihn von feiner willigen Ergebung in fein Schicksal zu verfichern scheint. Detrus wird mit weit mehr Robeit als fein Gefahrte ges schleppt; und sowohl die Kriegsleute als die Gerichtstnechte, unter benen er fich befindet, find mit Zügen ber niedrigsten Bosheit geschildert; da hingegen Paulus nur von Golbaten geführt, zwar auch angetrieben, aber mit weniger anscheis nender Robeit behandelt wird. Dieses und ein lans ges bloges Schwerdt, welches man unter feinen Kührern erblickt, läßt vermuthen, daß der Mah ler Ruckficht auf den Stand der Romifchen Bur gerichaft genommen habe, womit fich Paulus

ehmals eine schmähliche Leibesstrafe abzewandt hatte. In der Ferne scheint das Bolf auf die vorstehende hinrichtung zu warten.

Lanfranc hat diese Vorstellung mit eben so viel Scharssinn als feinem Gefühle behandelt; die benden Apostel sind vortressich charafterisiert, hohe Würde mit ernstem Anstand ist in ihren Ges sichtern und Bewegungen einleuchtend ausges drückt, und der Contrast den diese zwo edle Fis guren, gegen jene, die sie umgeben, machen, ist num so mehr zu bewundern, da er ganz unges sucht, und eine ganz natürliche Folge der wahrs scheinlichsten Umstände dieser tragischen Begebens heit zu senn scheint; endlich macht die Anords nung der Gruppen, die Zeichnung der Formen, der wahre Ausdruck der Leidenschaften, und die geschmackvolle Behandlung der Drapperien, dies ses Vild zu einem wahren Weisterstücke der Kunst.

hoch, 1. Schuh, 3. 300, 3. Linien. Breit, 1. Schuh, 5. 300, 10. Linien.

## V.

Die Berkundigung Maria. Die heilige ift knieend, mit aufwarts blickendem Angesicht, und mit an die Bruft gelegten Sanden, in einer am

betenden Wendung vorgestellt. Der verkundigende Engel schwebt vor ihr, und in der Sohe zeigt sich eine glanzende Glorie, mit kleinen schwebens den Engeln. Die Szene ist eine erhobene offene Vorhalle, von welcher die Aussicht in eine lands liche Segend gehet.

Obschon das Gesicht der Maria in Rucksicht auf die Form weit unter der schönen Natur ift, so muß man doch den ungemein geistreichen Aussbruck von Sprsurcht, Sittsamkeit und holdem Wesen darinn bewundern. Corn. Bloemaert hat in diesem Blatt seine Geschicklichkeit im Kwpfersiechen vorzüglich gezeigt.

50ch, t. Schuh, 4. goll, 4. Linien. Breit, 11. 30ll, 4. Linien.

## VI.

Maria in himmlischer Betrachtung, mit auf warts schauendem Angesicht und zusammenhalten den Händen; eine halbe Figur. Unter der Figur sicht: l'Interieur de la Sainte Vierge; und wirk ich drückt das schöne und anmuthsvolle Sesicht der Jungfrau, die zärtlichen Empfindungen und die unschuldvollen Bewegungen ihrer Seele in möglichstem Grade aus. Bon Trouvain mit vielem Geschmacke gestochen.

Hoch, 9. Boll, 9. Linien. Breit, 7. Boll, 3. Linien.

#### VII.

Magdalena, die von Engeln zum himmel getragen wird. In den Armen dreper Engeln, in einer Verzückung liegend, und mit fest geschloss senen Augen, scheint sie ihre Erhöhung noch nicht zu bemerken, sondern sich in einer Art Schlum; mer zu befinden. Die kahlen Felsen, die man zur Seite und unter dieser schwebenden Gruppe siehet, zeigen, daß sie aus einer öden Gegend abgeholt worden sep.

Es herricht ungemein viel Geift und Große in diefer Composition. Von E. Gimmoneau gestochen.

hoch, 1. Schuh, 6. 300, 6. Linien. Breit, 1. Schuh, 10. 300, 5. Linien.

#### · VIII.

Der nämliche Gegenstand verändert vorgestellt. Magdalena wird fast ganz nackend, und mit der Salbungsbüchse in der Hand, von Engeln. aufwärts getragen; hier erscheint sie sigend, mit in die Hohe gerichtetem Angesicht, und scheint sich über ihre Erhöhung nicht sehr zu verwuns

bern. Weder die Erfindung noch der Ansdrud der Haupsperson sind sehr passend auf diese Ges schichte der Legende; und mit weniger Verändes rung könnte aus der Ragdalena eine Pans dora gemacht werden. Von A. Loir gestochen.

50ch, 1. Souh, 4. goll, 5. Linien. Breit, 11. 30ll, 10. Linien.

## IX.

St. Carolus Boromaus, der die heilige Maria um Firbitte ben Gott, wegen der in Mailand gewätheten Pest ansleht. Er fniet auf der Erde im eifrigem Gebete, mit aufwärts gegen Maria gerichtetem Blicke vorgestellt. No ben ihm liegen todte und sterbende Menschen. In der Hohe, in einer Art von Glorie sist Christus auf Wolfen, und zu seiner Seite Maria, die sich mit Demuth, liebevoller Miene und Sebehrde gegen ihn wendet, und für die Leidenden zu bitten scheint. Unter dieser Eruppe schwebt der Todesanzel, im Begriffe sein Schwerde wieder in die Scheide zu stecken.

Die Anördnung diefer Borstellung und die Churakteristist der Figuren zeigt eine hohe Einbib Vangstrafes die Zeithnung der Formen ist in eis nom großen Styl, und die Drapperien mit vies lem Geschmack ausgeführt. Bon einem unbekanns ten Meister mit den Buchstaben: I. V. meisterhaft radiert.

Soch, 1. Schub, 8. 300, 4. Linien. Breit, 1. Schub, 1. 300, 1a. Linien.

### X. - XIII.

Vier Propheten, die auf Christum geweissas
get haben; nach eben so viel einzelnen Frestos
Gemählden an den Angeln der Kapelle Saches
ti in der Kirche St. Johann der Florentis
ner in Rom, von Dom. Cunego gestochen.
Großer Styl in der Zeichnung, geistvolle Charafteristift und ungemeine Kähnheit in Berkirzungen,
machen diese vier Blätter merkwürdig. Von gleis
cher Größe, nämlich:

Hoch, s. Souh, 5. Linien. Breit, 9. 2001.

## XIV.

Ein Romischer Befehlshaber der von einer Rednerbühne zu seinen Soldaten spricht, und sie durch Vorzeigung eines Lorbeerfranzes zur Tas pferkeit anseuert. Eine reiche und kontrastvolle Emposition, in welcher das Wahre der Charake

## 44 Johann-Banfranco.

terifiit ju loben ift. Bon Lanfranco felbft ras biert. Sehr felten.

hoch, 1. Souh, 2. Boll, 9. Linien. Breit, 1. Souh, 7. Boll, 6. Linien.

#### X V.

Triumphiug eines Romischen Feldherrn, vor bessen Wagen gefangne Könige hergeben; eine geistreiche, aus manigfaltigen, in großem Styl jedoch mehr kuhn als korrekt gezeichneten Figuren bestehende Composition. Auch von ihm selbst riebert. Ebenfalls selten.

Доф, 11. 301.

Breit, 1. Souh, 11. goll, 9. Linien.

Bon bem, was noch auffer diefen beschriebes nen 15. Blattern nach Lanfranco gestochen wors ben ift, mogen folgende Stucke auch zur Rennts niß seines Runstcharakters dienlich seyn.

### I.

Der Plafond der Götterversammlung, den er im Borghesischen Pallaste zu Rom mahlte, mit allen denselben umgebenden Zierdsiguren, sallegos rischen Nebenbildern und Stufaturarbeiten, u. s. f. von Petro Aquila in acht groß Folio Queers Blättern und einem Titelblatte sorgfältig gestochen. In der eigentlichen Borftellung der Gotterberfamme lung bemerkt man eine reiche Einbildungsfraft in ber Anordnung, einen fühnen und großen Stol in der Zeichnung, webst einer ungemeinen Rennt; niß der Wirfung des Lichtes und helldunkels und den Verfürzungen der Kormen, ben bochftes benben und weit vom Auge entfernten Werfen; vergeblich wurde man aber in diesem großen Wers te besonders erhabne Ideen, feine Charafterzüge, und viel bedeutenden Ausdruck suchen. Ben des nen um den Plafond als Carnatiden ftebenden riefenmäßigen mannlichen Aiguren fann man nicht umbin, bas ihrer Bestimmung angemeffene Stars te, Gewaltige und Thatige in den Kormen, und bas ungezwungen Kontrastierte in ihren mannigs faltigen Wendungen ju bewundern.

### II.

Die Apostel in zwölf Blattern, nach eben so viel Fresto, Gemahlben in der Rarthauser, Rirche zu Neapel, von Fr. Louvemont nach Zeich; nungen gestochen. Auch in diesen Blattern kann Lanfranks lebhafte Einbildungskraft und sein kühner Geistesschwung bemerkt werden. Jedes ist:

50ch, 1. Schuh, 2. 30ll Breit, 7. 30ll, 10. Linien.

#### III.

Die merkwürdigsten Handlungen des H. Brw no, in zwanzig Queer:Blättern in gr. Quart:Fors mat. Bon Th. Erüger gestochen. In manchen unter benselben erkennt man den leichten Ersinder, und überhaupt den Künstler von vorzüglichem Tas lente.

Johann Franz Barbieri, gemeiniglich Guercino genannt.

(Geboren 1590. Gestorben 1666.)

Guercino verband mit einer ungemeinen Lebhaftigfeit des Geistes ein sehr glückliches Ges fühl für alles, was in der Natur in Formen so wohl, als in Beleuchtung und Farbe, start und schnell auf das Auge wirfen kann, und in dieser Rücksicht hatte er einige Nehnlichkeit mit Carras vagio; da er aber ein seineres und sansteres Gesühl für Anmuth und Harmonie als jener besas, und, durch die Betrachtung der tiesdurchdachten Werke des Ludwigs Carracci, seine natürliche Anlage eine der Runst würdigere Richtung

erhielt, machte er fich eine Art zu mahlen eigen, die mit eben so großer und schneller Wirfung auf bas Auge, wie jene bes Carravagio baben weit mehr Angenehmes und Gefälliges an fich bat. Er erfand und componierte mit viel Verstand und Leichtigfeit; er zeichnete in einem großen aber nicht immer correften Styl; feine Formen und Ropfe find überhaupt genommen ebel und anmuthig, aber im Charafteristischen zu einformig; er mußte bas hellbunkel mit einer ihm gang eigenen Ges schicklichkeit zu behandeln, und auf eine sowohl farte als angenehme Wirfung anzuwenden; feine Karbung war fraftig und bisweilen von großer Wahrheit; seine Drapperien haben meistens viel Manier, den Vinsel aber behandelte er mit unges meinem Beift und Leichtigfeit und in einem bes fonders großen Geschmacke. Unter den von vere schiedenen geschickten Mannern nach ihm geftos chenen gablreichen Blattern scheinen mir folgens de die merkwürdigsten zu senn.

I,

Die Erweckung der verstorbenen Ta bith a durch Petrum. In der Mitte steht dieser Apostel, mit dem Gesichte gegen die Lodte, die vor ihm

auf einer mit Tuchern belegten Trag , Bahre bin gestreckt liegt, gewandt; mit der einen Sand halt er ein Stuck seiner Rleidung, die andere halt er in die Sobe, deutet aufwarts, und scheint die Umstehenden ju versichern, daß er durch die Dacht pon oben die Verstorbne erwecken werde. Eine zu nachst ben derselben stehende weibliche Person, die fich wehmuthig gegen Petrum wendet, Scheint' Diefes Wunder ju erbitten und ju erwarten, da hingegen ein neben ihr befindlicher Mann burch feine Gebehrde feinen 3meifel darüber ju erfennen giebt. Berschiedene ftebende und figende, meiftens weibliche Kiguren trauern über die Todte, und Scheinen daben aufmerksam auf die Reden und Handlung des Apostels zu fenn. Die Anordnung des Sanzen ist sinnreich, und macht durch die fühnen und wohlangebrachten Maffen bes Lichtes und helldunkels eine farte Wirkung; die Figur bes Petrus ift mit Ernft und Burde charaftes risiert; die übrigen Figuren sind twar nur aus der gewöhnlichen Ratur genommen, haben aber fammtlich viel Angenehmes in Formen und Wens dungen, und einen fehr geiftreichen Ausbrud. Bon Corn. Bloemaert gestochen.

' Hoch, 1. Schuh, 2. Boll, 10. Linien. Breit, 1. Schuh, 4. Boll, 10. Linien.

#### II.

Der Gelbstmord ber Dibo, nach einem Ges mahlbe in dem hause Spada ju Rom. Stene ift der offene Sof eines Pallaftes, aus bem man einen Safen und auf bas Meer fiehet. Das he am Vorgrunde ift ein Scheiterhaufe, auf wels chem Dido halbliegend vorgestellt ift; ein unter ber Bruft gang eingebrungenes Schwerdt fleckt noch in ihrem Leibe; den obern Theil deffelben balt fie durch Stutung bender Sande auf bas holz fast fraftlos empor, und bemubet sich, noch mit einer neben ihr febenden Freundin zu fpres then, die ihre Reden mit innigster Bewegung ans juboren scheint; auf ihrem gefenkten Gefichte ift heftiger Schmerz und Todesbangigkeit mit farken Bugen ausgedrückt. Bu benben Seiten des holge ftoges ftehen ihre hoffeute benderlen Gefchlechtes, und schauen der tragischen handlung mit mans nigfaltiger Neußerung von Traurigfeit und Wehs muth ju; unter biefen zeichnen fich vorzüglich bie Beiber des Gefolges aus, unter benen einige, und befonders die junachft ben Dido ftebende,

einen edeln und feinen Ausdruck haben. In der Ferne sieht man die Abreise des Aeneas mit seinen Trojanern.

Go schon bieses Stuck in Rucksicht auf die reiche und wirfungsvolle Anordnung der Gruppen, anf die wohl kontrastierten und naiven Wendung gen ber einzelnen Figuren, und auf ben mahren und lebbaften Ausbruck der Ropfe, genennt wers ben fann, so wenig lobenswerth ift hingegen die Wahl des Zeitpunktes ber eigentlichen handlung felbst; benn zu geschweigen, daß überhaupt ben al len beroischen und pathetischen Vorstellungen dieser Art alles jenes möglichst vermieden werden soll te, mas einen zu febr unangenehmen und wider martigen Gindruck auf den Unschauer machen fann, wie 4. B. in Diefer Borftellung bas durch ben. Leib der Dido getriebene und faft gang in solchem noch steckende Schwerdt ist, so führt dies fer fonderbare Gedanke noch den Rebler mit fich, daß der Anschauer in der Ungewißheit ift, ob die Sterbende, weil sie mit benden Sanden den Ober leib empor ju halten sucht, einen Gelbstmord ber gangen, ober burch andre Sande mit dem Schwerdt durchstochen worden fep. Wenn man nebft bis

sem die auffallend costumwidrige Rleidung der Leibwache und einiger andern Figuren betrachtet, so ist fast nicht zu begreisen, wie Guercino in sinem Werke, welches er, wie man hier leicht bez merken kann, mit ungemeiner Sorgfalt bearbeitet hat, sich selbst so sehr ungleich habe senn können. Bon R. Strange 1761. in Rom gezeichnet, und 1776. in kondon gestochen.

Hoch, 1. Schuh, 6. 3011, 4. Linien. Breit, 1. Schuh, 9. 3011.

#### III.

Rinaldo, der schlafend auf einem mit Drazihen bespannten Wagen von Armida durch die Luft geführt wird. Der held liegt ruhig auf dem Wagen, das haupt auf die eine hand geskützt, in seiner ganzen Rustung; neben ihm schwebt Armida und treibt mit ihrem Zaubersstabe die sich straubenden Drachen zur Schnelligssteit an, indem sie mit der andern hand Rosen über sein haupt streuet; ein fliegender Amor, der einen Pfeil aus seinem Köcher zieht, folgt dem Zuge nach. Mit dichterischem Geiste, und in einem großen Styl ausgeführt. Bon D. Eusnego gestochen.

hoch, т. Schub, 5. 300, 6. Linien. Breit, 1. Schub, 8. 300, 9. Linien.

#### · IV.

Cacilia, die mit einem Buche in der hand und mit aufwarts gerichtetem Blicke fingt; eine halbe Figur. Die schone Form des Gesichtes, der anmuthsvolle Ausdruck, und das Naive im Anstande, machen dieses Blatt merkwürdig. Non J. M. Delattre in punktierter Manier gestos den. Oval.

Soch, 11. goll, 9. Linien. Breit, 9. Boll, 5. Linien.

#### V.

Der herbst, burch vier in einem Weinberge beschäftigte Kinder vorgestellt. Ungemein anmus thige Formen und höchst naiver Ausdruck, nebst einer gefälligen Anordnung, charafteristeren dieses Stuck. Von J. B. Lucien nach einer ausges kihrten Zeichnung in Nothelmanier gestochen.

50d, 10. 30ll.

Breit, 1. Souh, 2. goll, 4. Linien.

#### VI.

Efther, vor dem Könige Ahasverus. Figw ren bis unter die Kniee. Sie steht gang nabe ben

ben dem König, der auf einer Art niederm Thros ne fist, ben dessen Anblicke sie rückwarts in Ohnmacht finkt, und von zwen ihrer Dienerins nen unter den Armen gehalten wird; der König scheint gerührt zu senn, halt die eine Hand an die Brust, und streckt die andere mit dem Szepster gegen sie aus.

## VII.

Mgar, die mit ihrem Rinde auf Berlangen ber Gara von Abraham verftogen wirb. Etenfalls halbe Riguren. Gie fieht mit ihrem • fleinen Reisegerathe vor Abraham; eine Thras ne rollt noch vom Auge, indem fie ihn scharf anblickt, das neben ihr befindliche Rind aber bitterlich weint. Abraham scheint seiner ebes maligen Benschläferin laut und ernstlich zuzures ben; mit der einen Sand giebt er ihr bas Zeis chen wegzugeben, und mit der andern deutet er auf ihr Rind. Gara fieht im Mittelgrunde; fie fieht mit dem Rucken gegen die handelnden Personen gefehrt, und dreht den Ropf etwas feitwarts, die Redenden zu behorchen. In dies fem und in bem worber beschriebenen Blatte fine bet man twar die gewöhnliche Ratur in ben

Formen mit vieler Wahrheit und in einem groß sen Styl porgetragen; man bemerkt aber auch, daß Guercino in Rücksicht auf Erfindung und Anordnung, ben diesen nur in halben Figuren ausgeführten Borstellungen, seinen gewöhnlichen Geistesschwung beschränken mußte; weil in dies sen, so wie in andern ähnlichen mit halben Fis guren dargestellten historischen Gemählben, die Gruppen, nicht der Lokalität und andrer zur Ser dentung führenden Umständen gemäß, gehörig auseinander gesetzt, sondern meistens nur ger drängt und gezwungen dargestellt werden können. R. Strange hat diese bende Blätter 1767. sehr zierlich aber etwas hart gestochen. Jedes ist:

Hoch, 1. Souh, 3. Boll, 2. Linien. Breit, 1. Souh, 6. Boll 4. Linien.

## VIII.

Die Verlobung Maria mit Joseph, nach einem Altarblatt in der Kirche St. Palviniani zu Fano. Eine Composition von dren Figuren. In der Mitte steht der Hohepriester in feverlichem Ornate, zu seiner Rechten Maria, und zur Linken Joseph. Maria mit niedergeschlus genen Augen und ungemein sittsam; jungfräulb

١

cher Gebehrde, ftrectt die Band gegen ihren Bers lobten, der ihr mit holdem aber daben ernftein Blicke und mit gesettem ruhigem Anftande ben Ring an den Finger fleckt; ber Sobepriefter scheint die Trauungsworte eben ausgesprochen ju haben. Diese Borftellung hat Guereino mit hoch erhabenem Geiste behandelt; er hat baben der einfachsten und ungefünstelten Unordnung, durch seine glückliche und ihm ganz eigne Untvens dung des Lichtes und Helldunkels, eine Wirfung ju geben gewuft, die ohne Berletung ber Babt; heit nicht ftarfer gedacht werben fann; bobe Burde herrscht in der Kigur des Priesters, Uns muth, Unschuld und elegante Form find in dem Bilde der Maria vereinigt, so wie mannliche Restigfeit und naive Gutmuthiafeit die Rigur des Josephs charafterifieren. Bon Alonfius Cus nego geftochen.

> hod, 1. Souh, 7. 30U. Breit, 11. Soll, 3. Linien.

#### IX.

Wie Chriftus dem Petrus die Schluffel übergiebt; eine symbolische Borftellung. Chris fins steht vor dem knieenden Petro und deutet,

indem er ihm die Schluffel schon übergeben hat, auf einen über dren Stafeln erhobenen Etuhl, binter welchem zwen Engel stehen, deren einer die drenfache Krone, der andre die christliche Fahne halt; im hintergrunde sind zwen Manner, die sich eifrig besprechen, und in der hohe einige Engel, die eine Art Baldachin über dem Stuhl Petri ausbreiten. Dieses Stuck ist in einem großen Geschmack angeordnet, und die Figuren haben einen naiven Ausdruck. Von Pasquas ling gestochen.

Hoch, 1. Souh, 6. Boll, 9. Linien. Breit, 1. Souh.

### X.

Die Nacht. Unter einem zum Theil verfak lenen halb offenen Gewolbe sitt eine edel gestalt tete weibliche Figur, mit einem geöfneten Buch auf dem Schoose; ihr Haupt ruhet auf dem ges stützen Arm, und sie scheint beym Lesen einges schlummert zu seyn. An einem Gesimse hangt eine brennende Lampe neben ihr, und zu benden Seiten sieht man tief schlafende Kinder liegen. In einer Nische der Mauer sitt eine Eule, und ob der Oefnung des Sewolbes hemerkt man zwey

Figuren, die mit Verwunderung hinumter schauen, und deren eine auf den über dem Horizonte stes henden Worgenstern hindeutet.

### XI.

Lucifer, oder der Morgenstern. Er ift auf einer dunnen Wolke, die den Thau anzus deuten scheint, in der Gestalt eines sehr schönen und lebhaften Jünglings vorgestellt; er schaut mit holdem aber fühnem Blicke und mit erhobs nem Gesichte vorwärts, indem er mit der einen Hand die noch brennende Fackel in die Höhe hebt, mit der andern gesenkten aber einen Bulch sich öfnender Blumen hält. Bende diese Blätter sind in hohem Gesschmack, und mit dichterischem Geist ausgesührt. In dem Lud os vissschen Pallaste zu Rom, von Toffanellt gezeichnet, und von J. Volpato in gleicher Größe gestochen.

Hoch, 1. Schuh, 2. 3011. Breit, 1. Schuh, 6. 3011, 3. Linien.

#### XII.

Umor, ber in ber einen hand ein brennens bes herz, und in ber andern einen Pfeil halt; er ist halb siehend, und fast gang ruckwarts mit

dem einen Anie auf einem erhohnen Stuck Erde, und mit schwingenden Flügeln vorgestellt; indem er das Herz und den Pseil mit gestreckten Ars men vor sich hinhalt, blickt er mit schadenfroher Wiene rückwarts gegen den Anschauer; neben ihm liegen seine Wassen; in der Ferne erblickt man das hohe Weer. Eine elegante, aus; drucksvolle und in hohem Styl ausgesührte Figur. Unter der Borstellung steht: XASTASTES KAPAIONAHTTHS. Von Fr. Rosalpina meisterhaft gestochen.

, т. Сфиф, з. 30П, 8. Linien. Breit, 10. 30П.

## XIII.

Der Leichnam Christi auf seinem Grabe stigend, mit dem Haupt und Oberleib an ein Stuck Felsen gelehut vorgestellt; vor ihm steht Maria in farter und jammervoller Bewegung; sie hat ihre Blicke scharf auf ihn gerichtet, und scheint den Gegenstand ihren Schmerzens gleich sam klagend anzureden. In einiger Entfernung erhlicke nan Golgatha; umber ist Dede und Stille. Diese sonderbare Eusindung und ihre scheich der Anordnung thut gleich beym ersten

Anblicke eine ausserventlich tragische Wirkung, die ben näherer Betrachtung der Figur und Stellung der Maria und ihres vortreslichen Aus; drucks um vieles vermehrt wird. Von Uton; sius Cunego gestochen.

Hoch, 1. Souh, 7. 300, 6. Linien. Breit, 11. Boll.

## XIV.

St. Jafob und St. Jofeph duf bem Richtplage. Bende erwarten fhieend, enibloge und mit gebundenen Sanben ihre Enthaustung. hinter bem einen fieht ber Scharfrichtet, und faßt bas blante Schwerdt jum Schlage; im Mittelgrunde find auf einer Bubite gwen Befehle: haber, die der hinrichtung gufeben, und um bie Szene herum befinden fich mancherlen andre Bus schauer. Der Ausbruck in ben Gesichtern ber benden Martnrer ift vortreffich, er zeigt hohen Geift und willige Ergebung' in vollem Maafe; die Anordnung ift groß, fo auch bie Zeichnung ber Formen und die Belenditung; Schade febra, bag Guercinto bem ben Schierbischlag ermati tenden Marmrer die Saare gerade ba, mo, nach ber Stellung bes Scharfrichters gu fchlieffen ;

der Streich einfallen mußte, in farten Locken hat herunterhangen lassen, welches der Wahrsscheinlichkeit ganz entgegen ift. Von Pasquas lino gestochen.

hoch, 1. Souh, 6. Boll, 8. Linien. Breit, 11. Boll, 9. Linien.

### XV.

Der buffende Hieranymus in der Einode; er hat ein offenes Buch vor sich liegen, und wew det das Gesicht seitwärts gegen ein an einem Baume befestigtes Kruzisix. Nebst der großen Wahrheit, mit der diese ganze Form ausgeführt ist, muß man noch insbesondere den geistreichen Ausdruck im Gesichte bewundern. Von J. J. Wucci gestochen,

Hoch, 10. Boll, 8. Linien. Breit, 8. 30ll, 6. Linien.

## XVI.

Eben dieser Peilige, der vor Schrecken über ben Schall der Trompete des gegen ihn baher schwebenden Engels zu Boden fällt. Eine fast ganz nackte, etwas zu überspannte, aber in großsem Styl ausgeführte Figur. Von F. Chawveau gestochen.

500, 10. Boll.

Breit, 1. Souh, 7. Linien.

Die nämliche Vorstellung hat auch Pasqualino in fleinerm Formate herausgegeben.

#### XVII.

Maria mit dem Kinde Jesu. Sie liest in einem auf dem Schoofe liegenden Buche; das Kind, so auch auf das Buch siehet, sucht mit einer Hand den Busen, und halt mit der andern eine Rose. Zwen anmuthvolle und wohls geordnete Figuren, von Pitau gestochen.

"hoch, т. Souh, 2. goll, 6. Linien.

Breit, 11. goll, 6. Linien.

Mit der Unterschrift: Nigra sum, sed formosa.

## XVIII.

Die nämliche Borstellung, nur mit der Bersanderung, daß in dieser das Kind statt der Rose einen Bogel in der Hand halt. Bon R. Ears Iom geschaben.

Яоф, г. Souh, з. goll.

Breit, 10. 30A, 6. Linien.

### XIX.

Der Leichnam Christi in einer ber Vorstele

lung No. XIII. ahnlichen Lage. Neben ihm find zwen Engel, die ihn betrauern. Schone Anords mung, groß stylisierte Zeichnung, weise Anwens dung des Helldunkels und rührender Ausdruck, machen dieses Stuck merkwurdig. Von N. Dis fan gestochen.

Soch, 1. Souh, 3. 30ff, 2. Linien. Breit, 1. Souh, 5. 30ff, 4. Linien.

### XX.

Maria, die das in einem Bette schlafende Kind Jesus mit einem Schleper bedeckt; hins ter ihr ist Anna, die eine Hand auf die Schult ter legt und das Kind betrachtet; von der Seite kommt Joseph herben, der den ebenfalls schlas senden kleinen Johannes in den Armen trägt, und solchen, wie es scheint, neben Jesum hins legen will. Die Aussührung dieses Stücks ist zwar slüchtig; es herrscht aber eine ungemeine Anmuch und Herzlichkeit in der Ersindung und Anordnung, und viel Grazie in den Formen der Figuren. Von J. B. Pasqualino gerstochen.

Hoch, 9. Boll.

Breit , 7. gen.

## XXI.

St. hieronymus, der an einem Tische sitt, und mit lebhafter Bewegung die unter dem Bilde einer nackten Weibsperson vorgestellte Wollust mit der einen hand wegstößt, mit der andern aber ein Eruzisir gegen sie halt; auf dem Tische liegt ein Buch, ein Schreibzeug, und ein umgestoßener Leuchter, wovon die Kerze noch brennt; woraus der lebhafte Eiser des heis ligen, der schon in seiner Figur simreich aus; gedrückt ift, noch deutlicher wird. Halbe Figus ren. Von J. Couvay gestochen. Ein seltenes Blatt.

Hoch, 8. Boll, 3. Linien. Breit, 10. Boll, 6. Linien.

## XXII.

Eine heilige Familie. Maria, die halb feite warts fist, halt das Rind Jefus auf dem Schoose, welches mit dem haupt an ihrem Busfen rubet, und, aus feinem ruhigen und heitern Blicke zu schliessen, eine ausserordentlich wons nevolle Empfindung genießt. Johannes als Knabe nabet sich, und kusset ihm mit einer Miene voll innigster Freude, in einer lebhaften aber ehrs

furchtsvollen Stellung die zugestreckte Sand; wei ter guruck ift Joseph, ber, an feinen Stab ges lehnt, diefer angenehmen handlung mit Zeichen bes Bergnügens zufiehet. Maria, in beren Ge Acht Würde mit Anmuth verbunden ift, betrach tet bie Rinder mit ernster Bufriedenheit. Unordnung dieser vier Figuren zu einer kontraffs vollen und doch einfachen und gang ungesucht fcheinenden Gruppe, ift meines Bedünfens eine der vollfommenften unter den vielen Vorstelluns gen, die von diesem Gegenstande gemacht wor ben find; und Charafteriftit, Zeichnung, Draps perien, nebst Beleuchtung, lassen barinn menia ju wünschen übrig. Aus der Sammlung des herzoge von Devonshire. Bon R. Earlom für die Bondellische Ausgabe fehr schon ges schaben.

Sod, 9. Boll, 2. Linien.

Breit, 7. 30ll, 3. Linien.

Sute Drucke davon find fast nicht mehr ju befommen.

## XXIII.

Chriftus, ber nach feiner himmelfarth feis mer Mutter erscheint; nach einem Gemablbe für

die Rirche des Namens Gottes ju Cento. Erscheinung geschieht in einem duftern einsamen Bimmer, in dem man im hintergrunde ein Buch auf einem Geftelle bemerkt. Chriftus fteht mit entblößtem Oberleib in majestätischer Gestalt und Stellung bor feiner fnicenden Mutter; die eine Sand legt er fanft auf ihre Schulter, und mit ber andern halt er die Siegesfahne. Bufriedenheit und huldvolles Wohlwollen leuchten aus seinem Gesichte hervor; die Mutter, die fich mit offenen Armen lebhaft gegen ihren vers herrlichten Sohn wendet, sucht feine linke Seite ju berühren, und der geiftvolle Ausdruck ihres holden Gefichtes zeigt, daß fich ihre gange Geele gegen diefe Erscheinung bindrange; bas Geficht hat eine so feine und so geistreich ausgedachte Mischung bon Bermunderung, Freude, Liebe und Ehrfurcht, mit Spuren von Wehmnth, daß man nicht umbin fann, die gluckliche und hohe Einbildungsfraft bes Guercino daben gu bes mundern. Chen so vortreffich und von ausnehe mender Wirfung ift die Unordnung bes Gangen, und das angenehm Contraftierende der ichon ges geichneten und in hobem Gefchmacke brappierten

oder auf einen gewaltsamen Tod geschlossen wers den könnte; vielmehr erhellet aus ihrer Geschichte daß sie aus heftiger Liebe zu Christo, und aus knnigster Sehnsucht nach ihm, das Gelübd der Reuschheit gethan, und aus Furcht von einem jungen Römer, Namens Flaccus, zur Vereh; lichung gezwungen zu werden, Gott um ihre Erlösung angerusen, und am dritten Tage darauf, sanst verschieden, als Jungsrau begraben worden sepe. Und nur nach dieser Tradizion läßt sich die Vorstellung des Guercino deutlich erklären.

Die Szene ist die offene Vorhalle eines am sehnlichen Gebäudes; im Vorgrunde bemerkt man die Defnung einer Gruft, zu welcher Petros nilla mit Fenerlichkeit hergetragen worden zu senn scheint; zwen starke Männer sind beschäftigt ihren Leichnam, den sie mittelst langer Binden von Leintuch halten, sorgfältig in die Gruft zu senkulfen ist nur eine Hand sichtbar, die er in die Höhlfen ist nur eine Hand sichtbar, die er in die Höhle streckt, um den herabsinkenden Körper zu leiten, welcher schon zur Kälfte eingesuns ken ist, und von dem sich nur noch der Oberleib ausser der Eruft besindet. Zur Seite stehet die

Todtens

Tobtene Bahre, neben beren sich verschiedene Pers sonen besinden; unter denen einer in kirchlichem Ornate eine brennende Fackel halt, alle aber der Begrädniß mit vieler Theilnahme zusehen. Im zwenten Grunde auf einer höhern Stelle sist der junge Römer Flaccus, ein wohlgebildeter juns ger Mann, in der Tracht des XIV. Jahrhunderts; er stützt die eine Hand auf sein Knie, die andre auf sein Seitengewehr, und wendet das Hanpt gegen zwen ihm zur Seite stehende bejahrte Mans ner, die durch ihre Gebehrden zu erkennen geben, daß von der Verstorbenen geredet werde.

Hinter dieser Gruppe erblickt man in der Hose he Christum auf einer Wolke mit einer Glorie von Engeln umgeben sigend, der die verklarte vor ihm knieende Heilige mit offenen Armen und hulds reichem Blicke empfangt, Sie ist in königlichem Ornate vorgestellt, halt die Hande ehrfurchtsvoll un die Brust, und neigt das schöne Gesicht mit einem bewundrungswürdigen Ausdruck von innigsster Liebe, Demuth und Sittsamkeit gegen ihn; ein unter ihr schwebender Engel halt eine Sternskrone, das Zeichen ihrer Belohnung, über ihr Haupt empor.

# 370 Johann Franz Barbieri.

Guercino hat ben diefer Vorstellung alles geleiftet, mas ein großer Mabler über einen Be genftand leiften konnte, der ihn nothigte, die Bt grabnif der hauptperfon in der Rabe die Ber flarung und Verherrlichung berfelben aber ent fernt porzustellen. Er hat die Beilige als Todit, so weit es dieser Zustand erlaubt, anmuthig von Geficht, und mit fichtbaren Zeichen einer fanftn Auflosung vorgestellt; er hat ihren Begrabern gwar ein rufticales Unfehn, aber gutmuthige Gefichter, und Kormen von schonen Berhaltniffen gegeben; der ben dieser Szene mit trauriger Miene just bende Klaccus ift eine edle und schon charafts rifierte Rigur, deren Ausbruck Burbe und Reffie feit zeiget; auch alle übrigen Berfonen, Die ber Handlung benwohnen, find mit ungemeiner Mabr beit charakterisiert, und überall herrscht ein ben Tragischen ber handlung entsprechender Ausbrud

Die große Anordnung des Ganzen, die Se handlung des Lichtes und Helldunkels, die weise und ungezwungene Contrastierung der Figuren is ihren Bewegungen und Formen, die große und sehr richtige Zeichnung, verdienen die Bewunde rung aller Kenner; und wenn man sich noch des

starte und bezaubernde Colorit Dieses Meisters dazu bentt, so begreift man leicht, daß dieses Stuck bisher für eins der fieben schönsten Dehls gemählden in Rom, mit Necht gehalten worden ist.

Nicl. Dorigny hat es 1705. meisterhaft in Rupfer gestochen. Mit ber Schrift:

Hoch, 2. Schub, 2. Zoll.

Breit, 1. Coub, 1. Boll, 4. Linien.

Jacob Frey hat es ebenfalls in einem nicht weniger iconen Blatt herausgegeben.

Soo.

Breit.

#### XX.VIJ.

St. Antonius, eine halbe Figur, mit einem Buche und einer Lilie in der hand, lesend vorges fellt. Eine geiftreiche Figur, von Guercinv felbst radiert, und sehr felten zu finden.

Soch, 5. Boll, 9. Linien.

Breit, 4. 300, 5. Linien.

In der bekannten Sammlung der merkwürdigs sien Mahlerenen der berühmtesten Bolognesis schen Meister sind etliche Stücke nach Guercis no befindlich, die, ungeachtet der geschmacklosen kupferstecherischen Ausführung, dennoch in Rücks ficht ber Amorhnung und des ftarten Ausdruckes bemerkt ju werden verhienen.

- 1.) Ein Martyrer, der, an einem Blocke ges bunden, lebendig geschunden wird. Bon Lorem gini gestochen; gr. Fol.
- 2.) Petrus, der von bem Engel aus bem Gefangniß erlost wird. Id. fc. flein qu. Fol.
- 3.) Der weinende Petrus. C. Fauci fc. med. Fol.
  - 4.) Apollo und Marspas. C. Mogatti c. med. Rol.

Da Guercino auch eine ausserventliche Menge geistreiche Zeichnungen verfertigte, die sich in den besten Kunstsammlungen in England, Frankreich, Deutschland und Italien ber sinden, so hat man sehr viele derselben in Rupfer gestochen, unter denen eine beträchtliche Zahl ganz in dem Geiste dieses Meisters radiert sind; unter diesen sind die vorzäglichsten von Bartologgi, Piranesi, Bartsch, Ottaviani, Bazire, J. Nevan und Bitalba herausgegeben worzben.

# Beter Franz Mola Mille

(Geboren 1621. Gefforben 1666.)

Mola bildete fich aufänglich unter Jofepin und unter Albano, ohne fich jedoch an die Art eines ober des andern zu halten, weil er eigentlich feine derfelben feiner Einbildungsfraft gang ente fprechend fand. Darauf jogen die Berte Guers eine feine vorzügliche Aufmertfamteit an fich, bie zwar in Ruckficht ihrer großen Wirfung fels ner Einbildung entsprachen, in denen er aber jene genaue Bahrheit ber Farbung nicht fand, Die Eis gians Berfe in biefem Theil ber Runft über bie Werfe aller andern Mahler erheben; und ba er endlich fein Studium nach ben begten Gemahlben Diefes großen Meifters vollendete, abstrabierte er fich eine gang eigene Behandlungsart, von der man bemerfen tann, daß er fie auf die vereinigs ten Grundfage der Bologne fifthen und der Bes netianischen Schule gegrundet babe.

Seine Ersindungen sind zwar selten erhaben, aber doch immer verständig und wahrscheinlich; seine Anordnung ist immer geschmackvoll und ges fällig, seine Zeichnung groß und meistens corrett, seine Charaftere sind start bezeichnet, Licht und

helldunkel behandelte er mit ungemeiner Geschicks lichkeit, und sein Colorit vereinigt Starke mit Wahrheit.

Es ift nur wenig nach ihm gestochen worden; bie norzäglichsten Stucke find folgende:

I.

Johann ber Taufer, ber in ber Wifte von Chrifto predigt, nach einem Gemahlbe ber ebes maligen Bergogl. Orleanischen Sammlung, von J. Ph. Le Bas gestochen.

Johannes fist am Vorgrunde, und scheint, aus feiner gegen die Ferne deutenden Gebehrde zu schliesen, mit Eiser von der baldigen Ankunft des Meßias zu reden; zunächst ben ihm ist eine ernsthafter Mann mit einem großen orientalischen Kopfpuße, der ihm nachdenkend zuhört. Im zwenten Grunde ist eine Gruppe von zwen Männern und zwen Weibern, die ebenfalls sehr aufmerksam zu senn scheinen, und unter denen sich die eine, die ein schlasendes Kind hält, wegen ihrem naiven Ausdrucke vorzüglich auszeichnet. Gegen dem Hintergrunde ist ein Wann zu Pferde, neben ihm ein Knabe, und hinter diesen bemerkt man ets liche abgehende Personen, die sich über das schon

Sehörte besprechen. Diese Vorstellung ist in einer großen Manier angeordnet; die Figuren sind konstrastvoll gruppiert, mit viel Geschmack und Wahrs heit gezeichnet, und haben einen sehr naiven Ausstruck.

Soch, 1. Schuh, 4. 360, 6. Linien. Breit, 1. Schuh, 8. 300, 5. Linien.

#### 11.

Die Zusammenkunft Jacobs mit.ider Ras hel; aus dem ehmaligen Erogatischen Rabinet bon Eb. Jenurat gestochen. Die Szene ift eit ne ungemein angenehme liebliche Gegend, an ber ren Borgrunde fich ein gemauerter Brumen befins bet, auf dem Rabel nachläßig fist, gegen Ras cob gewandt, welcher in feiner Stellung bie Deur digfeit angeigt, mit bem Gtabe in ber einen Sand mit ihr rebet, mit ber anbern aber gurucks deutet, mahrscheinlich um ihr feine weite ber funft begreiflich zu machen; Be scheint gang aufe merkfam auf feine Reden zu fenn. hinter ihr fiebt eine ihrer Bertrauten, die ihr die hand auf die Schulter legt, und bem Gefprache mit einer nach deufenden Miene jubort. Unten am Brunnen find die Schaafe der Rabel, die pon dem ablaufens

ben Wasser trinken. Geschmackvolle Anordnung, schön gezeichnete weibliche Formen, und ein un gemein wahrer Ausdruck charakteristeren dieset Blatt.

Hoch, 1. Souh, 4. goll, 5. Linien. Breit, 1. Souh, 8. Joll, 6. Linien.

#### III.

Eine Rube in Egypten. Aus der namlis chen Sammlung, und von eben bemfelben Ru pferstecher gestochen. In einer febr schonen schatt tenreichen, mit alten egyptischen Denkmalern ger zierten ganbschaft, fist Maria und ift beschift tigt, das fanft schlafende Rind Jefus ju de den; hinter ihr liegt Joseph auf einem fleiner nen mit feinem Mantel belegten Gelander, auf ben einen Urm geftatt, in ernften Rachbenten; im hintergrunde bemerkt man Engel nabe ber einem Bache. Die eben so einfache als angenehm wurfende Anordmung biefes Stucks ift zu ber wundern, und man kann darinn die große Ge Schieklichkeit bes Dola in der Behandlung bes Lichtes und Helldunkels vorzüglich bemerken. Auch Die Figuren sind edel und groß gezeichnet, und mit viel Geschmack brappiert.

Hoch, 1. Schub, 4. 3011, 5. Linien. Breit, 1. Schub, 8. 3011, 4. Linien.

#### IV.

St. Daulus, ber in feiner Gefangenschaft ein Bunder wirft. Die Stene ift ein geraumis ges, fart gemauertes und gewolbtes Gefangnif, in welchem fich eine betrachtliche Zahl Manner, theils angefesselt, theils fren stehend und mans delnd befinden; fast in der Mitte ift ein gehaues ner Unschlußstein, neben welchem Paulus ftebt, und folchen, indem er fich buckt, mit einem Kine' ger berührt, und badurch ein hervor quellendes Baffer bewirft; der nahere und größere Theil ber Manner fieht und betrachtet Dieses Bunder mit Zeichen ber Bermunderung und des Erstaus nens, unter denen fich zwen Rriegsmanner, Die, weil sie unbewasnet und mit unbedeckten Ropfen find, auch Sefangene vorstellen muffen, bardurch auszeichnen, daß fie im Begriffe zu fenn scheie nen, auf die Aniee zu fallen und die Allmacht, Die Dieses Bunder bewurft, ju lobpreifen. 3m Gegensaße mit diefen ift ein bejahrter wohlges fleideter Mann, nabe ben Daulo, der fich mit anscheinendem Unwillen darüber verwundert. Die

Anordnung diefes Stückes, die uns eine beträchts liche Anzahl mannigfaltiger wohl kontrastierter Figuren zeigt, ist mit geschmackvoller Einbild dungskraft, und nach guten perspektivischen Grunds süßen ausgeführt; alles ist mit Bestimmtheit in einem kühnen und großen Styl, und mit viel Wahrscheinlichkeit behandelt. Von Joh. Collin gestochen,

Hoch, 1. Schuh, 3. 3011, 5. Linien. Breit, 1. Schuh, 9. 3011, 2. Linien.

#### V.

St. Brund in Geistesentzückung, mit ans gestreckten Armen und himmelwärts blickendem Gesichte; in der Sohe sieht man zwen Cherubins gegen ihn schweben. Eine fraft; und geistwolle Figur. Von E. Rousselet meisterhaft gestochen.

Soch, 1. Souh, 5. goll, 6. Linien.

Breit , 1. Souh , 6. Linien ..

#### VI.

Der Evangelist Lukas, auf einer Bolte siened, mit einem offenen Buche; er schaut auf warts und scheint die Eingebung der Geister zum Schreiben zu erwarten. Eine groß charakteristerte Figur. Bon P. S. Barkoli gestochen.

Soch, 8. 300, 7. Linien. Breit, 7. 300, 2. Linien.

#### VII.

Johannes in der Wiske, der dem um ihn ber befindlichen Bolke den von Ferne herkoms menden Messias zeiget. Die Ersindung hat viel Aehnlichkeit mit der Borstellung No. 1. Doch ist die Anordnung wegen dem Raum mehr bes schränkt. Auch hier sindet man durchaus den ges schmackvollen Nachahmer der Natur. Auch von Bartoli gestochen.

Soch, 1. Souh, 4. 30A, 4. Linien, Breit, 9. 30A, 5. Linien.

# VIII.

Joseph in Egypten, der sich seinen Brüsdern zu erkennen giebt. Die Szene ist ein mit Säulengängen und Geländern eingeschloßener Borzhof. Bon der einen Seite desselben tritt Josseph gegen seine Brüder herbor, die sich ihm kaum zu nähern getrauen, und theils knieend, theils gebückt sich gegen ihn wenden, und auf mannigfaltige Art ihr Erstaunen und ihre Besforgniß zeigen. Sie sind alle in einer zusams menhängenden Gruppe bensammen vorgestellt, nur

der jungste oder Benjamin ist seitwarts allein zu sehen; Joseph scheint mit innigster herzens; bewegung zu reden, und zeigt im Gesichte, in Stellung und Gebehrde, ganz den liebevollen und versöhnten Bruder; ben seinen Brudern hingegen scheint die Erinnerung ihres Vergehens noch zu lebhaft zu senn, um ihren bruderlichen Empsis dungen fregen Lauf zu laffen; doch bemerkt man dieses unter ihnen in mehrerm oder mindern Gradz Benjamin allein, zeigt ein wahres mb unschuldiges Wonnegefühl, indem er seitwarts dieser rührenden Handlung zustehet.

Diese Vorstellung ist in Rafaelischem Stefchmacke erfunden und angeordnet; das Charakteristische der Figuren, sowohl in Mienen als Wendungen, ist mit so viel edler Simplizität als ungemeiner Wahrheit dargestellt; Zeichnung und Drapperien zeugen von hohem Geschmacke, und die geschickte und schon wirkende Beleuchtung vollendet in hohem Grade dieses fürtrestiche Blatt. Von Carl Maratti in einer ungemein geistrischen und leichten Manier radiert.

Soch, 1. Schuh, 2. Boll, 5. Linien.

Breit, r. Souh, 4. 3oll, 9. Linien.

Eines ber feltenften Blatter Diefer Art.

#### IX.

Die verstoßene Agar mit ihrem Kinde in der Wuste. Sie knieet im Mittelgrunde mit aufwärts gerichtetem Gesichte, mit ängstlich klagender Miesne, deutet mit einer Hand auf das neben ihr liegende schmachtende Kind, mit der andern auf einen nahen umgestürzten leeren Wasserfrug. Der Engel erscheint von oben, und zeigt seitwärts gegen ein dichtes Gebüsche, hinter welchem man ein laufendes Wasser bemerkt. Ein nicht sehr ausgeführtes, aber wegen dem Ausdruck bemerstenswerthes Blatt. Von J. Pron unter Bour dons Direction gestochen.

я́оф, 9. 3011, 5. Linien. Breit, 1. Souh, 1. 3011, 2. Linien.

#### X.

Vorstellung der drenfaltigen Gottheit. Der ewige Vater ift sigend, und mit ausgebreiteten Armen vorgestellt; an seiner Brust schwebt der Geist in gewöhnlicher Gestalt, und zum Theil an dem Schoof des Vaters, zum Theil aber von Engeln halb emporgehalten, liegt der Leichnamdes Sohnes, unter dessen Fussen die Erdfugel angezeigt ist, woraus es wahrscheinlich wird,

daß dieses Bild die mit den Menschen verschnie Gottheit vorstelle; und in dieser Voraussetzung ist das Gesicht und die Wendung des ewigen Vaters sehr glücklich charakterisiert. Von E. Bloemaert gestochen.

Hoch, 1. Schuh, 1. 3011. Breit, 8. 3011, 8. Linien.

#### XI,

Cupido, der seine Waffen im Unmuth zer bricht; eine anmuthige kleine Figur.

Hoch, 4. goll, 5. Linien.

Breit , 3. goll , 8. Linien.

#### XII.

Die Rinder Romulus und Remus, die von einer Wolfin gefäugt werden. Im hinters grund eine schöne Landschaft mit Monumenten.

500, 6. 30ll, 4. Linien.

Breit, 4. 300, 2. Linien.

# XIII.

Merkur, ber mit seinem Flotenspiele den Argus einschläfert, ebenfalls von ihm selbft geäßt.

Hoch, 3. Boll, 10. Linien. Breit, 5. Boll, 7. Linien. Diese dren lettbeschriebenen Blatter find mit viel Geist und ungemeiner Leichtigkeit von Mola aus eigner Erfindung radiert.

# Carl Eignani.

(Geboren 1628. Geftorben 1719.)

Eignani fann als der lette flaffische Dab: ler der Bolognefischen Schule betrachtet were ben; mit einem lebhaften aber fanften Temperas mente geboren, und durch die Gorgfalt des Ale bani gleich anfanglich in feinem Runftlaufe ges leitet, entwickelte fich fein großes Runfttalent schon in feinen jungen Jahren, und bestimmte ihn vorzüglich für angenehme und holde Gegens ftande, Die er mit bichterischem Geifte und mit ungemeiner Grazie ausführte. In beroifchen Ge genstanden diefer Urt übertraf er in der Erfins dung und im Ausdrucke felbft feinen Meifter; feit ne Zeichnung ist groß, elegant und meiftens riche tig, seine Drapperien find mit Leichtigkeit und Geschmack geworfen; sein Colorit ift lebhaft, von farfer Wirfung, mit einem markigten und fliessenden Vinsel behandelt, und durch seine ges schickte Unwendung bes Lichtes und Bellbunkels wußte er seinen Gemählben eine befonders anger nehm wirkende Harmonie zu geben.

Das Merkwürdigste so nach ihm gestochen worden, ist folgendes:

I.

Josephs Reuschheit ben Potiphars Bei be. Gie fist fast nackt auf ihrem Bette, sucht mit der einen Sand den zu fich hingezogenen Jos feph fest zu halten , mit ber andern faßt fie feis nen Mantel, und scheint ihn mit Gifer anzures Er ist neben ihr in einer ruckwarts ftres benden Stellung und in beftiger Bewegung vors gestellt; er bebt bas haupt mit Zeichen der Be finrjung in die Sobe, sucht mit einer Sand den von bem Weibe gehaltenen Mantel von fich ju bringen, und zeigt mit der andern, die er por fich hinstreckt, sein Entsetzen an. Die Szene ift in einem duftern Schlafgemache, und an einer Ede bes Bettes hat der Mahler zum Bergies rungs: Schnigwerf einen fleinen Amor mit vers bundenen Augen und einem Pfeile in der Sand angebracht. Die Form des Weibes ift elegant gezeichnet, und in ihrem schon gebilbeten Gefichte ist die heftige Wollustsbegierde, so wie in jenem

bes Josephs Verwirrung und Furcht mit viel Wahrheit ausgedrückt. Bon J. Fren gestochen.

Soch, 1. Schub, 5. Boll, 9. Linien.

Breit, 1. Schuh, 5. 30ll.

Iİ.

Christus in der Krippe. Maria deckt das Kind auf, um es den herbenkommenden Hietent ut zeigen, die sich mit Ehrfurcht und bewunder rungsvollen Gebehrden demselben nahern, und Geschenke mit sich bringen; zur Seite der Krippe sind ein Paar holde Engelchen, die das Kind mit wonnevollen Mienen betrachten; im Borgruns de sigt Joseph mit Auswickeln einer leinenen Binde beschäftigt. Das Sanze ist schon ans geordnet, und die von dem Kinde ausgehende Beleuchtung ist mit viel Gefühl für Harmonie und fanste Wirkung, und das Charakteristische der Figuren mit viel Naivetät und Herzlichkeit behandelt. Bon J. Michel für die Bondellis sche Sammlung gestochen.

Hoch, 10. Boll, 6. Linien. Breit, 7. Boll, 8. Linien.

III.

Joseph, der von einem Engel aufgeweckt und jur Thicht ermahnet wird. Er schläft figend auf dem steinernen Gebälte eines offenen Gebäus des; Maria steht neben ihm mit einem Buch in der Hand, und schaut mit ernster Miene auss wärts gegen die herabkommende Erscheinung. Die Anordnung dieser Vorstellung ist einfach und groß, die Figuren sind in einem schönen Coutrast, in edeln und ansdructvollen Wendungen, und die Drapperien mit ungemein vielem Stefchmack ausgeführt. Von B. Eredi gestochen.

Soch , 1. Schuh , 6. 30ll.

Breit , 1. Souh , 1. 3oll.

Befindet sich in der Sammlung der Rupfers stiche nach den besten Bolognesischen Mahlen sub No. 16.

#### IV.

Maria, die das Kind Jesus liebkosend an ihre Wangen halt; eine halbe Figur von einem ungemein anmuthigen und herzlichen Ausdruck. Von Joh. Sauter gestochen.

50d , 11. goll.

Breit, 8. goll, 7. Linien.

#### v.

Magbalena, eine mit Zeichen einer inbrim fligen Andacht aufwärts schauende, und bie

Sande an die Bruft brudenbe halbe Figur. Bon- 3.- Fren geflochen.

50ch, 6. goll, 5. Linfen. Breit, 4. 30ll, 2. Linien.

#### VI.

Aurora, die sich mit ihren Flügeln auswärts über die Wolfen schwingt, und Blumen über die Erde ausstreuet. Ueber ihr schwebt der Worgensstern in Sestalt eines holden Jünglings, und gießt den wohlthätigen Thau auf sie herab. Iwo vorztresliche, mit wahrem dichterischem Feuer und ungemeiner Runst ausgeführte Figuren. Von F. N. Weloni 1713. gestochen.

Soch, 1. Schuh, 2. 300, 2. Linien. Breit, 10. 300, 8. Linien.

#### VII.

Charitas. Ein junges schönes Welb mis zwen anmuthigen Rindern auf dem Schoofe, des ren eines begierig an ihrer Brust trinkt, das ans dere aber sich in eine bequemere Lage zu setzen sus chet, um die in den Handen habenden Früchte zu geniessen; den ihren Füsen sieht eine halbbedeckte Wiege, von welcher sie das Luch aushebt, um ihr darinn sanst schlafendes, eingewickeltes dries

tes Kind zu besehen. Diese anmuthvolle Eruppe ist mit ungemein feinem Geschmack angeordnet; die sämmtlichen Formen sind von großer Schöw heit, ihre Wendungen natv und schön kontrasseit, und die geschickte Behandlung des helldunk kels giebt dem Ganzen eine überaus anziehende Harmonie. Von J. F. Ravenet für die Bop dellische Sammlung gestochen.

Soch, 1. Schub, 3. Boll, 4. Linien. -Breit, 1. Schub, 7. Boll, 7. Linien.

#### VIII.

Eine Nymphe oder Schäferin, die neben einem Schäfer sigt. Halbe Figuren; sie halt Bis men in den Händen, und wendet das Sesicht seitwarts gegen den neben ihr sigenden Schäfe, den sie mit holdem Blicke anzureden scheint; a spielt auf einer Flote, und wendet das Sesicht ebenfalls mit zärklicher Miene zegen das ihrist hin. Zu ihren Füßen liegt ein Schaaf, auf welt thes sich ein Kind zu setzen versucht, woran set thes sich ein Kind zu setzen versucht, woran set thes ein zweptes auf einem umgestürzten Krust sigendes Kind verhindern will. Sine ackmuchoolk Jonlle, die schön geordnet, und mit ungemein seinem Geschmack ausgeführt ist. Bon J. S.

. .

Michel fin die Bondellische Sammlung gestoschen.

500, 10. 300, 11. Linien. Breit, 1. Soub, 2. 300, 3. Linien.

#### IX.

Benus und Amor, die fich liebkofen. Sals be Figuren. Dit bem einen Arme bruckt Benus das Gesicht des Rnaben liebevoll an ihre Wans ge, die andre an ben Schoof gefentte Sand bes ruhrt nachläßig zwo fich schnabelnde Dauben; Amor schmiegt fich mit gierigem Blicke an bie Bange ber Mutter, ben Ruß zu genieffen, und schwingt ben einen Urm schmeichelnd um ihren Dals. Bende Figuren find schon von Gesicht und Formen; befonders fart und bedeutend ift der Ausdruck im Gefichte der Benus, und bas Gange ift mit ungemeiner Delicateffe gebacht, und mit befondrer Unmuth und Grazie ausgeführt. Aus der Winklerischen Sammlung in Leip; gig, von Baufe in einer weichen und zierlichen Manier gestochen.

Heitz 19. Boll, 5. Liniepo granding de Adria

the Confidence of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action of the Action o

Cimon, ben feine Tochter im Gefangnife be

fucht, um ihm mittelft ihrer Milch bas leben ju erhalten; halbe Figuren. Die Sochter halt das schon gestillte Kind auf dem Schoose, mit der an bern drückt sie die schon verlassene saugende Brus, welche sie dem vor ihr sitzenden alten Vater mit einem wahren Ausdruck von Sorgfalt und Liebe zeiget, gegen die er sich auch hinzubücken scheint.

Nach meinem Gefühl ist die Anordnung die fer Vorstellung etwas zu sehr gesucht, und es mangelt daher in solcher auch das naive und ein fache Wesen, welches diesem Gegenstande anges messener hatte sehn mögen; inzwischen sind die Figuren in großem Geschmacke gezeichnet, mb haben einen lebhasten Ausdruck. Aus der R. L. Gemählde: Sammlung von M. Benedetti in punktierter Manier sorgsaltig gestochen.

Hoch, 1. Schuh, 3. Joll. Breit, 1. Schuh, 4. Boll, 3. Linien.

## XI. - XVII.

Sieben Borftellungen mythologischer Gegens ftanbe, nach eben fo viel Cartons die Cignani für die von ihm im Bergoglichen Garten pallaft tu Parma in Fresto ausgeführten Werfe wu

fertigte, und die sich in der Sammlung des ehes maligen Engländischen Konsuls Jos. Smiths in Venedig bensammen befanden, und daselbst von J. M. Liotard gestochen, und mit dem Bildniß des Cignani in acht Blättern herauss gegeben worden sind. Die Vorstellungen sind folgende:

- a) Cupido face armatus. Er fitt mit verbuns denen Augen auf Jupiters fliegendem Abler, und faßt mit benden handen und drohender Wens dung den Donnerkeil, um solchen zu werfen.
- b) Cupido triumphans. Hier sist er, ebens falls mit verbundenen Augen, auf dem unterjoch; ten Erdball; mit kuhner Wendung und schwinz genden Flügeln, halt er in der einen Hand das brennende Kullhorn, in der andern den Pfeil. Diese zwo Borstellungen sind nach Art halberhob; ner Arbeit ausgeführt, und scheinen zu Supra Porten gedient zu haben. Bende Figuren sind mit großer Eleganz gezeichnet, und machen auch, in Rücksicht auf die Rundung (Relief), eine täus schende Wirkung. Jedes ist:

**Доф, 1. Сфиф.** 

Breit, 1. Souh, 4. 30A.

નો ફુંકુ ફુંકુ છે. અ

1102

fucht, um ihm mittelft ihrer Milch bas Leben ju erhalten; halbe Figuren. Die Tochter halt des schon gestillte Kind auf dem Schoose, mit der an dern drückt sie die schon verlassene saugende Bruf, welche sie dem vor ihr sitzenden alten Bater mit einem wahren Ausdruck von Sorgfalt und Liebe zeiget, gegen die er sich auch hinzubücken schein.

Nach meinem Gefühl ist die Andrdnung die fer Borstellung etwas zu sehr gesücht, und es mangelt daher in solcher auch das nasve und ein sache Wesen, welches diesem Gegenstande ange messener hatte sehn mögen; inzwischen sind die Figuren in großem Geschmacke gezeichnet, und haben einen lebhasten Ausdruck. Aus der R. L. Gemählde: Sammlung von M. Benedetti in punktierter Manier sorgsaltig gestochen.

Hod, 1. Schuh, 3. Joll. Breit, 1. Schuh, 4. Joll, 3. Linien.

### XL - XVII.

Sieben Vorstellungen mythologischer Gegen ftande, nach eben so viel Cartons die Cignani für die von ihm im Jerzoglichen Gartens Pallast tu Parma in Fresto ausgeführten Werfe von

gring to the second of the second

fertigte, und die sich in der Sammlung des ehes maligen Engländischen Konsuls Jos. Smiths in Benedig bensammen befanden, und daselbst von J. M. Liotard gestochen, und mit dem Bildnis des Eignani in acht Blättern heraus; gegeben worden sind. Die Vorstellungen sind folgende:

- a) Cupido face armatus. Er fitt mit verbuns benen Augen auf Jupiters fliegendem Abler, und faßt mit benden handen und drohender Wens bung den Donnerkeil, um solchen zu werfen.
- b) Cupido triumphans. Hier fist er, ebens falls mit verbundenen Augen, auf dem unterjoch; ten Erdball; mit fühner Wendung und schwinz genden Flügeln, halt er in der einen Hand das brennende Küllhorn, in der andern den Pfeil. Diese zwo Vorstellungen sind nach Art halberhob; ner Arbeit ausgeführt, und scheinen zu Supra Porten gedient zu haben. Bende Figuren sind mit großer Eleganz gezeichnet, und machen auch, in Rücksicht auf die Rundung (Relief), eine täus schende Wirkung. Jedes ist:

**Доф, 1. Soub.** 

Breit, 1. Souh, 4. 3off.

ઇપ્યું વેશકોલ જાજતોએ

- C) Apollo, der die Daphne verfolgt. Der Augenblick der Darstellung ist, da sie der Gott bereits eingeholt hat, und zu umarmen im Bes griffe ist. Mit in die Höhe gestreckten Armen, mit zurückziehendem Hanpte, und mit Gebehrden, die den höchsten Grad des Schreckens zeigen, scheint sie den neben ihr befindlichen Flusgottum Husse anzurufen; der sie auch an dem einen Fust fasset, und die schon sichtbar an ihr vorgehende Berwandlung bewirkt.
- d) Der Kampf Amors mit Pan. Dieser ift schon mitt einem Kniee auf der Erde, und hebt sich mit dem Oberleibe nur noch durch die Stützung des einen Armes empor. Amor faßt mit der einen Hand seinen ausgestreckten Arm, und drückt ihn mit der andern ganz nieder, so daß er sich nur noch als ein Ueberwundener sträubt. In der Ferne sigt eine halb bekleidete weibliche Figur, die Amors Köcher hält, und dem Kampf ges lassen zuschaut. Diesezwo Vorstellungen sind wer gen ihrer einsachen und gesälligen Anordnung, wegen der darinn herrschenden dichterischen Siechnung der Formen zu loben. Jedes Blatt ist:

Hoch, 1. Souh, 6. 30A, 6. Linku. Breit, 1. Souh, 1. 30A, 1. Linie,

e) Der Triumph ber Benus. Die Gottin fist halb bekleidet auf einem Triumphwagen, halt mit der rechten Sand bas brennende Rullborn und mit ber andern liebkofet fie den neben ihr figenden Amor, der einen Pfeil in die Sobe balt, und mit fühner Miene emporschaut. Der Was gen wird durch zwen junge Faunen und zwen Lies besgotter gezogen, denen die Sande guruckgebuns den find, und die durch einen fliegenden fleinen Amor mit einem Rocher angetrieben werden. Bor dem Wagen her geht Symen in holder jugende licher Gestalt, auf einer harfe spielend, und rings um den Wagen tangen Sand an Sand die leicht beflügelten horen, in eben so eleganten als mans nigfaltig schönen Formen, und angenehm fontras ffierenden leichten Wendungen; zwo aus ihnen schweben in der Luft, und streuen Blumen auf ben Wagen. Die Erfindung und Unordnung bies fer Borftellung zeigt gang bas feine Gefühl bes Cignani für anmuthige und holde Gegenstande; es herricht darinn durchaus die feinfte Grazie, mit

schattigten Gebuschen umgeben ift, und am Ufer des Meeres liegt. Europa, als eine Konigss tochter befleidet, fist sorgenlos auf dem unter ihr liegenden weiffen Stiere, den fie mit vergnüge tem Gefichte betrachtet, und der feinen Ropf auch gegen sie aufwarts hebt, und sich irber seine Lak au freuen icheint; er wied von groen Liebesgottern mit Blumen befrangt, und bie Gespielinnen ber Europa bringen mehr berfelben in Rorben bers Ben, von beneu fie felbft einen Rrang: ju flechten beschäftiget ift. Andre von ihrem Gefolge suchen ihr Saupt ju schmicken, und bie übrigen liegen in anmuthigen Gruppen umber gerftreut, und fcheis nen fich über den zahmen und gefälligen Stier mit Gesprächen ju unterhalten. Im hintergrum be bemerkt man ben Merkur, ber hinter einem Bebufche hervorschaut, und feine Freude über den naben gluckichen Ausgang der Unternehmung feis nes Gebieters mit schlauer Gebehrde zu erfene nen giebt. In der Ferne ift auf der einen Seite eine Stadt, auf der anbern bas offene Meer. Diese Vorstellung bat zwar, in Rucksicht auf die Scharffinnige Erfindung und bie angenehme Aw ordnung der Gruppen, gleiches Verdienst mit den

vorherbeschriebenen; sie muß solchen aber in der ungefünstelten Grazie, und in der Eleganz der Formen und Wendungen nachstehen.

Hoch, 1. Schuh, 7. 30ll, 6. Linjen. Breit, 2. Schuh, 4. 30ll, 10. Linien.



CARACCI.

# Summarisches Bergeichnif,

barbischen und Bolognefischen Schule, und ber nach ihnen gestochnen vorzüglichsten Blatter.

# Die Lombardische und Bolognesische Schule.

#### T.

#### Andreas Mantegna.

|     | Muntens Munte And.                              |       |
|-----|-------------------------------------------------|-------|
|     |                                                 | Seite |
| ı.  | Der Triumph Julius Cafars, in neun Blats        |       |
|     | tern, auf zweperlen holztafeln gefconitten.     | 21.   |
| 2.  | Die namliche Borffellung, auf betpenten Solstas | ٠     |
|     | felh, auch in neun Blattern.                    | 23.   |
| 3.  | Chendiefelbe, auf neun in Rupfer geftochnen     |       |
| -   | Blattern.                                       | 24.   |
| 4.  | Die Abnehmung Christi vom Areute.               | 25.   |
|     | Maria mit ihrem Kinde auf bem Schoofe.          | 26.   |
| 6 - | - 10. Eine Folge von fünf Blattern: 1.) Die     |       |
|     | Marter St. Chriftophs. 2) Chenderfelbe nach     |       |
|     | seiner Enthauptung. 3.) Wunderwerk St. Ja-      |       |
|     | tobs. 4.) Deffen Enthauptung. 5.) Das Bilb      |       |
|     | des Mantegna, als Titelblatt.                   | 26.   |
| II. | . St. Sebaftian mit Pfeilen durchschoffen.      | 28.   |
|     | II.                                             |       |

Unt. Allegri von Correggio.

1. Jefus in feiner herrlichfeit, mit ben Apofteln

Aranzistus und Anton von Dadua.

78.

|                                                      | Selle           |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| 22. Maria mit bem Kinde, St. Sebaffian und Geminian. | <b>St</b> . 79. |
| •                                                    | 291             |
| III.                                                 |                 |
| Frant Primaticcio.                                   | •               |
| . David, auf der harfe spielend.                     | 83-             |
| . Der Einzug des hölzernen Pferdes in Eroja.         | 84.             |
| 3. Alexander in einem Gespräche mit Calefiris.       | 85.             |
| - Ein franter oder vermundeter junger Dann,          | ber             |
| von einer Stadtmauer weggetragen wirb.               | 86.             |
| 5 - 62. Die Begebenheiten des Ulpffes nach           | ber             |
| Belagerung von Eroja, in 58. Blattern.               | 87.             |
| IV.                                                  |                 |
| Franz Mazzuoli, il Parmefano ge                      | nannt.          |
| . Mofes, im Begriffe bie Gefettafeln gu 1            | ers             |
| brechen.                                             | 91.             |
| . Benus und Amor, die sich liebkosen.                | 93-             |
| . Saturn, der fich wegen Phyliris in ein Pf          | erd             |
| verwandelt.                                          | 94-             |
| . Maria mit dem Kinde, und Johannes.                 | 94              |
| . Die Berlobung ber H. Catharina.                    | 95.             |
| . Maria mit dem Kinde Jefa.                          | 96.             |
| . Maria, die das Kind liebkoset.                     | 96.             |
| Die Freundin des Parmefans.                          | 97•             |
| . Die Grablegung Chrifti.                            | 98•             |
| . Maria mit dem Kinde in tiefer Betrachtung.         | 99•             |
| 1. Wie Jesus jum Grabe getragen wird.                | 100,            |
| 2. Der Leichnam Chrifti, ben die beil. Beiber b      | es              |
| tracten.                                             | 100,            |
| and the second of the second of the second           | V.              |
|                                                      |                 |

| V. Pelegrini, bem Polyphem pes Ulysses aus gem Ulysses die Begriffe, den daten Meersfrurm r Wohnung der der Feuer vom VI. millus Proung Christi. isserung St. Fr. Familie in Egy Borstellung. Borstellung dieser r B. Catharina n | fein Auge b polyphems ! verschlossene urch die em in sinstillen. Eirce. himmel ent ecaccini. anzisci. opten.                       | lendet.<br>Höhle.<br>n Winde<br>tsiohenen<br>wendet.                                      | 5eite<br>103.<br>105.<br>107.<br>108.<br>109.<br>110.<br>1113.<br>1113. |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dem Polyphem jes Ulpsies aus gem Ulpsies die Begriffe, den dien Meerskurm r Wohnung der der Feuer vom VI. millus Proung Christi. issernist in Egge Borstellung. Borstellung diese                                                 | fein Auge b polyphems ! verschlossene urch die em in sinstillen. Eirce. himmel ent ecaccini. anzisci. opten.                       | lendet.<br>Höhle.<br>n Winde<br>tsiohenen<br>wendet.                                      | 5eite<br>103.<br>105.<br>107.<br>108.<br>109.<br>110.<br>1113.<br>1113. |                                                                                                                                       |
| dem Polyphem jes Ulpsies aus gem Ulpsies die Begriffe, den dien Meerskurm r Wohnung der der Feuer vom VI. millus Proung Christi. issernist in Egge Borstellung. Borstellung diese                                                 | fein Auge b polyphems ! verschlossene urch die em in sinstillen. Eirce. himmel ent ecaccini. anzisci. opten.                       | lendet.<br>Höhle.<br>n Winde<br>tsiohenen<br>wendet.                                      | 5eite<br>103.<br>105.<br>107.<br>108.<br>109.<br>110.<br>1113.<br>1113. |                                                                                                                                       |
| dem Ulpsfes aus gebem Ulpsfes die Begriffe, den dien Meersflurm r Wohnung der der Fener vom VI. millus Proung Christi. disterung St. Framilie in Egy: Worstellung. Borstellung diese                                              | polyphems greeffologiene urch die em urch die em urch die em urch die em su fissen. Simmel ent exaccini. anzisci. opten. Begenffan | lendet.<br>Höhle.<br>n Winde<br>tsiohenen<br>wendet.                                      | 103.<br>105.<br>107.<br>108.<br>109.<br>110.                            |                                                                                                                                       |
| Begriffe, den dien Meerskurm weerskurm voor Bohnung der der Fener vom vI. millus Proung Christi. eisterung St. Framilie in Egy Borstellung.                                                                                       | verschlossene urch die ent in sitten. Sirce. Himmel ent drackini. anzisci. opten. Begenstan                                        | n Winde<br>tsiohenen<br>wendet.                                                           | 107.<br>108.<br>109.<br>1110.<br>1111.<br>1113.                         |                                                                                                                                       |
| Begriffe, ben dien Meersfturm<br>r Wohnung ber<br>ber Fener vom<br>VI.<br>millus Pro<br>ung Chriffi.<br>isserung St. Fr<br>Familie in Egy<br>Borstellung.                                                                         | urch die em<br>in fillen.<br>Eirce.<br>Himmel ent<br>ecaccini.<br>anzisci.<br>opten.                                               | tsiohenen                                                                                 | 108.<br>109.<br>1110.<br>1111.<br>1113.                                 |                                                                                                                                       |
| ten Meersfturm r Bohnung ber ber Fener vom VI. millus Pro ung Christi. isserung St. Fr. Familie in Egy Borstellung,                                                                                                               | su fillen.<br>Sirce.<br>Himmel ent<br>caccini.<br>anzisci.<br>opten.                                                               | tfiohenen<br>wendet.                                                                      | 108.<br>109.<br>1110.<br>1111.<br>1113.                                 |                                                                                                                                       |
| ten Meersfturm r Bohnung ber ber Fener vom VI. millus Pro ung Christi. isserung St. Fr. Familie in Egy Borstellung,                                                                                                               | su fillen.<br>Sirce.<br>Himmel ent<br>caccini.<br>anzisci.<br>opten.                                                               | wendet.                                                                                   | 109.<br>110.<br>111.<br>113.                                            |                                                                                                                                       |
| r Wohnung ber ber Feuer vom VI. millus Proung Christi. diserung St. Fr. Familie in Egy Worstellung.                                                                                                                               | Sirce.<br>Himmel ent<br>caccini.<br>anzisci.<br>opten.                                                                             | wendet.                                                                                   | 109.<br>110.<br>111.<br>113.                                            |                                                                                                                                       |
| vI. WI. millus Pro ung Christi. distrung St. Fr. Familie in Egy Vorstellung.                                                                                                                                                      | Himmel ent<br>Taccini.<br>anglisci.<br>opten.<br>B Gegenffan                                                                       | wendet.                                                                                   | 111.<br>111.<br>113.                                                    |                                                                                                                                       |
| VI.<br>millus Pro<br>ung Chrifti.<br>isserung St. Fr.<br>Familie in Egy<br>Borftellung.<br>Borftellung diesei                                                                                                                     | e a c c i n i.<br>anzisci.<br>opten.<br>B Gegenfian                                                                                | :<br>1<br>1                                                                               | 111.<br>113.<br>114.                                                    |                                                                                                                                       |
| millus Pro<br>ung Christi.<br>isserung St. Fro<br>Familie in Egy<br>Worstellung.<br>Borstellung diese                                                                                                                             | anzisci.<br>opten.<br>8 Gegenstan                                                                                                  | 1<br>1<br>1                                                                               | 113.<br>114.<br>115.                                                    | •                                                                                                                                     |
| ung Christi.<br>diserung St. Fr<br>Familie in Egr<br>Worstellung.<br>Borstellung diese                                                                                                                                            | anzisci.<br>opten.<br>8 Gegenstan                                                                                                  | 1<br>1<br>1                                                                               | 113.<br>114.<br>115.                                                    |                                                                                                                                       |
| isserung St. Fr<br>Familie in Egy<br>Borftellung.<br>Borftellung diese                                                                                                                                                            | opten.<br>8 Segenstan                                                                                                              | 1<br>1                                                                                    | 113.<br>114.<br>115.                                                    |                                                                                                                                       |
| Familie in Egy<br>Borfiellung.<br>Borfiellung diesei                                                                                                                                                                              | opten.<br>8 Segenstan                                                                                                              | 1                                                                                         | 114.                                                                    |                                                                                                                                       |
| Borftellung.<br>Borftellung biefei                                                                                                                                                                                                | 8 Gegenstan                                                                                                                        | 1                                                                                         | 115.                                                                    |                                                                                                                                       |
| Borftellung diefei                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                           | • ;                                                                     |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | Des.                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                       |
| r.m. waidarina n                                                                                                                                                                                                                  | .ia Sam Bi                                                                                                                         |                                                                                           | •                                                                       |                                                                                                                                       |
| , ber von Damo                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                           | -                                                                       |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                           | 1170                                                                    |                                                                                                                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                           | 12.                                                                     |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                       |
| Edsar Pro                                                                                                                                                                                                                         | caccini.                                                                                                                           |                                                                                           | •                                                                       |                                                                                                                                       |
| nilie.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                           | 21.                                                                     | 1                                                                                                                                     |
| VIII.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                       |
| ubwia <b>C</b> ar                                                                                                                                                                                                                 | racti.                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                         | •                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                           | 124.                                                                    |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                           | · •                                                                     |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                           | ,                                                                       |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Sulfe gebeten n VII. Edfar Pro nilie. VIII. u dwig Car Dornen gekrönt                                                              | Sulfe gebeten wirb.  VII. Edfar Procaccini. nilie.  VIII. ubwig Carracti. Dornen getront. | VII. Edfar Procaccini. nilie. VIII. ubwig Carracci. Dornen getront.     | Sulfe gebeten wird.  VII.  Edfar Procaccini.  vilie.  VIII.  u dwig Carracti.  Dornen gekrant.  verspottet und missandelt wird.  124. |

;

|     | ,                                                | Seite |
|-----|--------------------------------------------------|-------|
| 3.  | Der Leichnam Chrifti, von Engeln gehalten.       | 125.  |
| 4.  | Bie Jeffes in ber Bufe von Engeln bebien         |       |
|     | wird.                                            | 1 26. |
| 5.  | Eine S. Familie, in Betrachtung.                 | 127.  |
| 6.  | Die aus Egypten jurudfehrende S. Familie.        | 1 28. |
|     | Sieben Vorftellungen aus dem Leben des S.        | •     |
|     | Benedifts.                                       | 130.  |
|     | IX.                                              |       |
|     | Augustin Carraeci.                               |       |
| z.  | Das Urtheil Chrifti über eine Chebrecherin.      | 134   |
| 2.  | Lobias, ber mit Salfe bes Engels feines Bar      | ,     |
|     | tere Augen heilt.                                | 136.  |
| 3.  | Eine Anbetung ber hirten.                        | 137.  |
| 4.  | Die himmelfahrt Maria:                           | 13\$  |
| 5.  | Chrifins, ber fein Rren; balt.                   | 139.  |
| 6.  | St. hieronymus in ber Buffe.                     | 140.  |
| 7•  | Amor, ber ben Pan jur Erbe bruct.                | 141   |
| 8.  | Ein liegenbes nadtes Beib, neben ihr ein Ge      | 1     |
| •   | tpr. Unter bem Rame: Le Sondeur befannt.         | 142,  |
| 9.  | Orphans und Euridice.                            | 143.  |
|     | Andromeda an dem Felfen angefchmiebet.           | 143.  |
|     | Der namliche Gegenftand.                         | 143-  |
|     | Susanna im Babe.                                 | 143   |
| 13. | Loth mit seinen Tochtern.                        | 143.  |
| 14. | Benus auf bem Meere, von Liebesgottern un        | 1     |
|     | geben.                                           | 144-  |
|     | Die brey Grazien.                                | 144   |
| 16. | Ein Satyr, ber eine ichlafende Rymphe ber        | ;     |
|     | tractet.                                         | 144-  |
| •   |                                                  | 144.  |
|     | Ein Satpr, ber eine angebundene Romphe petticht. | 144   |
| 19. | Benus, bie ben Eupido mit Authen 3Mchtigt.       | 1450  |

#### X.

# Unnibal Carracci.

|     |                                                  | Geite  |
|-----|--------------------------------------------------|--------|
| 1.  | St. Rochus, ber Allmofen unter bie Armei         |        |
|     | vertheilt.                                       | 150,   |
| A.  | Orlando, der die Olympia von einem Ungehene      | ei .   |
|     | befrent.                                         | 153.   |
| 3.  | Maria mit dem Kinde Jefu, St. Johann, St         | ••     |
|     | Franzistus, und ber Evangelift Matthaus.         | 154,   |
| 4.  | Der Genius des Rubms und bor Ehra                | ·1 57. |
| 5.  | Die himmelfahrt Marid.                           | 158.   |
| 6.  | Eine Schlafende Rymphe.                          | 160.   |
| 7.  | Die brey Marien beym Grafe Gfrifti.              | 161.   |
| 8.  | Die Anbetung ber Sirten Dem ber Refppet.         | 162.   |
| 9.  | Befus, im Gefprache mir bem famieltifder         | ř.     |
|     | Beibe.                                           | 163.   |
| 10. | Der Leichnam Chuift auf ber Schoof Maria.        | 165.   |
|     | Der namliche Gegenftanb.                         | 166.   |
|     | Eine S. Kamilie.                                 | 166.   |
|     | Christus am Delberge.                            | 167.   |
| _   | Chriffus, ber nach feiner Anferflehung ben       | ٠.     |
| -70 | Petro erscheint. Das: Domine quo vadis           |        |
|     | genannt.                                         | 168.   |
|     | Herfules, ber als Rind eine Schlange erbrudt.    |        |
|     | Achilles, ben Ulpffes unter ben Beibern entbect. |        |
|     | Apollo und Silen, in Unterhaltung bepfammen.     |        |
| •-  | Benns, die von den Grazien geschmadt wird.       |        |
|     | Diana und Kalifto.                               | 172,   |
|     | Maria mit dem Kinde und St. Johann.              | 173.   |
| •   | Die Steinigung St. Steffans.                     | • -    |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 174    |
|     | Der nämliche Gegenstand.                         | 176.   |
|     | Dritte Borftellung eben biefer Geschichte.       | 177.   |
| 24. | Die himmelfahrt Maria.                           | 178.   |

|       |                                                  | Stitt            |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|
| 24. ( | Line ahnliche Borfellung , mit aufwarts geric    | 5                |
| - 1   | teten Angen ; halbe Figur.                       | 234.             |
| 25. 6 | Line Mater Dolorofa in betender Stellung         |                  |
|       | Halbe Figur.                                     | 234.             |
| 26.   | Line apulide Borfellung. Bruffide.               | 234              |
| 27. 9 | Raria in entzückter himmilicher Betrachtung.     | 235.             |
| 28. 9 | Raria in demuthiger gesenkter Stellung. Salb     | ŧ                |
| \$    | figur.                                           | 236,             |
| 29.   | Der verfündigende Engel, Gegenftuck bes obigen   |                  |
|       | Halbe Figur.                                     | 234,             |
| 30. 3 | Die Erhöhung Maria.                              | 236.             |
| 31. 9 | Raria mit dem Linde Jesu in einer Glorie,        | , ,              |
|       | auf Wolten figend.                               | 237.             |
| 32. 2 | Der Rampf herfuls mit ber Spora.                 | 23į.             |
| 33. 🖟 | Der Rampf diefes Helben mit bem Achelous.        | 238.             |
| 34. 3 | Der Raub der Dejanira durch den Centani          |                  |
| •     | Reffus.                                          | 239,             |
| 35. 5 | perfules, im Begriffe fich felbft zu verbreunen. | 240.             |
| 36. 9 | Bengs, die von den Stazien geschmudt wird.       | 2424             |
| 37. 3 | Die vier Jahrszeiten, in weiblichen Formen       | 1                |
| •     | personifiziet.                                   | 243.             |
|       | Die über dem Erdball fomebende Fortuna.          | 244              |
|       | der Streit des Erzangels Michael mit Satan.      |                  |
| 40. I | Die Apostel Petrus und Paulus, die fich vor      | :                |
| i     | hrer Trennung besprechen.                        | <del>249</del> . |
|       | die Himmelfarth Marid,                           | 250.             |
| 42. Z | der Tod des Pyramus und der Thysbe.              | 251.             |
| 43. 3 | der schlammernie Amer.                           | 252.             |
| 44. 9 | lrthemisia, im Begriffe von der Afche ihres      |                  |
| Š     | Rannes im Frank ju fich zu nehmen.               | 253.             |
| 1 —   | 6. Seche van Spide felbft fahierte H. Familien.  |                  |
| 7. E  | in St. hieronymus, por feiner Grotte fnicend.    | 256.             |
|       |                                                  |                  |

# XIII.

# Frang Albani.

|      | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | Seite        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| T.   | Die Taufe Christi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 259.         |
| 2.   | Die Unterredung Christi mit der Samariterin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 261.         |
| 3.   | Eine S. Familie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 262.         |
| 4.   | Ein ahnlicher Gegenstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 263.         |
| 5.   | Chriftus mit Dornen gefront, mit brep trauern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$           |
|      | den Engeln. Salbe Figuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 264.         |
| 6.   | Maria mit dem Kinde, als himmeletonigin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1            |
| •    | vorgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 264.         |
| 7.   | Die Geburt Marid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 265.         |
| 8.   | Die Verfundigung Marid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 266.         |
| 9.   | Der namliche Gegenftand, mit Beranderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 266.         |
| 10.  | Dritte nochmals veranderte Borftellung biefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ŧ            |
|      | Begebenheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 267.         |
| II.  | Bierte, auch veranderte Bieberholung derfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 268.         |
| 12.  | Chriffus, welcher ber Magdalena als Gartnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •            |
|      | erfcheint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 268.         |
| 13.  | Die mutterliche Liebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 269.         |
| .14. | Eine Nymphe, die fich mit einer Rereibe at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t i          |
|      | Betrachtung einicher ihnen auf bem Reet gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ś            |
|      | gebrachten Schaffen unterhaltet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 270.         |
| 15.  | Die Entführung der Europa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270.         |
| 16.  | Benus, die fich mit Salfe bet Geliffen bereitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|      | der Diana das Herz des Mont jur entriegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 271.         |
| 17.  | Chen biefe Gottin , bie itt Gefellfchaft Baltath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3</b> . , |
|      | die Uebungen der Liebesgötter betrachtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 272.         |
| 18.  | Benus erwartet in verftelltem Schafe ben von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | í            |
|      | der Jagd herbentommenden Abonite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 273          |
| 19.  | Die Nymphen ber Diana berauben bie fchafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | š            |
| -    | den Liebesgotter ihrer Baffen und Flüget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 274.         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

| 20-23. Borftellungen ber Elemente, in vier Blitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | its<br>276      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 24 — 25. Die Geschichte ber Salmacis und herm phrobits, in zwey Blattern. Die Gallerie Berospi, in sechszehn Blattern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>e</b><br>278 |
| XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Domenif Zampieri, Domenichino nannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gu              |
| 1. St. Edeilia, die mit Befang und Saitenfpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | el              |
| Gott lobpreifet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 283.            |
| 2. Davib, ber mit Begeifterung auf ber Sarfe fpielt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 285.            |
| 3. Das Urtheil Gottes uber bie erften Denfchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 286.            |
| 4. Die Flucht bes Meneas mit ben Seinigen aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | }               |
| Troja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 288.            |
| 5. Die Entzüdung bes Paulus in ben Simmel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 290.            |
| 6. Die Marter St. Sebaffians.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 291,            |
| 7. St. Cacilia, die ihre Sabichaft ben Armen ause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| theilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 293.            |
| 8. Das Sterben biefer heiligen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 295.            |
| 9. Die Marter ber St. Agnes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 297.            |
| 10. Petrus, den ein Engel aus dem Kerker erlofet.<br>11. Umor, der auf seinem Wagen triumphierend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Sout Ma Outs Elfens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 301.            |
| 12. St. hieronymus, ber in der Einobe ben Berfus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 302.            |
| 13 - 14. Die Bahrheit, bie von ber Beit jum Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _               |
| emporgehoben wird; in zwep befondern Blattern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 303.            |
| Mr. of March                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 303.            |
| 16. Maria mit bem Kinde Jesu, St. Petronius,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -               |
| St. Johann, und eine Glorie mit mufizierens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| han (Bussin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 304.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

|                                                   | •        |
|---------------------------------------------------|----------|
| 410                                               |          |
|                                                   | Seite    |
| 46. Die himmelfarth Maria.                        | 323      |
| 47. Ihre Berberrlichung und Kronung.              | 323      |
| 48. Loth mit feinen Tochtern.                     | 324      |
| 49. 50. 51. Die lette Communion bes Hieronymus    | . 325    |
| xv.                                               |          |
| Johann Lanfranco.                                 |          |
| 1. 2. 3. Der auf dem Meer mandelnde Petrus. 334.  | 10 26    |
| 4. Die Trennung, oder ber Abschied bes Petru      |          |
| und Vaulus.                                       | 337.     |
| 5. Die Berfundigung Marid.                        | 339.     |
| 6. Maria in himmlifcher Betrachtung.              | 340.     |
| 7. Magdalena, bie jum himmel emporgeführt wirb.   |          |
| 8. Der namliche Gegenstand, veranbert.            | 341.     |
| 9. Carolus Boromaus, ale Furbitter ber Maria.     | 342.     |
| 10 - 13. Bier Propheten die auf Chriffum geweiffa | •        |
| get haben; in vier Blattern.                      | 343.     |
| 14. Ein Romifder Befehlshaber, ber eine Rebe at   | t        |
| seine Solbaten halt.                              | 343•     |
| 15. Triumphzug eines romischen Feldberrn.         | 344•     |
| Die Götterversammlung, in acht Blattern.          | 344•     |
| Die Apostel, in amolf Blattern.                   | 345.     |
| Die Handlungen besh. Bruno in zwanzig Blattern.   | 346.     |
| X VJ.                                             | !        |
| Johann Frang Barbieri, Guercino                   | A 14     |
| nannt.                                            | ye       |
| 1. Die Erwedung der verftorbnen Tabitha burd      | <b>,</b> |
| Detrum.                                           | 347•     |
| 2. Der Selbstmord ber Dibo.                       | 349.     |
| 3. Rinalbo, ber im Schlafe, von Armiba burch bie  |          |
| Luft geführt wirb.                                | 35L      |
|                                                   |          |
| <u>.</u> .                                        |          |

|                                                                        | •             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| •                                                                      | 411           |
|                                                                        | Seite         |
| 4. Edcilia im Gefange begriffen.                                       | 352.          |
| 5. Der herbft burch Kinder vorgestellt.                                | 352.          |
| 6. Efther vor dem Konige Ahasverus.                                    | 352.          |
| 7. Die Verftoffung ber Agar mit ihrem Rind                             | e. 353.       |
| 8. Die Berlobung Maria mit Joseph.                                     | 354•          |
| 9. Wie Chrifius dem Petrus die Schluffel überg                         | iebt. 355.    |
| 10. Die Nacht.                                                         | 356.          |
| 11. Lugifer, oder der Morgenstern.                                     | 357•          |
| 12. Ein triumphierender Amor.                                          | <b>357•</b> . |
| 13. Der Leichnam Chrifti auf feinem Grabe,                             | nebst         |
| der meheklagenden Mutter.                                              | 358.          |
| 14. Ct. Jatob und St. Joseph auf dem Richtp                            | laķe. 359.    |
| 15. Der buffende Hieronymus in der Einobe.                             | 360.          |
| 16. Cbenderfelbe, wie er von dem Schall ber A                          | Eroms         |
| pete erschreckt wird.                                                  | 360.          |
| 17. Maria mit dem Kinde Jesu.                                          | 361.          |
| 18. Die nämliche Vorstellung, mit weniger L                            |               |
| derung.                                                                | 361.          |
| 19. Der Leichnam Chriffi auf bem Grabe,                                | _             |
| swep trauernden Engeln.                                                | 361.          |
| 20. Maria, die das schlafende Kind Jesus mit                           |               |
| Schleper bebedt.                                                       | 36 <b>2.</b>  |
| 21. St. hieronymus, der die Bolluft von fich f<br>22. Eine h. Familie. |               |
| 23. Chriftus, ber nach feiner himmelfahrt                              | · 363.        |
| Mutter erscheint.                                                      | 364.          |
| 24. St. Joseph und bas Kind Defus, bas ibr                             |               |
| armt.                                                                  | 36 <b>6.</b>  |
| 25. Das Abendmahl zu Emaus.                                            | 366.          |
| 26. Die Beerdigung ber St. Petroniffe.                                 | 367.          |
| 27. Ein lefender St. Antonius.                                         | 371.          |
| Ein Martyrer, ber, an einem Blod gebu                                  | •             |
| lebendig geschunden wird.                                              | 37%           |
|                                                                        |               |
| •                                                                      |               |
|                                                                        |               |
| •                                                                      |               |
| •                                                                      |               |

|     | •                                                                | Geite |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Petrus, aus bem Gefängniß erlöst.                                | 372.  |
|     | Der weinende Petrus.                                             | 372   |
|     | Apollo und Marspas.                                              | 372.  |
|     | XVII.                                                            |       |
|     | Peter Frang Mola.                                                |       |
| ı.  | Johann ber Täufer, ber in ber Bufte prebigt.                     | 374.  |
| 2.  | Die erfte Jufammentunft Jafobs mit ber Rabel-                    | 375.  |
| 3.  | Eine Rube in Egypten.                                            | 376.  |
| 4.  | Paulus, ber in feiner Gefangenschaft ein 2Bun                    | ٠.    |
|     | der-wirkt.                                                       | 377•  |
| 5.  | ,                                                                | 378.  |
| 6.  | Tee Coungerdo Cuenco                                             | 378-  |
| 7•  |                                                                  |       |
|     | von ferne tommenben Meffias zeigt.                               | 379•  |
| 8.  | Joseph, der fich feinen Brubern ju erkennen                      |       |
|     | giebt.                                                           | 379-  |
| 9.  | Agar mit ihrem Kinde in ber Buffe.                               | 381.  |
|     | Symbolische Vorftellung der drepfaltigen Gottheit.               |       |
|     | ***************************************                          | 382.  |
| 12. | Die Kinder Romulus und Remus, bie von ber Wolfin gefängt werden. | 382.  |
| 12  | Merkur, der den Argus einschläfert.                              | 382.  |
|     |                                                                  | 30-1  |
|     | XVIII.                                                           |       |
|     | Carl Cignani.                                                    |       |
| ı.  | Joseph mit Potiphars Beibe.                                      | 384.  |
| 2.  | Die Unbetung ber hirten.                                         | 385.  |
| 3.  | Joseph , ber burch den Engel gut Flucht erweckt                  |       |
|     | wird.                                                            | 385•  |
| 4.  | Maria, die das Kind Jesus liebkost.                              | 386.  |
| 5.  | Magdalena in andachtiger Betrachtung.                            | 386.  |

•

|     |                                             | 413   |
|-----|---------------------------------------------|-------|
|     |                                             | Ceite |
| 6.  | Die fich über die Bolfen fcwingende Autora. | 387-  |
| 7.  | Die mutterliche Liebe.                      | 387   |
| 8.  | Eine fich mit einem Schafer unterhalten     | be    |
|     | Nomphe.                                     | 388.  |
| 9.  | Benus und Amor, die fich liebtofen.         | 389.  |
| 10. | Cimon mit feiner Tochter im Gefangniffe.    | 389-  |
| 11. | Cupido mit bem Donnerfeil bewafnet.         | 391.  |
| 12. | Enpido als Ueberminder.                     | 391.  |
| 13. | Apollo und Daphne.                          | 392.  |
| 14. | Der Rampf Amore mit Pan.                    | 392.  |
| 15. | Der triumphierende Bug ber Benns.           | 393.  |
| _   | Die Bermdhlung bes Bacchus mit Ariabne.     | 394.  |
|     | Die Entfihrung ber Gurang burch Juniter     | 305   |

·. . . .

. .

•

.

•

٠,

ı

•

•

## Summarisches Werzeichniß aller in biefem Bande berühmten Rupfer stecher.

## Namen der Aupferstecher.

| •                                  |      | Ctit  |
|------------------------------------|------|-------|
| A.                                 |      |       |
| Aliamet, F.                        |      | 230.  |
| Undreani, Andreas.                 | 21   | . 23. |
| Undriot, F.                        |      | 268.  |
| Aquila, Peter. 184.                | 186. | 344   |
| Aubenaert, R. B.                   | 24.  | 312.  |
| Audran, Benedift.                  |      | 259.  |
| Audran, Gerhard. 171. 219. 220.    | 223. | 288.  |
| 299. 303. 304. 308. 315. (4.) 336. |      |       |
| Aubran, Johann.                    |      | 266.  |
| <b>3.</b>                          |      |       |
| Barbieri, Franz.                   |      | 371.  |
| Bartoli, Peter Santo. 265.         | 378. | 379•  |
| Bartolozzi. 46. 53. 97. 136. 153.  | 160. | 181.  |
| 372.                               |      |       |
| Bartsch, Abam. 100.                | (2.) | 372.  |
| Bas, Philipp le.                   |      | 374   |
| Basan.                             | 61.  | 196.  |

## 416 Mamen ber Aupferstecher.

| •                         | Seite                |
|---------------------------|----------------------|
| Couvan, J.                | 221. 363.            |
| Crivellari, Bartholome.   | 105. 107. (2.) 108.  |
| 109, 110.                 |                      |
| Erüger, Th.               | 346.                 |
| Eunego, Dom. 93. 171.     | 235. 270. 303. 317.  |
| <b>34</b> 3. <b>3</b> 51. |                      |
| Cunego, Alons.            | 300. 355. 359.       |
| <b>D.</b>                 |                      |
| Daret, Peter.             | 197.                 |
| David, Joh.               | 26.                  |
| Daulle, J.                | 69. 270.             |
| Delattre, J. M.           | 352.                 |
| Desplaces, Ludwig.        | 93. 182.             |
| Desrochers, Frang.        | 46.                  |
| Dorigny, Niclaus. 179     | . 227. 279. (2) 291. |
| 317. (4.) 334. 371.       |                      |
| Duchange, G.              | 44. 48. 50.          |
| Duflos, Claud.            | 306.                 |
| Dupuis, Ricl.             | 157.                 |
| Duncarton, Robert.        | 367.                 |
| Durmer, F. B.             | 244.                 |
| E.                        | ••                   |
| Earlom, R.                | 361. 364.            |
| Edelinf, G.               | 233.                 |
| Eredi, B.                 | 386.                 |
| <b>8.</b>                 |                      |
| Falf, J.                  | 195.                 |
| Faraonius, F.             | 337•                 |
| Farjat, B.                | 222. 332.            |
|                           | Sauci,               |
|                           | <b>3</b> ,           |

| Fauci, C. Fessard, Math. Fren, Jakob. 169. 249. 270. 271. 325. 332. 374. 385. 387. Frezza, J. Jerem. S. Bandolsi, C. Biovannini, Jac. Maria, auch ninus. Green, Valentin. Guido, Reni. Haid, Clias. Peß, Ch. Hodgeß, Ch. G. | 281 <b>.</b><br>250.                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fessand, Math. Fren, Jakob. 169. 249. 270. 271. 325. 332. 374. 385. 387. Frezza, J. Jerem. S. Fandolfi, C. Fiovannini, Jac. Maria, auch ninus. Freen, Valentin. Fuido, Reni. Daid, Clias. Hef, Ch. Hodgef, Ch. Hodgef, Ch.  | 372. 79. 293. 316 .(4.) 281. 250. 30. 130. (4.) 117. 254. (7.)              |
| Fessand, Math. Fren, Jakob. 169. 249. 270. 271. 325. 332. 374. 385. 387. Frezza, J. Jerem. S. Fandolfi, C. Fiovannini, Jac. Maria, auch ninus. Freen, Valentin. Fuido, Reni. Daid, Clias. Hef, Ch. Hodgef, Ch. Hodgef, Ch.  | 79. 293. 316 .(4.) 281. 250. 30 a n; 39. 130. (4.) 117. 254. (7.)           |
| Fren, Jakob. 169. 249. 270, 271. 325. 332. 374. 385. 387. Frezza, J. Jerem. S. Fandolfi, C. Fiovannini, Jac. Maria, auch ninus. Freen, Valentin. Fuido, Reni. Haid, Clias. Heß, Ch. Hodgeß, Ch.                             | 293. 316 .(4.) 281. 250. 30 a n: 39. 130. (4.) 117. 254. (7.) 194. 250.     |
| 325. 332. 374. 385. 387. Frezza, J. Jerem. S. Bandolfi, E. Biovannini, Jac. Maria, auch ninus. Breen, Valentin. Buido, Reni. Haid, Clias. Heß, Ch. Hodgeß, Ch.                                                              | 281.<br>250.<br>Foan:<br>39. 130. (4.)<br>117.<br>254. (7.)<br>194.<br>250. |
| Frezza, J. Jerem.  G.  Bandolfi, C.  Biovannini, Jac. Maria, auch ninus.  Breen, Valentin.  Buido, Reni.  Haid, Clias. Heß, Ch. Hodgeß, Ch.                                                                                 | 250,<br>Ivan;<br>39. 130. (4.)<br>117.<br>254. (7.)<br>194.<br>250.         |
| Bandolfi, E. Biovannini, Jac. Maria, auch ninus. Breen, Valentin. Buido, Reni. Haid, Clias. Heß, Ch. Hodgeß, Ch.                                                                                                            | Joan;<br>39. 130. (4.)<br>117.<br>254. (7.)<br>194.<br>250.                 |
| Stovannini, Jac. Maria, auch<br>ninus.<br>Green, Valentin.<br>Guido, Reni.<br>Haid, Clias.<br>Heß, Ch.<br>Hodgeß, Ch. G.                                                                                                    | Joan;<br>39. 130. (4.)<br>117.<br>254. (7.)<br>194.<br>250.                 |
| ninus.<br>Green, Valentin.<br>Guido, Reni.<br>Haid, Clias.<br>Heß, Ch.<br>Hodgeß, Ch. G.                                                                                                                                    | 39. 130. (4.)<br>117.<br>254. (7.)<br>194-<br>250.                          |
| Breen, Valentin.<br>Buido, Reni.<br>Haid) Clias.<br>Heß, Ch.<br>Hodgeß, Ch G.                                                                                                                                               | 117.<br>254. (7.)<br>194-<br>250.                                           |
| Buido, Reni.<br>Haid, Clias.<br>Heß, Ch.<br>Hodgeß, Ch. G.                                                                                                                                                                  | 254. (7.)<br>194.<br>250.                                                   |
| ઝૂ.<br>Ђаіб, Clias.<br>Ђеβ, Ch.<br>ઝodgeβ, Ch. G.                                                                                                                                                                           | 194-<br>250-                                                                |
| haid, Elias.<br>heß, Ch.<br>hodgeß, Ch. G.                                                                                                                                                                                  | 250.                                                                        |
| рев, Сh.<br>Hodges, Ch. G.                                                                                                                                                                                                  | 250.                                                                        |
| hodges, Ch. G.                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                             | 99-                                                                         |
| ૐ•                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
| N 00 At. ( . f 4 . 5 O . / f .                                                                                                                                                                                              | •                                                                           |
| J. B. Unbekanntes Zeichen.                                                                                                                                                                                                  | 343•                                                                        |
| Jardinier.                                                                                                                                                                                                                  | 158.                                                                        |
| Jeaurat, E.                                                                                                                                                                                                                 | <b>375.</b> 37 <b>6.</b>                                                    |
| Joanninus, J.                                                                                                                                                                                                               | 267.                                                                        |
| Jode, Arnold de K.                                                                                                                                                                                                          | 59•                                                                         |
| Rankerken, C. van.                                                                                                                                                                                                          | 223.                                                                        |
| Kilian, P! A.                                                                                                                                                                                                               | 223.<br>81.                                                                 |
| £.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
| Lanfranco, Joh.                                                                                                                                                                                                             | 44.                                                                         |
| Lasne, Michael.                                                                                                                                                                                                             | 264.                                                                        |
| Lepicier, F.                                                                                                                                                                                                                | 94                                                                          |
| Liotard, J. M.                                                                                                                                                                                                              | 201-                                                                        |
| Db                                                                                                                                                                                                                          | 37-7                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |

|                     | Stite               |
|---------------------|---------------------|
| Loir, A.            | 342.                |
| Lorenzini, J. Ant.  | 237. 372. (2.)      |
| Louvemont, Fr.      | 345•                |
| Lucien, J. B.       | 352.                |
| <b>M.</b>           | •                   |
| Mantegna, Andreas.  | <i>25. 26.</i>      |
| Maratti, Carl.      | 164. 311. 380.      |
| Mariette, J.        | 300,                |
| Matthiolus, Ludwig. | . 138.              |
| Mazzuoli, Franz.    | 101. (6.)           |
| Meloni, F. N.       | 387•                |
| Michel, J. B.       | 385. 389.           |
| Mignard, Nicl.      | 186,                |
| Mitelli, J. M.      | 186.                |
| Mogatti, C.         | 372.                |
| Mola, P. Franz.     | 383. (3.)           |
| Mucci, J. F.        | 360.                |
| n.                  |                     |
| Mantueil, Robert.   | 235.                |
| Nevan, J.           | 372-                |
| <b>D.</b>           |                     |
| Ottaviani.          | 372-                |
| <b>%.</b>           |                     |
| Parmensis, D. F.    | 92.                 |
| Pasqualino, J. B.   | 356. 360. 361. 362. |
| Picard, Stephan.    | 205. 264. 283. 337. |
| Picard, Bernard.    | 66. 67. 172. 173.   |
| Phillips, Ch.       | 95.                 |
| Piranesi.           | 372.                |
|                     | -                   |

| •                                                   | 419                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                     | Seite                    |
| Piroli, Th.                                         | 194,                     |
| Pitau, Niclaus.                                     | 126, 361, 362,           |
| Po, Peter del.                                      | 305.                     |
| Poilly, Franz de. 165. 2 294.                       | 207. 214. 233. 234. (2.) |
| Poilly, Joh. Bapt.                                  | 296.                     |
| Preisler, Val. Daniel.                              | 64.                      |
| Procaccini, Camillus. 1                             | 13. 114. 115. (2.) 116.  |
| prou, J.                                            | 381.                     |
| N.                                                  | •                        |
| Randon, Claudius.                                   | 302.                     |
| Navenet, J. F.                                      | 137. 229. 388.           |
| Rosaspina, Fr.                                      | 358₊                     |
| Rossi, Benign.                                      | 96.                      |
| Roullet, Ludwig.                                    | 161, 166,                |
| Rouffelet, Egidius. 17<br>286. 290. 378.            | 4. 215. 219. 234. 241.   |
| Ruggieri, Guido.                                    | 86. (2.)                 |
| <b>©.</b>                                           |                          |
| Sadeler, Eg.                                        | 141.                     |
| Sauter, Joh.                                        | 386.                     |
| Scharp, W.                                          | 310, 313,                |
| Scosaspina, J.                                      | 99•                      |
| Simonneau, Carl.                                    | 163, 164, 341,           |
| Smith, Joh.                                         | 59•                      |
| Stefanoni, J.                                       | 213.                     |
| Strange, Roberf. 57. 79<br>242. 244. 252. 309. 351. |                          |
| Surugue, Lindwig.                                   | 75. 241.                 |
| Supperhoef, J.                                      | 193.                     |
| - · / · · · / · · · / · · · / · · · ·               |                          |

| 420       |                |                      |
|-----------|----------------|----------------------|
| _         |                | ' Seite              |
|           | T.             |                      |
| Testa, Co | ifar.          | 332.                 |
| Thiboust  | , <b>B.</b>    | 220,                 |
| Thulben   | , Theodor von. | 83. 87.              |
| Tinti, Co | amillus.       | 96.                  |
| Trojen,   | 3.             | 28.                  |
| Trouvai   | n.             | 340,                 |
|           | V.             | - •                  |
| Ballee,   | Simon.         | 124. 191. 263.       |
| Ballet,   | Wilhelm.       | 232.                 |
| Bangelif  | îŋ, D. 🗀 📑     | 252.                 |
| Vanni,    | Joh. Baptist.  | 41. 42. 44           |
| Bercrun   | s, Theodor.    | 140. 198.            |
| Vermeul   | en, Claudius.  | <b>224.</b> 263.     |
| Bitalba,  | . <b>G.</b>    | 366. 372.            |
| Ungenan   | nter.          | 127.                 |
| Volpato   | , Joh.         | <b>61.</b> 357. (2.) |
| Vorsterm  | anns, Lucas.   | 167. 197.            |
| Buibert,  | , Remy.        | 311.                 |
|           | W.             |                      |
| Magner,   | Joseph.        | 139.                 |
| Watson,   | <b>I</b> .     | 65. 68.              |
| •         | 3.             | -                    |
| Zocchi, S | <b>f•</b>      | 237.                 |

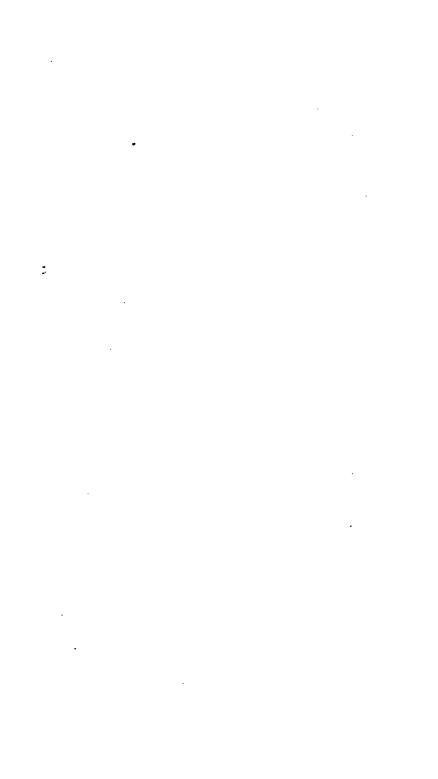



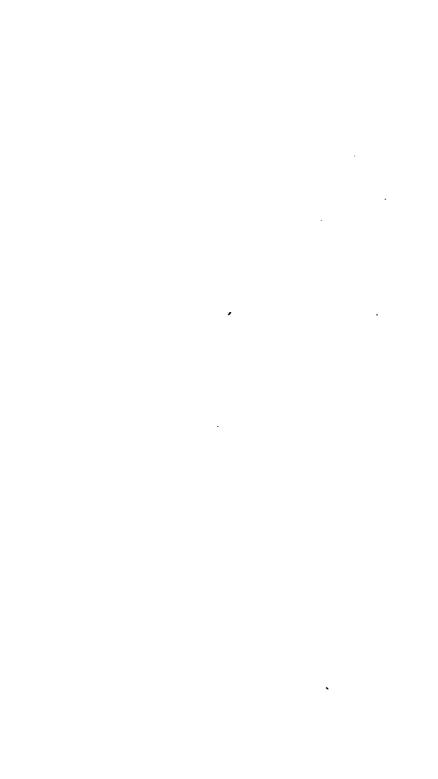



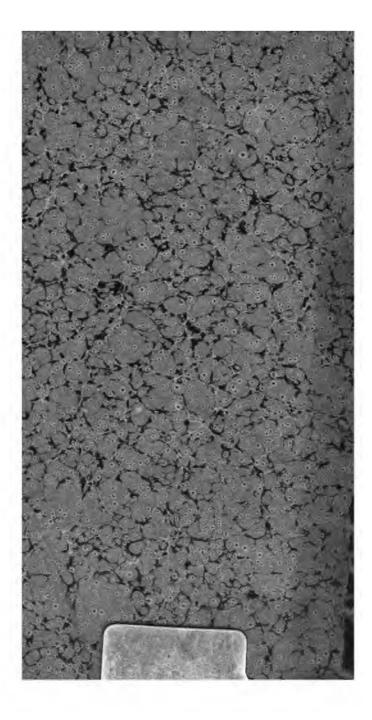

